

This is a digital copy of a book that was preserved for generations on library shelves before it was carefully scanned by Google as part of a project to make the world's books discoverable online.

It has survived long enough for the copyright to expire and the book to enter the public domain. A public domain book is one that was never subject to copyright or whose legal copyright term has expired. Whether a book is in the public domain may vary country to country. Public domain books are our gateways to the past, representing a wealth of history, culture and knowledge that's often difficult to discover.

Marks, notations and other marginalia present in the original volume will appear in this file - a reminder of this book's long journey from the publisher to a library and finally to you.

#### Usage guidelines

Google is proud to partner with libraries to digitize public domain materials and make them widely accessible. Public domain books belong to the public and we are merely their custodians. Nevertheless, this work is expensive, so in order to keep providing this resource, we have taken steps to prevent abuse by commercial parties, including placing technical restrictions on automated querying.

We also ask that you:

- + *Make non-commercial use of the files* We designed Google Book Search for use by individuals, and we request that you use these files for personal, non-commercial purposes.
- + Refrain from automated querying Do not send automated queries of any sort to Google's system: If you are conducting research on machine translation, optical character recognition or other areas where access to a large amount of text is helpful, please contact us. We encourage the use of public domain materials for these purposes and may be able to help.
- + *Maintain attribution* The Google "watermark" you see on each file is essential for informing people about this project and helping them find additional materials through Google Book Search. Please do not remove it.
- + *Keep it legal* Whatever your use, remember that you are responsible for ensuring that what you are doing is legal. Do not assume that just because we believe a book is in the public domain for users in the United States, that the work is also in the public domain for users in other countries. Whether a book is still in copyright varies from country to country, and we can't offer guidance on whether any specific use of any specific book is allowed. Please do not assume that a book's appearance in Google Book Search means it can be used in any manner anywhere in the world. Copyright infringement liability can be quite severe.

#### **About Google Book Search**

Google's mission is to organize the world's information and to make it universally accessible and useful. Google Book Search helps readers discover the world's books while helping authors and publishers reach new audiences. You can search through the full text of this book on the web at http://books.google.com/



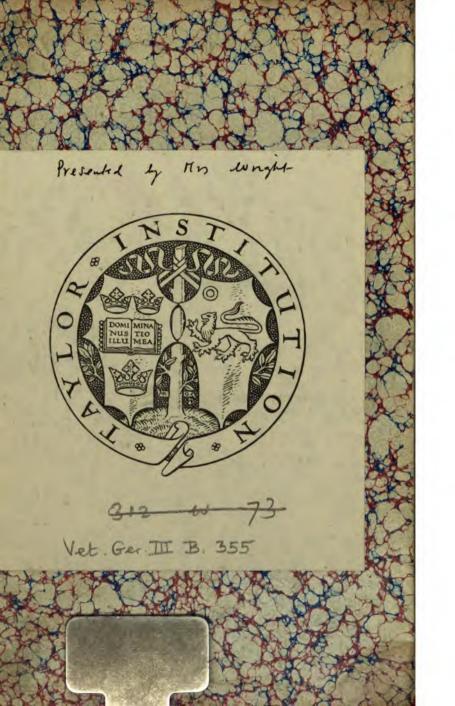

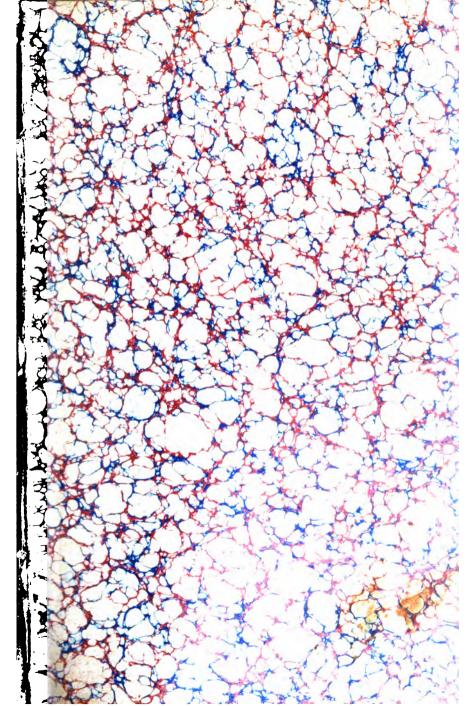

16 / Agr

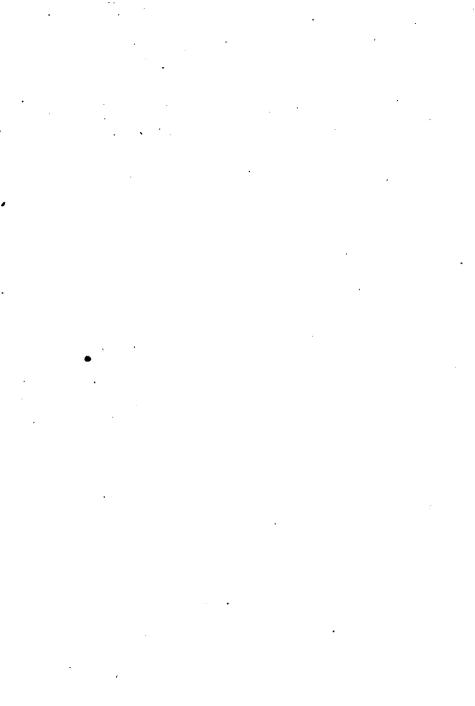



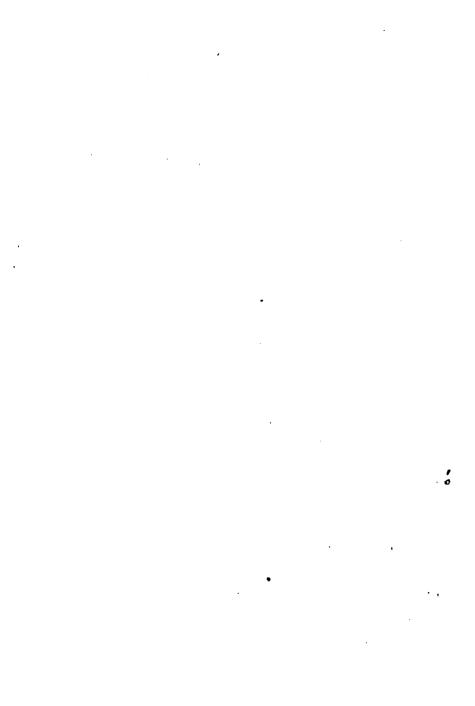



grieviel Jrim

# Beinrich Beine's

# Sämmtliche Werke.

Erfter Band:

Reisebilber.

Fünfte Auflage.

Philadelphia:

Berlag von John Weit & Co.,

Ro. 533 Cheenutftrage.

1860.



# Reisebilder.

Bon

Beinrich Beine.

Fünfte Auflage.

Philadelphia:

Berlag von John Weit & Co.,

No. 533 Chesnutstraße.

1860.

• ` • •

.

# Die geimkehr.

(1823-1824.)

(Bir) haffen jebe halbe Luft haffen alles fanfte Alimpern, Siab uns feiner Sould bewuft, Warum sollten wir benn zimpern ? Senfzend nieberblidt ber Bicht, Doch ber Brave bebt zum Licht Seine reinen Bimpern.

Immermann.

1.

In mein gar zu bunfles Leben Stralte einft ein füßes Bilb; Run bas fuße Bilb erblichen, Bin ich ganzlich nachtumbult.

Wenn bie Rinber finb im Dunkeln, Birb beklommen ihr Gemith, Und um ihre Angft zu bannen, Singen fie ein lautes Lieb.

Ich, ein tolles Kinb, ich finge Bego in ber Dunkelheit; Rlingt bas Lieb auch nicht ergöglich, Dat's mich boch von Angft befreit. 2.

Ich weiß nicht, was foll es bebeuten, Daß ich so traurig bin ; Ein Mährchen aus alten Zeiten, Das bommt mir nicht aus bem Stun,

Die Luft ift fühl und es bunfelt, Und ruhig fließt ber Rhein; Der Gipfel bes Berges funkelt Im Abendsonnenschein.

Die ichonfte Jungfrau figet Dort oben munberbar, 3hr golb'nes Geschmeibe bliget, Sie fämmt ihr golb'nes Daar.

Sie kammt es mit gold'nem Kamme, Und singt ein Lieb babei; Das hat eine wundersame, Gewaltige Melodei.

Den Schiffer im fleinen Schiffe Ergreift-es mit wilbem Web; Er schaut nicht bie Felsenriffe, Er schaut nur hinauf in bie Dob'.

Ich glaube, bie Wellen verschlingen Am Ende Schiffer und Rahn; Und bas hat mit ihrem Singen Die Lore-Lep gethan.

3. X

Mein Derz, mein Derz ift traurig, Doch luftig leuchtet ber Mai; Ich stehe, gelehnt an bie Linbe, Doch auf ber alten Bastei.

Da brunten fließt ber blaue Stabigraben in filler Rub'; Ein Rnabe fahrt im Kahne, Und angelt und pfeift bagu.

Jenseits erheben fich freundlich, In winziger, bunter Geftalt, Lufthauser, und Garten, und Menschen, Und Dofen, und Wiesen, und Malb.

Die Mabchen bleichen bie Bafche, Und fpringen im Graf' herum; Das Muhlrab ftaubt Diamanten, Ich höre fein fernes Gefumm'.

Am alten grauen Thurme Ein Schilberhauschen fteht; Ein rothgerödter Buriche Dort auf und nieber geht.

Er spielt mit seiner Minte, Die funkelt im Sonnenroth, Er prasentirt und schultert — 3ch wollt', er schöffe mich tobt.

4.

Im Balbe wandt' ich und weine, Die Droffel fist in ber Döh'; Sie springt und singt gar feine: Warum ift bir so weh?

"Die Schwalben, beine Schweftern, Die können's bir sagen, mein Rinb; Sie wohnten in klugen Nestern, Wo Liebchens Fenfter finb."

5.

Die Racht ift seucht unt fturmisch, Der himmel sternenleer; Im Balb, unter rauschenben Baumen, Banble ich schweigenb umber.

Es slimmert fern ein Lichtden Aus bem einfamen Jägerhauf'; Es soll mich nicht hin verloden, Dort sieht es verbrießlich aus. Die blinde Großmutter fitt fa Im lebernen Lehnstuhl bort, Unheimlich und ftarr, wie ein Steinbilb, Und spricht kein einziges Wort.

Fluchend geht auf und nieber Des Försters rothföpfiger Sohn, Und wirft an die Wand die Büchse, Und lacht vor Wuth und Dohn.

Die schöne Spinnerin weinet, Und feuchtet mit Thranen ben Flachs; Bimmernd zu ihren Füßen Schmiegt fich bes Baters Dachs.

6.

Als ich, auf ber Reife, jufällig Meines Liebchens Familie fanb, Schwesterchen, Bater und Mutter, Sie haben mich freudig erkannt.

Sie fragten nach meinem Befinben, Und fagten felber fogleich: 3ch hatte mich gar nicht veranbert, Rur mein Geficht fei bleich.

Ich fragte nach Muhmen und Bafen, Rach manchem langweil'gen Gefell'n, Und nach bem fleinen hunden, Mit feinem fanften Bell'n.

Auch nach ber vermählten Geliebten Fragte ich nebenbei ; Und freundlich gab man jur Antwort: Daß sie in ben Wochen fei.

Und freundlich gratulirt' ich, Und lispelte liebevoll: Daß man fle von mir recht herzlich Biel tausendmal grußen soll. Sowesterchen rief bazwischen 2 Das hündchen sanft und Nein, Ift groß und toll geworben, Und warb ertränkt, im Rhein.

Die Rieine gleicht ber Geliebten, Befonders, wenn fie lacht; Sie hat bieselben Augen, Die mich so elenb gemacht.

7.

Wir fagen am Fifderhaufe, Und ichauten nach ber Ste; Die Abenbnebel tamen, Und fliegen in bie DBh'.

Im Leuchtthurm wurben bie Lichter Allmählig angeftedt, Und in ber weiten Ferne Barb noch ein Schiff entbeckt.

Wir sprachen von Sturm und Schiffbruch, Bom Seemann und wie er lebt, Und zwischen himmel und Wasser, Und Angst und Freude schwebt.

Wir fprachen von fernen Ruften, Bom Suben und vom Norb, Und von ben feltsamen Reuschen, Und feltsamen Sitten bort.

Am Ganges buftet's und leuchtet's, Und Riesenbäume blüb'n, Und schöne, fille Menschen Bor Lotosblumen knie'n.

In Lappland find schmutige Leute, Platitöpfig, breitmäulig und fiein; Sie kauern um's Feuer, und backen Sich Fische, und quaken und schrei'n. Die Mäbchen horchten ernsthaft, Und endlich sprach Niemand mehr; Das Schiff war nicht mehr sichtbar, Es bunkelte gar ju sehr.

8.

Du schönes Fischermadchen, Treibe ben Rahn an's Lanb; Komm ju mir und sepe bich nieber, Wir kofen Danb in Danb.

Leg' an mein Berg bein Röpfchen, Und fürchte bich nicht zu fehr, Bertrau'ft bu bich boch forglos Täglich bem wilben Meer.

Mein Derz gleicht ganz bem Meere, Dat Sturm und Ebb' und Fluth, Und manche schöne Perle In seiner Tiefe rubt.

9.

Der Mont ift aufgegangen Und überftralt bie Well'n; Ich halte mein Liebchen umfangen Und unfre Bergen schwell'n.

Im Arm bes holben Kinbes Ruh' ich allein am Strand; — Was horchst bu bei'm Rauschen bes Winbes? Was zucht beine weiße Hanb?

لعلمن

"Das ift tein Rauschen bes Winbes, Das ift ber Seejungsern Gesang, Und meine Schwestern find es, Die einst bas Meer verschlang." 10.

Auf ben Bollen ruht ber Mond, Gine Riesenpommerange, Ueberstralt bas graue Meer, Breiten Streifs, mit golb'nem Glange.

Einsam wandl' ich an bem Stranb, Wo die weißen Wellen brechen, \ Und ich hör' viel füßes Wort, Süßes Wort im Wasser sprechen.

Ach bie Racht ift gar zu lang, Und mein Derz kann nicht mehr schweigen — Schöne Riren, kommt hervor, Tanzt und singt ben Zauberreigen!

Rehmt mein Daupt in Euren Schoof, Leib und Seel' sei hingegeben! Singt mich tobt und herzt mich tobt, Rüßt mir aus ber Bruft bas Leben.

#### 11.

Eingehüllt in graue Wolfen Schlafen jest bie großen Götter, Und ich höre wie fie schnarchen, Und wir haben wilbes Wetter.

Bildes Better! Sturmeswüthen Bill bas arme Schiff zerschellen — Ach, wer zügelt biese Winde Und bie herrenlosen Wellen!

Rann's nicht hinbern, bag es fturmet, Dag ba bröhnen Maft und Bretter, Und ich hüll' mich in ben Mantel, Um zu schlafen wie bie Götter.

12.

Der Bind zieht feine Dofen an, Die weißen Wasserhofen; Er peitscht die Wellen so ftart er tann, Die heulen und brausen und tosen.

Aus bunker Sib', mit weiber Macht, Die Regengusse trausen; Es ift als wollt' bie alte Nacht Das alte Meer erfäusen.

An ben Maßbaum Nammert bie Möve sich Mit heiserem Schrillen und Schreien; Sie flattert und will gar ängftlich Ein Unglüch prophezeien.

13.

Der Sturm spielt auf zum Tanze, Er pfeift und sauft und brüllt; Deisa, wie springt bas Schifflein! Die Racht ift luftig und wilb.

Ein lebendes Waffergebirge Bilbet die tosende Gee; Dier gaint ein schwarzer Abgrund Dort thurmt es fich weiß in die Boh

Ein Fluchen, Erbrechen und Beien, Schallt aus ber Raflite beraus; 3ch halte mich fest am Mastbaum, Und wunfches war' ich ju Daus.

14.

Der Abend tommt gezogen, Der Rebel bebedt bie See; Geheimnifvoll raufchen bie Wogen, Da fteigt es weiß in bie Bob'. Die Meerfrau steigt aus ben Wellen, Und sest sich zu mir, am Strand; Die weißen Brufte quellen Dervor aus bem Schleiergewand.

Sie brudt mich und sie prest mich Und thut mir fast ein Weh'; On brudst ja viel zu sest mich, Du schöne Wasserfee!

,,3ch preffe bich, in meinen Armen, Und brude bich mit Gewalt; 3ch will bei bir erwarmen, Der Abenb ift gar ju falt."

Der Mond schaut immer blaffer Aus bammriger Boltenhöh'; Dein Auge wird trüber und naffer, Du schöne Bafferfee!

"Es wird nicht trüber und naffer, Mein Aug' ift naß und trüb', Weil, als ich stieg aus bem Waffer, Ein Tropfen im Auge blieb."

Die Möven schrillen fläglich, Es grollt und brandet bie Sees Dein Berg pocht wild beweglich, Du schöne Wasserfee!

"Dein Derg pocht wilb beweglich, Es pocht beweglich wilb; Beil ich bich liebe unfäglich, Du liebes Menschenbilb!"

15.

Wenn ich an beinem Daufe Des Morgens vorüber geh', So freut's mich, bu liebe Kleine, Benn ich bich am Fenfter feb'. Mit beinen schwarzbraunen Auger Siehft bu mich forschend an: Wer bift bu, und was fehlt bir, Du frember, franter Mann?

"Ich bin ein beutscher Dichter, Befannt im beutschen Land; Rennt man bie besten Namen, So wird auch ber meine genannt.

"Und was mir fehlt, bu Aleine, Fehlt manchem im beutschen Land; Rennt man bie schlimmsten Schmerzen, So wird auch ber meine genannt."

#### 16.

Das Meer erglänzte weit hinaus Im letten Abenbicheine; Wir fagen am einsamen Fischerhaus, Wir sagen ftumm und alleine.

Der Rebel ftieg, bas Wasser schwoll, Die Möve flog hin und wieber 3-Aus beinen Augen, liebevoll, Kielen bie Thränen nieber.

Ich fah fie fallen auf beine Danb, Und bin auf's Anie gesunken; Ich hab' von beiner weißen Sanb Die Thränen fortgetrunken.

Seit jener Stunde verzehrt sich mein Leib, Die Seele stirbt vor Sehnen; Mich hat das unglüdseel'ge Weib Bergistet mit ihren Thränen.

#### 17.

Da broben auf jenem Berge, Da steht ein feines Schlof, Da wohnen brei schöne Fraulein, Bon benen ich Liebe genog. Sonnabend kufte mich Jette, Und Sonntag bie Julia, Und Montag bie Kunigunde, Die hat mich erbrückt Beinah.

Doch Dienstag war eine Fete Bei meinen brei Fräulein im Schloß; Die Nachbarschafts-herren und Damen, Sie kamen zu Wagen und Roß.

Ich aber war nicht gelaben, Und bas habt Ihr bumm gemacht! Die gischelnben Muhmen und Basen, Die merken's und haben gelacht.

# 18.

Am fernen Dorigonte Erfcheint, wie ein Rebelbilb, Die Stabt mit ihren Thurmen, In Abenbbamm'rung gehult.

Ein feuchter Windzug fraufelt Die graue Wafferbahn; Mit traurigem Tacte rubert Der Schiffer in meinem Rahn.

Die Sonne hebt sich noch einmal Leuchtenb vom Boben empor. Und zeigt mir jene Stelle, Wo ich bas Liebste verlor.

# 19.

Sei mir gegrüßt, bu große, Geheimnisvolle Stabt, Die einst in ihrem Schoofe Mein Liebchen umschlossen hat.

Sagt an, ihr Thurme und Thore, Wo ift bie Liebste mein? Euch hab' ich sie anvertrauet, Ihr folltet mir Burge fein. Unschulbig sind die Thürme, Sie konnten nicht von der Stell', Als Sie mit Koffern und Schachteln Die Stadt verlassen so schnell.

Die Thore jedoch, die ließen Mein Liebchen entwischen gar ftill; Ein Thor ift immer willig, Wenn eine Thörin will.

#### 20.

So wandl' ich wieber ben alten Beg, Die wohlbekannten Gassen; Ich komme von meiner Liebsten Haus, Das steht so leer und verlassen.

Die Straffen sinb boch gar zu eng'! Das Pflaster ift unerträglich! Die Säuser fallen mir auf ben Ropf! Ich eile so viel als möglich!

#### 21.

Ich trat in jene hallen, Wo sie mir Treue versprochen; Wo einst ihre Thränen gefallen, Sind Schlangen hervor gefrochen.

# 22.

Still ift bie Nacht, es ruhen bie Gaffen, In biefem Hause wohnt mein Schat; Sie hat schon längst die Stadt verlassen, Doch steht noch bas Haus auf demselben Plat.

Da ficht auch ein Menich und ftarrt in bie Dobe Und ringt bie Banbe, vor Schmerzensgewalt; Mir grauft es, wenn ich fein Antlit febe,— Der Mond zeigt mir meine eigne Gestalt. Du Doppelganger, bu bleicher Gefellet Bas äffit bu nach meinem Liebesleib, Das mich gequält auf biefer Stelle, So manche Nacht in alter Bett.

23.

Wie kannst bu ruhig schlafen, Und weist, ich lebe noch? Der alte Jorn kommt wieber, Und bann gerbrech' ich mein Soch.

Rennst bu bas alte Liebchen: Wie einst ein tobter Anab' Um Mitternacht bie Geliebte Zu sich geholt in's Grab?

Glaub' mir, bu wunderschönes, Du wunderholdes Rind, Ich lebe und bin noch ftarter Als alle Tobten finb!

#### 24.

"Die Jungfrau schläft in ber Kammer, Der Mond schaut gitternb hinein; Da braußen singt es und Kingt es, Wie Walzermelobein.

Ich will mal schau'n aus bem Fenfier, Wer brunten ftort meine Ruh'. Da steht ein Tobtengerippe, Und sibelt und singt bagu:

Daft einst mir ben Tang versprochen Und haft gebrochen bein Wort, Und heut ift Ball auf bem Kirchhof, Komm mit, wir tangen bort.

Die Jungfrau ergreift es gewaltig, Es lodt fie hervor aus bem Saus; Sie folgt bem Gerippe, bas singenb Und sibelnb schreitet voraus. will

Es fibelt und tängelt und hüpfet, Und klappert mit feinem Gebein, Und nicht und nicht mit bem Schäbel Unheimlich im Mondenschein."

#### 25.

3ch ftant in bunkeln Traumen Und ftarrte ihr Bilbnif an, Und bas geliebte Antlit Deimlich ju leben begann.

um ihre Lippen gog fich Ein Lächeln wunderbar. Und wie von Wehmuthsthränen Erglängte ihr Augenpaar.

Auch meine Thränen flossen Mir von ben Wangen berab — Und ach, ich fann es nicht glauben, Daß ich Dich verloren hab'!

#### 26.

Ich ungludfel'ger Atlas! eine Welt, Die gange Welt ber Schmerzen muß ich tragen, Ich trage Unerträglichkeit, und brechen Will mir bas herz im Leibe.

Du ftolges Berg! bu haft es ja gewollt, Du wollteft glüdlich fein, unenblich glüdlich Ober unenblich elenb, ftolges Berg, Und jeso bift bu elenb.

#### 27.

Die Jahre kommen und gehen, Geschlechter fteigen in's Grab, Doch nimmer vergeht bie Liebe, Die ich im herzen hab'. Rur einmal noch möcht' ich bich sehen, Und finken vor bir auf's Knie, Und sterbend zu bir sprechen: --Mabame, ich liebe Sie!

#### 28.

Mir träumte: schaurig schaute ber Mond, Und traurig schienen bie Sterne; Es trug mich jur Stabt, wo Liebchen wohnt, Biel hunbert Mellen ferne.

Er hat mich zu ihrem Dause geführt, Ich füßte bie Steine ber Treppe, Die oft ihr kleiner Fuß berührt, Und ihres Rleibes Schleppe.

Die Racht war lang, bie Racht war falt, Es waren so falt bie Steine; Es lugt' ans bem Fenster bie blasse Gestalt, Beleuchtet vom Mondenscheine.

# **2**9.

Was will biefe einsame Thräne? Sie trübt mir ja ben Blid. Sie blieb aus alten Zeiten In meinem Auge zurud.

Sie hatte viel leuchtende Schwestern, Die alle zerstossen sind, Mit meinen Qualen und Freuben, Zerstossen in Nacht und Wind.

Wie Rebel find auch zerfloffen Die blauen Sternelein, Die mir jene Freuden und Qualen Gelächelt in's Berg hinein. Ach meine Liebe felber Berfioß wie eitel Sauch! Du alte, einsame Thrane, Berfließe jepunber auch.

30.

Der bleiche, herbstliche Dalbmond Lugt aus ben Wolfen heraus; Gang einsam liegt auf bem Kirchhof' Das ftille Pfarrerhaus.

Die Mutter lieft in ber Bibel, Der Sohn, ber ftarret in's Licht, Schlaftrunten behnt sich bie alt're, Die jüngere Tochter fpricht:

Ach Gott! wie Ginem bie Tage Langweilig bier vergeb'n; Rur wenn fie Ginen begraben, Betommen wir etwas ju febu,

Die Mutter fpricht zwischen bem Lesen Du irrft, es ftarben nur Bier, Seit man beinen Bater begraben, Dort an ber Kirchhofethur'.

Die alt're Lochter gahnet: Ich will nicht verhungern bei Euch, Ich gehe morgen jum Grafen, Und ber ift verliebt und reich.

Der Sohn bricht aus in Laden: Drei Jäger zechen im Stern, Die machen Golb, und lehren Mir bas Geheimniß gern.

Die Mutter wirft ihm bie Bibel In's mag're Gesicht hinein: So willft bu, Gotiverfluchter, Ein Strafenrauber fein! Sie hören pochen an's Kenfter Und sehn eine winkenbe Sanb; Der tobte Bater steht braugen Im schwarzen Preb'gergewanb.

معد

#### 31.

Das ift ein schlechtes Wetter, Es regnet und fturmt und schnei't; Ich sige am Fenster und schaue Dinaus in bie Dunkelheit.

Da schimmert ein einsames Lichtden, Das wandelt langsam fort; Ein Mütterchen mit bem Laternchen Bankt über bie Strafe bort.

Ich glaube, Mehl und Eier Und Butter taufte sie ein; Sie will einen Ruchen baden Bur's große Löchterlein.

Die liegt ju Saus im Lehnstuhl, Und blingelt schläfrig in's Licht; Die golbnen Loden wallen Ueber bas fuße Geficht.

# 32.

Man glaubt, baß ich mich grame In bitter'm Liebesleib, Und endlich glaub' ich es felber, So gut wie andre Leut'.

Du Aleine mit großen Augen, Ich hab' es bir immer gesagt, Daß ich bich unfäglich liebe, Daß Liebe mein Berg gernagt.

Doch nur in einsamer Rammer Sprach ich auf solche Art, Und ach! ich hab' immer geschwiegen In beiner Gegenwart. Da gab es boje Engel, Die hielten mir zu ben Mund; Und ach! burch boje Engel Bin ich fo elenb jepund.

33.

Deine weichen Lilienfinger, Rönnt' ich fie noch einmal fuffen, Und fie bruden an mein Berg, Und vergehn in stillem Weinen!

Deine flaren Beilchenaugen Schweben vor mir Tag und Racht, Und mich qualt es: was bebeuten Diefe füßen, blauen Rathfel?

#### 34.

"Dat fie fich benn nie geäußert Ueber bein verliebtes Wefen? Konntest bu in ihren Augen Riemals Gegenliebe Lefen?

Konnteft bu in ihren Augen Riemals bis gur Seele bringen? Und bu bift ja sonft tein Efel, Theurer Freund, in solchen Dingen.

35.

Sie liebten fich beibe, boch feiner Wollt' es bem anbern geftehn; Sie fahen fich an so feindlich, Und wollten vor Liebe vergehn.

Sie trennten fich enblich und fah'n fich Rur noch zuweilen im Traum; Sie waren längst gestorben, Und wußten es felber kaum. 36.

Und als ich Euch meine Schmerzen geflagt, Da habt Ihr gegähnt und nichts gesagt; Doch als ich sie zierlich in Berse gebracht, Da habt Ihr mir große Elogen gemacht.

#### 37.

3d rief ben Teufel und er tam, Und ich fab ibn mit Berwund'rung an. Er ift nicht bafflich und ift nicht labm, Er ift ein lieber icharmanter Mann. Ein Mann in feinen besten Jahren. Berbinblich und boflich und welterfahren. Er ift ein gescheuter Diplomat, Und fpricht recht icon über Rirch' und Staat. Blag ift er etwas, boch ift es fein Bunber, Sansfritt und Begel ftubirt er jegunber. Sein Lieblinaspoet ift noch immer Rouque. Doch will er nicht mehr mit Rritif fich befaffen, Die bat er jest ganglich überlaffen Der theuren Grofmutter Defate. Er lobte mein furiftisches Streben, Dat früher fich auch bamit abgegeben. Er fagte, meine Freunbichaft fei 3bm nicht zu theuer, und nichte babet, Und frug ob wir uns früher nicht Schon einmal gefehn bei'm fpan'ichen Gefanbten ? Und als ich recht befah fein Beficht, Fanb ich in ihm einen alten Befannten.

38.

Mensch, verspotte nicht ben Teufel, Kurz ift ja bie Lebensbahn, Und bie ewige Verbammniß Ift fein bloger Pöbelwahn. Menich, bezahle beine Schulben, Lang ist ja bie Lebensbahn, Und bu mußt noch manchmal borgen, Wie bu es so oft gethan.

#### 39.

Die hell'gen brei Kön'ge aus Morgenlanb, Sie frugen in jebem Städtigen: Bo geht ber Weg nach Bethlehem, Ihr lieben Buben und Näbchen?

Die Jungen und Alten, fie wußten es nicht, Die Könige gogen weiter; Sie folgten einem golbenen Stern, Der leuchtete lieblich und heiter.

Der Stern blieb fiehn über Josephs Daus, Da find fie hineingegangen; Das Dechstein brüllte, bas Kindlein schrie, Die heil'gen brei Könige sangen.

#### 40.

Mein Rinb, wir waren Rinber, Bwei Rinber, flein unb frob; Bir frocen in's Dupnerhauschen Unb ftedten uns unter bas Strob.

Wir frahten wie bie Bahne, Und famen Leute vorbei — Riferifuh! fie glaubten, Es ware hahnengeschrei.

Die Riften auf unferem Sofe, Die tapezirten wir aus, Und wohnten brin beisammen, Und machten ein vornehmes Daus. Des Rachbars alte Rape Kam öfters zum Besuch; Wir machten ihr Budling' und Anire, Und Complimente genug.

Wir haben nach ihrem Befinden Beforglich und freundlich gefragt; Wir haben feitbem baffelbe Mancher alten Kape gefagt.

Wir fagen auch oft und fprachen Bernunftig, wie alte Leut', Und flagten, wie Alles beffer Gewesen zu unferer Zeit;

Wie Lieb' und Treu' und Glauben Berschwunden aus der Welt, Und wie so theuer der Kaffee, Und wie so rar das Gelb! ———

Borbei find die Rinberspiele, Und Alles rollt vorbei, — Das Gelb und die Welt und die Zeiten, Und Glauben und Lieb' und Treu'.

### 41.

Das Derz ist mir bebrückt, und sehnlich Gebenke ich ber alten Beit; Die Welt war bamals noch so wöhnlich, Und ruhig lebten bin bie Leut'.

Doch jest ift alles wie verschoben, Das ift ein Drangen! eine Roth!. Gestorben ist ber Berrgott oben, Und unten ift ber Teufel tobt.

Und Alles ichaut fo gramlich trübe, Und frausverwirtt und morfc und talt, Und ware nicht bas Biechen Liebe, Go gab' es nirgends einen Dalt. 42.

Wie ber Mond fich leuchtent branget, Durch ben bunteln Wolfenflor, Alfo taucht aus bunteln Zeiten Rir ein lichtes Bilb hervor.

Sagen all auf bem Berbede, Fuhren ftolg hinab ben Rhein, Und bie sommergrünen Ufer Glühn im Abenbsonuenschein.

Sinnenb saß ich zu ben Küßen Einer Dame, schön und holb; In ihr liebes, bleiches Antlig Spielt' bas rothe Sonnengolb.

Lauten Kangen, Buben sangen, Bunberbare Fröhlichkeit! Und ber himmel wurde blauer, Und bie Seele wurde weit.

Rährchenhaft vorüberzogen Berg und Burgen, Walb unb Au'3 Und bas alles sah ich glänzen In dem Aug' der schönen Frau.

43.

Im Traum fah ich bie Geliebte Ein banges, bekimmertes Beib, Berwelkt und abgefallen Der sonft so blübende Leib.

Ein Rind trug fie auf dem Arme, Ein andres führt fie an der hand, Und sichtbar ift Armuth und Trubfat Am Gang und Blid und Gewand.

Sie schwankte über ben Rarktplat Und ba begegnet sie mir, Und sieht mich an, und ruhig Und schwerzlich sag' ich zu ihr: Romm mit nach meinem Sause, Denn bu bist blag und frant; 3ch will burch Fleiß und Arbeit Dir schaffen Speis' und Trant.

3ch will auch pflegen und warten Die Rinber, bie bei bir finb, Bor Allem aber bich felber, Du armes, ungludliches Rinb.

Ich will bir nie ergählen, Daß ich bich geliebet hab', Und wenn bu ftirbft, so will ich Beinen auf beinem Grab.

#### 44.

"Theurer Freund! was foll es nüben, Stets bas alte Lieb zu leiern! Billft bu ewig brütenb figen Anf ben alten Liebes-Giern!

Ach! bas ist ein ewig Gattern, Ans ben Schalen friechen Rüchlein, Und sie piepsen und sie flattern, Und du sperrft sie in ein Büchlein!"

# 45.

Werbet nur nicht ungebulbig, Benn von alten Schmerzenoflängen Manche noch vernehmlich Ningen In ben neuesten Gefängen.

Bartet nur, es wird verhallen Diefes Echo meiner Schmerzen, Und ein neuer Lieberfrühling . Sprießt aus bem geheilten Derzen.

Run ift es Zeit, bag ich mit Berftanb Mich aller Thorheit entleb'ge; Ich hab' so lang als ein Comöbiant Mit bir gesvielt bie Comöbie.

Die prächt'gen Coulissen, sie waren bemalt Im hochromantischen Style, Wein Rittermantel hat golbig gestralt, Ich fühlte bie feinsten Gefühle.

Und nun ich mich gar fauberlich Des tollen Tands entled'ge, Roch immer elend fuhl' ich mich, Als fpielt ich noch immer Comobie.

Ach Gott! im Schenz und unbewußt Sprach ich was ich gefühlet; Ich hab' inif bem eignen Tob in ber Bruft Den sterbenben Fechter gespielet.

# 47.

Den König Wiswamitra Den treibt's ohne Raft und Ruh', Er will burch Kampf und Büßung Erwerben Wasischtas Kuh.

D, König Wiswamitra, D, welch ein Ochs bist du, Dag du so viel tämpfest und bügeft, Und Alles für eine Kuh!

48.

berg, mein berg fei nicht beflommen, Und ertrage bein Geschid, Reuer Frühling giebt gurud, Bas ber Winter bir genommen. Und wie viel ist bir geblieben! Und wie schön ist noch die Welt! Und, mein Berg, was dir gefällt, Alles, Alles barfit bu lieben!

49.

×

On bift wie eine Blume, So holb unb ichon und rein; Ich ichau' bich an, und Wehmuth Schleicht mir in's berg hinein.

Mir ift, ale ob ich bie Danbe Auf's Daupt bir legen follt', Betenb, bag Gott bich erhalte So rein und fcon und holb.

# 50.

Rind! Es ware bein Berberben, Und ich geb' mir felber Mübe, Daß bein liebes Berg in Liebe Rimmermehr für mich erglübe.

Rur bag mir's fo leicht gelinget, Bill mich bennoch fast betrüben, Und ich benke manchmal bennoch: Röchtest bu mich bennoch lieben.

51.

Wenn ich auf bem Lager liege, In Racht und Kissen gehült, So schwebt mir vor ein sußes, Anmuthig liebes Bilb.

Wenn mir ber ftille Schlimmer Geschloffen bie Augen kaum, So schleicht bas Bilb fich leise hinein in meinen Traum Doch mit bem Traum bes Morgens. Berrinnt es nimmermehrz. Dann trag' ich es im Derzen Den ganzen Tag umber.

52.

Mabden mit bem rothen Mündchen, Mit ben Aeuglein fuß und flar, Du mein liebes, fleines Mabden, Deiner bent' ich immerbar.

Lang ift heut ber Winterabenb, Und ich möchte bei bir sein, Bei bir figen, mit bir schwagen, Im vertrauten Rämmerlein.

An bie Lippen wollt' ich preffen Deine fleine, weiße Danb, Und mit Thränen fie benegen, Deine fleine, weiße hanb.

53.

Mag ba braußen Schnee fich thürmen, Mag es hageln, mag es ftürmen, Klirrend mir an's Fenster schlagen Rimmer will ich mich bekkagen, Denn ich trage in ber Bruft Liebchens Bilb und Frühlingsluft.

Anbere beten gur Maboune; . Anbere auch ju Paul und Peters Ich feboch, ich n'll nur beten, Nur ju bir, bu fcune Sonne. Gieb mir Ruffe, gieb mir Wonne, Sei mir gutig, sei mir gnäbig, Schönfte Sonne unter ben Mabchen, Schönftes Mabchen unter ber Sonne !

55.

Berrieth mein blaffes Angeficht Dir nicht mein Liebeswehe? Und willft bu, bag ber folge Mund Das Bettlerwort gestehe?

D, biefer Mund ift gar ju ftolg, Und fann nur fuffen und ichergen; Er fprache vielleicht ein höhnisch Wort, Während ich fterbe vor Schmergen,

56.

Theurer Freund, bu bift verliebt, Und bich qualen neue Schmerzen; Dunfler wirb es bir im Ropf', Deller wirb es bir im Bergen.

Theurer Freund, bu bift verliebt, Und bn willft es nicht befennen, Und ich seh' bes Bergens Gluth Schon burch beine Weste brennen.

57.

Ich wollte bei bir wellen, Und an beiner Seite ruhn; Du mußtest von mir eilen, Du hattest viel zu thun.

Ich fagte, bag meine Seele . Dir ganglich ergeben fei ; Du lachteft aus voller Reble, Und machtest 'nen Anir babei. Du haft noch mehr gefteigert Mir meinen Liebesverbruß, Und haft mir fogar verweigert Um Enbe ben Abichiebeluß.

Glaub' nicht, baf ich mich erfchieße, Wie folimm auch bie Sachen ftehn! Das Alles, meine Suge, If mir schon einmal geschehn.

58.

Saphire find die Augen bein, Die lieblichen, die füßen; — D, breimal glücklich ift ber Mann, Den fie mit Liebe begrüßen.

Dein Berg, es ift ein Diamant, Der eble Lichter fprühet; — D, breimal glüdlich ift ber Mann, Für ben es liebenb glübet.

Rubinen find die Lippen bein, Man tann nicht fcon're feben; — D, breimal gludlich ift ber Mann, Dem fie die Liebe gestehen.

D, kennt' ich nur ben glüdlichen Mann, D, baß ich ihn nur fanbe, So recht allein im grünen Walb, Sein Glüd hatt' balb ein Enbe.

59.

Dabe mich mit Piebebreben Feftgelogen an bein Derg, Und, verftridt in eignen Haben, Wirb jum Ernfte mir mein Scherz. Wenn bu bid mit vollem Rechte, Scherzend jest von mir entfernft, Rab'n fich mir bie Sollenmächte, Und ich fchieß' mich tobt im Ernft.

#### 60.

Bu fragmentarisch ist Welt-und Leben, Ich will mich jum beutschen Professor begeben, Der weiß bas Leben zusammen zu setzen, Und er macht ein verftänblich System baraus; Mit seinen Nachtmützen'und Schlafrodsetzen Stopst er bie Lücken bes Weltenbau's.

#### 61

Sie haben heut' Abend Gesellschaft, Und bas haus ift lichterfüllt. Dort oben am hellen Fenster Bewegt sich ein Schattenbilb.

Du ichauft mich nicht, im Dunkeln Steh' ich hier unten allein; Roch wen'ger tannft bu ichauen In mein bunfles Derg hinein.

Mein bunfles Berze liebt bich, Es liebt bich und es bricht, Und bricht und judt und verblutet, Aber bu fiehft es nicht.

62.

Ich wollt', meine Schmerzen ergöffen, Sich all' in ein einziges Bort, Das gab' ich ben luftigen Winben, Die trügen es luftig fort. Sie tragen ju bir, Geliebte, Das schmerzerfüllte Wort; Du hörft es zu jeber Stunde, Du hörft es an jebem Ort.

Und haft bu jum nächtlichen Schlummer Geschloffen die Augen kaum, So wird dich mein Wort verfolgen Bis in den tiesten Traum.

63.

Du haft Diamanten und Perlen Daft Alles, was Menschenbegehr, Und haft bie schönsten Augen— Dein Liebchen, was willst bu mehr?

Auf beine schönen Augen Dab' ich ein ganges Deer Bon ewigen Liebern gebichtetDein Liebchen, was willft bu mehr ?

Mit beinen schönen Augen Daft bu mich gequalt so febr, Und hast mich zu Grunde gerichtet— Mein Liebchen, was willst bu mehr?

64.

Wer zum erstenmale liebt, Sei's auch glüdlos, ist ein Gott; Aber wer zum zweitenmale Glüdlos liebt, der ist ein Narr.

3ch, ein solcher Rarr, ich liebe Bieber ohne Gegenliebe! Sonne, Mond und Sterne lachen, Und ich lache mit und — fterbe.

In der Lauheit und der Flauheit Deiner Seele paßte nicht Meiner Liebe wilde Rauheit, Die sich Bahn durch Felsen bricht.

Du, bu liebtest bie Chaussen In ber Liebe, und ich schau Dich am Arm bes Gatten geben, Eine brave, schwang're Frau.

66.

Gaben mir Rath und gute Lehren, Ueberschütteten mich mit Ehren, Sagten, bag ich nur warten sollt', Daben mich protegiren gewollt.

Aber bei all ihrem Protegiren, Satte ich tonnen vor Sunger frepiren, Bar' nicht gefommen ein braver Mann, Bader nahm er fich meiner an.

Braver Mann! Er schafft mir zu effen! Bill es ihm nie und nimmer vergessen! Schabe, daß ich ihn nicht kilsen kann! Denn ich bin selbst bieser brave Mann.

67.

Diefen liebenswürd'gen Iungling Kann man nicht genug verehren; Oft traktirt er mich mit Auftern, Und mit Rheinwein und Liquören.

Bierlich fist ihm Rod und Obeden, Doch noch zierlicher bie Binbe, Und so tommt er jeben Morgen, Fragt, ob ich mich wohlbefinbe; Spricht von meinem weiten Ruhme, Meiner Anmuth, meinen Wipen 3 Eifrig und geschäftig ift er Mir zu bienen, mir zu nüben.

Und bes Abends, in Gefelicaft, Mit begeistertem Gesichte, Deflamirt er vor ben Damen Meine göttlichen Gebichte.

D, wie ift es hoch erfreutich, Solchen Jungling noch zu finden, Jest in unserer Zeit, wo täglich Mehr und mehr die Bessern schwinden.

# 68.

Mir traumt': ich bin ber liebe Gott,. Und fip' im himmel broben, Und Englein sigen um mich ber, Die meine Berse loben.

Und Racen eff ich und Confett Für manchen lieben Gulben, Und Rarbinal trint' ich babei, Und habe feine Schulben.

Doch Langewelle plagt mich febr, Ich wollt', ich mar' auf Erben, Und war' ich nicht ber liebe Gott, Ich könnt' bes Teufels werben.

Dn langer Engel Gabriel, Geh', mach' bich auf bie Sohlen, Und meinen theuren Freund Eugen . Sollft bu herauf mir holen.

Such' ihn nicht im Collegium, Such' ihn beim Glas Totapen; Such' ihn nicht in ber Debwigsfirch, Such' ihn bei Mamfell Meyer. Da breitet aus sein Klügelpaar Und fliegt herab ber Engel, Und padt ihn auf, und bringt herauf Den Freund, ben lieben Bengel.

Sa, Jung', ich bin ber liebe Gott, Und ich regier' die Erbe! Ich hab's ja immer bir gesagt, Daß ich was Rechts noch werbe.

Und Wunder thu' ich alle Tag, Die sollen bich entguden, Und dir zum Spaße will ich heut' Die Stadt Ir-Ir beglüden.

Die Pflafterfteine auf ber Straß', Die sollen jest fich spalten, Und eine Aufter, frisch und flar, Soll jeber Stein enthalten.

Ein Regen von Bitronensaft Soll thauig sie begießen, Und in ben Straßengössen soll Der beste Rheinwein fließen.

Bie freuen bie Br-Brer fich, Sie geben schon an's Fressen; Die herren von bem Lanbgericht, Die faufen ans ben Göffen.

Wie freuen bie Poeten fich Bei foldem Götterfrage! Die Leutnants und bie Fähnberichs, Die leden ab bie Straffe.

Die Leutnants und bie Fähnberichs Das find die flügften Leute, Sie benten, alle Tag' geschieht Rein Bunder so wie heute.

Bon schönen Lippen fortgebrangt, getrieben Aus schönen Armen, bie und fest umschloffen! Ich ware gern noch einen Tag geblieben, Doch tam ber Schwager schon mit feinen Roffen.

Das ift bas Leben, Rind, ein ewig Jammern, Ein ewig Abschiebnehmen, em'ges Trennen! Konni' benn bein Berz bas mein'ge nicht umklammern ? Dat selbst bein Auge wich nicht halten können ?

#### 70.

Wir fuhren allein im bunteln Poftwagen bie ganze Racht; Bir ruhten einanber am berzen, Wir haben gescherzt und gelacht.

Doch als es Morgens tagte, Mein Rinb, wie ftaunten wir! Denn zwischen uns faß Amor Der blinbe Paffagier.

# 71.

Das weiß Gott, wo sich bie tolle Dirne einquartieret hat; Fluchenb, in bem Regenwetter, Lauf ich burch bie ganze Stadt.

Bin ich boch von einem Gafthof Rach bem anbern hingerannt, Und an jeben groben Kellner Hab' ich mich umsonft gewandt.

Da erblid' ich fie am Fenfter, Und fie winkt und kichert hell. Konnt' ich wissen, bu bewohnteft, Mäbchen, folches Pracht-Dotel?

Wie bunffe Traume ftehen Die Baufer in langer Reib'; Tief eingehüllt im Mantel Schreite ich schweigenb vorbet.

Der Thurm ber Cathebrale, Berkundet bie zwölfte Stund's Mit ihren Reigen und Kuffen Erwartet mich Liebeben fenunb.

Der Mond ift mein Begleiter, Er leuchtet mir freundlich vor; Da bin ich an ihrem Saufe, Und freudig ruf' ich empor:

Ich banke bir, alter Bertrauter, Daß bu meinen Weg erhellt; Jest will ich bich entlaffen, Jest leuchte ber übrigen Welt!

Und finbest bu einen Berliebten, Der einsam Kagt sein Leib, Go tröst' ihn, wie bu mich selber Getröstet in alter Zeit.

# 73.

In ben Kilfen, welche Lüge! Welche Wonne in bem Schein! Ach, wie füß ift bas Betrügen, Süßer bas Betrogensein!

Liebchen, wie bu bic auch wehreft, Weis ich boch, was bu erlaubst; Glauben will ich, was bu schwörert, Schwören will ich, was bu glaubst.

Auf beinen ichneeweißen Bufen, Dab' ich mein Saupt gelegt, Und beimlich tann ich behorchen, Was bir bein berg bewegt.

Es blafen bie blauen hufaren, Und reiten gum Thore herein, Und morgen will mich verlaffen Die Dergallerliebste mein.

Und willft bu mich morgen verlaffen, So bist bu boch heute noch mein, Und in beinen schonen Armen Will ich boppelt felig fein.

75.

Es blafen bie blauen Dufaren, Und reiten jum Thore hinaus; Da fomm ich, Geliebte, und bringe Dir einen Rosenstrauß.

Das war eine wilbe Birthschaft, Biel Boll und Kriegesplag'! Sogar in beinem Berzchen Biel Einquartierung lag.

76.

Dabe auch in jungen Jahren, Manches bitt're Leib erfahren Bon ber Liebe Gluth. Doch bas holz ift gar zu theuer, Und erlöschen will bas Feuer, Ma foi! und bas ist gut. Das bebente, junge Schöne, Schicke fort bie bumme Thräne, Und ben bummen Liebesharm. Ift bas Leben bir geblieben, So vergiß bas alte Lieben, Ma foil in meinem Arm.

77.

Doch bie Kaftraten flagten, Als ich meine Stimm' erhob; Sie flagten und fie fagten: Ich fange viel zu grob.

Und lieblich erhoben fie alle Die Neinen Stimmelein, Die Trillerchen, wie Kroftalle, Sie flangen fo fein und rein.

Sie sangen von Liebessehnen, Bon Lieb' und Liebeserguß; Die Damen schwammen in Thranen, Bei solchem Kunftgenuß.

# 78.

Ich hab' Euch im beften Juli verlaffen, Und finbe Euch wieber im Januar; Ihr faget bamals fo recht in ber Dipe, Jept feib Ihr gefühlt und falt fogar.

Balb icheib' ich nochmals, und komm' ich einst wieber, Dann feib Ihr weber warm noch kalt, Und über Eure Graber schreit' ich, Und bas eigene berg ift arm und alt.

Bift bu wirflich mir fo feinblich, Bift bu wirflich ganz verwandelt? Aller Welt will ich es flagen, Dag bu mich so schlecht behandelt,

D, Ihr unbankbaren Lippen, Sagt, wie tonnt Ihr Bofes fagen Bon bem Manne, ber fo liebenb Euch gefüßt in schönen Tagen.

#### 80.

Ach bie Augen find es wieber, Die mich einft so lieblich grüßten, Und es find bie Lippen wieber, Die mir's Leben einst versugben.

Auch bie Stimme ift es wieber, Die ich einft so gern gehöret; Rur ich selber bin's nicht wieber, Bin veranbert heimgetehret.

Bon ben weißen, ichonen Armen Beft und liebevoll umschloffen, Lieg' ich jest an ihrem Bergen, Dumpfen Sinnes und verbroffen.

# 81.

Auf ben Wällen Salamankas Sinb bie Lüfte linb und labenb; Dort, mit meiner holben Donna, Banble ich am Sommerabenb.

Um ben folanten Leib ber Schonen Dab' ich meinen Arm gebogen, Und mit fel'gem Finger fühl' ich Ihres Busens ftolges Wogen. Doch ein ängftiches Geflüfter Bieht fich burch bie Lindenbäume, Und ber bunfle Rühlbach unten Murmelt bife, lange Träume.

"Ach, Sennora, Ahnung fagt mir: Einst wird man mich relegiren, Und auf Salamankas Wällen Geh'n wir nimmermehr spazieren."

# 82.

Raum faben wir uns, und an Augen und Stimme Merkt' ich, baß bu mir gewogen bift; Und ftand nicht babet bie Mutter, die schlimme, Ich glaube, wir hatten uns gleich gefüßt.

Und morgen verlaffe ich wieder bas Städtchen, Und eile fort im alten Lauf 3 Dann lauert am Feufter mein blondes Mabden Und freundliche Griffe werf' ich Pinauf.

#### 83.

Ueber bie Berge fielgt fcon bie Gonne, Die Lammerherbe lautet femt. Dein Liebchen, mein Lamm, meine Sonne und Wonne, Roch einmal fah' ich bich gar ju gern!

3ch schaue hinauf, mit holdenber Miene — Leb' wohl, mein Kind, ich wandre von hier! Bergebens! Es regt sich keine Garbine; — Sie liegt noch und schläst, und träumt von mir.

# 84.

In Dalle auf bem Martt, Da ftehn zwei große Bowen. Ei, bu hallischer Lowentrop, Wie hat man bich gezähmet! 3u Salle auf bem Martt, Da steht ein großer Riese. Er hat ein Schwert und regt fich nicht, Er ist vor Schreck versteinert.

Bu Dalle auf bem Martt, Da fteht eine große Rirche. Die Burichenschaft und bie Landsmannichaft, Die haben bort Plat jum Beten.

# 85.

Dämmernb liegt ber Sommerabenb Ueber Walb und grünen Wiesen; Goldner Mond, am blauen himmel, Strahlt herunter, duftig labenb.

An bem Bache girpt bie Grille, Und es regt fich in bem Baffer, Und ber Bento'rer bort ein Platifchern, Und ein Athmen in ber Stille.

Dorten, an bem Bach alleine, Babet fich bie schöne Elfe; Arm und Raden, weiß und lieblich, Schimmern in bem Mondenschine,

#### 86.

Racht liegt auf ben fremben Wegen,— Rrantes Berg und mübe Glieber;— Ach, ba fließt, wie ftiller Segen, Suger Mond, bein Licht hernieber.

Suffer Mond mit beinen Strabeen Scheucheft bu bas nacht'ge Grauen; Es zerrinnen meine Qualen, Und bie Augen überthauen.



Der Tob bas ift bie fühle Racht, Das Leben ift ber schwüle Tag. Es bunkelt icon, mich schläfert, Der Tag hat mich mub' gemacht.

Ueber mein Bett erhebt sich ein Baum, Drin singt bie junge Rachtigall; Sie fingt von lauter Liebe, Ich bor' es sogar im Traum.

88.

"Sag', wo ift bein icones Liebchen, Das bu einft so icon befungen, Als bie zaubermächt'gen Flammen Bunterbar bein Berz burchbrungen ?"

Jene Flammen finb erloschen, Und mein Berg ift falt und trübe. Und bies Buchlein ift bie Urne Dit ber Afche meiner Liebe.

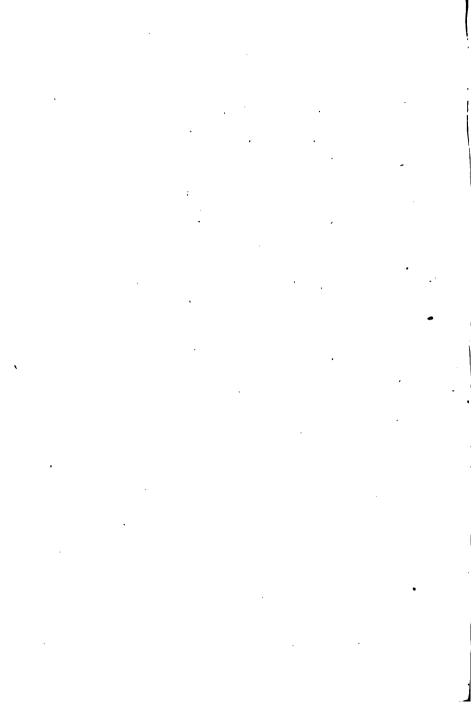

# Die garzreise.

(1824.)

Richts ift bauernb, als ber Bechfel; nichts beftänbig, als ber Lob. Jeber Schlag bes Berzens folagt uns eine Bunbe, und bas Leben ware ein ewiges Berbluten, wenn nicht ble Dichtfunft ware. Sie gewährt uns, was uns bie Ratur verfagt: eine golbene Beit, bie nicht roftet, einen Frühling, ber nicht abblübt, wollenloses Glud und ewige Jugenb.

Borne.

Sowarze Röde, fetb'ne Strumpfe, Weiße, höfliche Manschetten, Sanfte Reben, Embrassiren — Ach, wenn sie nur Derzen hatten!

Derzen in ber Bruft, und Liebe, Barme Liebe in bem Bergen — Ach, mich töbtet ihr Gefinge Bon erlog'nen Liebesschmerzen.

Auf die Berge will ich fleigen, Wo die frommen Butten fiehen, Wo die Bruft sich frei erschließet, Und die freien Luste weben.

Auf die Berge will ich fteigen, Wo die bunkeln Tannen ragen, Bache raufchen, Bögel fingen, Und die ftolgen Wolken jagen. Lebet wohl, ihr glatten Säle, Glatte Herren! Glatte Frauen! Auf die Berge will ich steigen, Lachend auf Euch nieberschauen.

Die Stabt Gottinaen, berühmt burch ihre Burfte und Univerfitat, gehört bem Ronige von Sannover, und enthalt 999 Feuerftellen, biverfe Rirchen, eine Entbinbungeanftalt, eine Sternwarte, einen Rarger, eine Bibliothef und einen Rathsfeller, wo bas Bier fehr gut ift. Der vorbeifliegenbe Bach beifi "bie Leine," und bient bes Commers jum Baben; bas Baffer ift febr falt und an einigen Orten fo breit, bag Luber wirflich einen großen Anlauf nchmen mußte, als er binüber fprang. Die Stadt felbft ift foon und gefallt einem am besten, wenn man fie mit bem Ruden anfiebt. Gie muß icon febr lange fteben; benn ich erinnere mich, ale ich vor funf Jahren bort immatrifulirt und balb barauf fonfiliirt wurde, hatte fie fcon baffelbe graue, altfluge Anseben, und mar icon vollftanbig eingerichtet mit Schnurren, Dubeln Differtagionen, Theebanfants, Bafcherinnen, Compendien, Taubenbraten Guelfenorben, Dromogionetutichen, Pfeifentopfen, Dofrathen, Juftigrathen, Relegazionerathen, Profaren und anderen Karen. Ginige behaupten logar. bie Stabt fei gur Zeit ber Bollerwanderung erbaut worben, jeber beutsche Stamm babe bamale ein ungebundenes Eremplar feiner Mitalieber barin qurückgelassen, und bavon fammten alle bie Banbalen, Friesen, Schwaben, Teutonen, Sachsen, Thuringer u. f. w., bie noch heut zu Tage in Göttingen, horbenweis, und geschieden burch Farben ber Mügen und ber Pfeifenquafte über bie Weenberftrage einherziehen, auf ben blutigen Wahlftatten ber Rafenmühle, bes Ritidenfruge und Bovbene fich ewig unter einander berumfolagen, in Sitten und Gebräuchen, noch immer wie gur Zeit ber Bölferwanberung babinleben, und theils burch ihre Duces, welche Daupthähne beißen, theils burch ihr uraltes Gefegbuch, welches Comment beißt und in ben legibus barbarorum eine Stelle verbient, regiert werben.

Im Allgemeinen werben bie Bewohner Göttingens eingetheilt in Stubenten, Profesoren, Philister und Bieh; welche vier Stände boch nichts weniger als ftreng geschieben sind. Der Biehstand ift ber bebeutendfte. Die Ramen aller Stubenten und aller ordentlichen und unordentlichen Professoren hier herzuzählen, wäre zu weitläustig; auch sind mir in diesem Augenblick nicht alle Studentennamen im Gedächtnisse, und unter den Professoren sind manche, die noch gar keinen Ramen haben. Die Zahl der Göttinger Philister muß sehr groß sein, wie der Sand, ober besser, wie Roth am Meer; wahrlich, wenn ich sie des Morgens, mit ihren schmutzigen Gesichtern und weißen

Rechnungen, vor ben Pforten bes akademischen Gerichtes aufgepflanzt fab, fe mochte ich kaum begreifen, wie Gott nur so viel Lumpenpack erschaffen konnte.

Ausführlicheres über bie Stadt Göttingen läßt fich fehr bequem nachlefen in ber Topographie berfelben von R. A. D. Marr. Dbamar ich gegen ben Berfasser, ber mein Arzt war und mir viel Liebes erzeigte, bie beiligsten Berpflichtungen hege, fo tann ich boch fein Wert nicht unbedingt empfehlen, und ich muß tabeln, bag er jener falfchen Meinung, als hatten bie Göttingerinnen allzugroße guge, nicht ftreng genug wiberfpricht. Ja, ich habe mich fogar feit Jahr und Tag mit einer ernften Biberlegung biefer Meinung befcaftigt, ich habe beshalb vergleichenbe Anatomie gehört, bie feltenften Werfe auf ber Bibliothet ercerpirt, auf ber Weenberftrage feunbenlang bie Fuge ber porübergebenden Damen ftubirt, und in ber grundgelehrten Abhandlung, fo bie Resultate biefer Stubien enthalten wirb, frreche ich 10 von ben Fugen überhaupt, 2° von ben Fugen bei ben Alten, 3° von ben Fugen ber Elephanten, 40 von ben Fugen ber Göttingerinnen, 50 ftelle ich Alles jusammen, mas über biefe Buge auf Ullriche Garten schon gesagt worben, 60 betrachte ich biefe Buge in ihrem Busammenhang, und verbreite mich bei biefer Gelegenheit auch über Waben, Rnie u. f. w., und endlich 7°, wenn ich nur fo großes Papier auftreiben tann, fuge ich noch bingu einige Rupfertafeln mit bem Facsimile Göttingifder Damenfüße. -

Es war noch fehr früh, als ich Göttingen verließ, und ber gelehrte \* \* lag gewiß noch im Bette und träumte wie gewöhnlich: er wandle in einem fcnen Garten, auf bessen Beeten lauter weiße, mit Citaten beschriebene Papierchen wachsen, die im Sonnenlicht lieblich glänzen, und von benen er hier und
da mehrere pflückt, und mühsam in ein neues Beet verpflanzt, während die Rachtigallen mit ihren sufesten Tonen sein altes Derz erfreuen.

Bor bem Weenber Thore begegneten mir zwei eingeborne Neine Schulknaben, wovon ber Eine zum Andern sagte: "Mit bem Theobor will ich gar nicht mehr umgehen, er ist ein Lumpenterl, benn gestern wußte er nicht mal wie ber Genitiv von Monsa heißt." So unbebeutend biese Worte klingen, so muß ich sie doch wieder erzählen, ja, ich möchte sie als Stadt-Motto gleich auf das Thor schreiben lassen; benn die Jungen piepen, wie die Alten pseisen, und jene Worte bezeichnen ganz ben engen, trochnen Notizenstolz ber hochgelahrten Georgia Augusta.

Auf ber Chausse wehte frische Morgenluft, und die Bögel fangen gar freudig, und auch mir wurde allmählig wieder frisch und freudig zu Muthe. Eine solche Erquidung that Noth. Ich war die lette Zeit nicht aus dem Pandektenstall berausgekommen, römische Casuisten hatten mir den Geist wie mit einem grauen Spinnweb überzogen, mein herz war wie eingeklemmt beine L

awifden ben eifernen Daragrabben felbfifüchtiger Rechtefvfteme, beftanbig flang es mir noch in ben Ohren wie "Tribonian, Juftinian, Bermogenian und Dummerjabn," und ein gartliches Liebespaar, bas unter einem Baume faß, bielt ich gar für eine Corpusiuris-Ausgabe mit verschlungenen Banben. Auf ber Lanbstrage fing es an lebenbig ju werben. Dildmatchen jogen vorüber; auch Cfeltreiber mit ihren grauen Boglingen. hinter Beenbe begegneten mir ber Schäfer unb Doris. Diefes ift nicht bas ibyllifche Paar, wovon Wefiner fingt, fonbern es find wohlbestallte Universitätevebelle, bie wachsam aufpaffen muffen, bag fich feine Studenten in Bovben buelliren, und bag feine neuen Ibeen, bie noch immer einige Dezennien vor Göttingen Quarantaine halten muffen, von einem fvefulirenben Privatbogenten eingeschmuggelt werben. Schäfer grußte mich febr follegialifch ; benn er ift ebenfalls Schriftsteller, und bat meiner in seinen balbiährigen Schriften oft erwähnt; wie er mich benn auch außerbem oft citirt hat, und, wenn er mich nicht zu Saufe fant, immer fo gutig mar, bie Citation mit Rreibe auf meine Stubentbur ju ichreiben. Dann und wann rollte auch ein Ginfvanner vorüber, wohlbepact mit Studenten, die für die Ferienzeit, ober auch für immer In folch einer Universitätsstabt ift ein beständiges Rommen und wegreiften. Abgehen, alle brei Jahre finbet man bort eine neue Stubentengeneration, bas ift ein ewiger Menschenstrom, wo eine Semesterwelle bie anbere fortbranat. und nur bie alten Professoren bleiben fteben in biefer allgemeinen Bewegung. unerschütterlich feft, gleich ben Pyramiben Egyptens-nur bag in biefen Uniperfitätsppramiben feine Beisheit verborgen ift.

Mus ben Mortenlauben bei Rauschenwaffer fab ich zwei boffnungevolle Bünglinge hervorreiten. Ein Beibebild, bas bort sein horizontales Danbwerf treibt, gab ihnen bis auf bie Lanbstrafe bas Geleit, flatichelte mit geubter Dand bie mageren Schenfel ber Pferbe, lachte laut auf, ale ber eine Reuter ihr hinten, auf bie breite Spontaneität einige Galanterien mit ber Peitsche überlangte, und schob fich alebanngen Bovben. Die Jünglinge aber jagten nach Rörten, und johlten gar geiftreich, und fangen gar lieblich bas Rossin'sche Lieb: "Trink Bier, liebe, liebe Lise!" Diese Tone horte ich noch lange in ber Gerne; boch bie holben Ganger felbft verlor ich balb völlig aus bem Befichte, fintemal fie ihre Pferbe, bie im Grunde einen beutsch langsamen Charafter zu haben schienen, gar entseplich anspornten und vorwärts-Nirgende wird bie Pferbeschinderei ftarter getrieben ale in Gottingen, und oft, wenn ich fab, wie folch eine fcweißtriefenbe, labme Rrade für bas bischen Lebensfutter, von unfern Raufchenwafferrittern abgequätt warb, ober wohl gar einen gangen Bagen voll Stubenten fortgiehen mußte, fo bachte ich auch: "D bu armes Thier, gewiß haben beine Boraltern im Darabiefe verbotenen Dafer gefreffen!"

Im Wirthshause zu Nörten traf ich bie beiben Jünglinge wieter. Der eine verzehrte einen Beringsalat, und ber andere unterhielt sich mit ber gelb-lebernen Magh, Zusia Canina, auch Trittvogel genannt. Er sagte ihr einige Unständigkeiten, und am Ende wurden sie Sand-gemein. Um meinen Ranzen zu erleichtern, nahm ich die eingepackten blauen Bosen, die in geschichtlicher Binsicht sehr merkwürdig sind, wieder heraus und schenkte sie dem kleinen Kellner, den man Colibri nennt. Die Bussenia, die alte Wirthin brachte mir unterbessen ein Butterbrod, und beklagte sich, daß ich sie jest so selten besuche; denn sie liebt mich sehr.

Dinter Norten ftanb bie Sonne boch und glangenb am Dimmel. meinte es recht ehrlich mit mir und erwarmte mein Saupt, bag alle unreife Gebanten barin gur Bollreife famen. Die liebe Birtebaussonne in Rorbheim ift auch nicht zu verachten ; ich fehrte hier ein, und fanb bas Mittageffen icon fertig. Alle Gerichte waren ichmachaft gubereitet, und wollten mir beffer behagen, ale bie abgeschmachten afabemischen Berichte, bie falglofen, lebernen Stockfische mit ihrem alten Robl, bie mir in Göttingen vorgefest murben. Rachbem ich meinen Magen etwas beschwichtigt batte, bemerfte ich in berfelben Wirthoftube einen Derrn mit zwei Damen, Die im Begriff waren abzureisen. Diefer Berr war gang grun gefleibet, trug fogar eine grune Brille, bie auf feine rothe Rupfernafe einen Schein wie Grunfpan warf, und fah aus, wie ber Ronig Rebutabnegar in feinen fpatern Jahren ausgesehen hat, als er, ber Sage nach, gleich einem Thiere bes Walbes, nichts als Salat afi. Der Grüne wünschte, bag ich ihm ein hotel in Göttingen empfehlen möchte, und ich rieth ibm, bort von bem erften beften Stubenten bas botel be Brübbach zu erfragen. Die eine Dame mar bie Frau Gemablin, eine gar große, weitläuftige Dame, ein rothes Quabratmeilen-Geficht mit Grubchen in ben Bangen, Die wie Spudnapfe fur Liebesgötter aussaben, ein langfleischig berabhangenbes Unterfinn, bas eine fchlechte Fortsepung bes Befichtes zu fein ichien, und ein bochaufgestavelter Bufen, ber mit fteifen Spigen und vielzadig festonirten Rragen, wie mit Thurmden und Baftionen umbaut war, und einer Festung glich, bie gewiß eben so wenig wie jene anberen Festungen, von benen Philipp von Dacebonien fpricht, einem mit Golb belabenen Efel wiberfteben murbe. Die andere Dame, Die Frau Schwester. bilbete gang ben Begenfat ber eben beschriebenen. Stammte jene von Pharaos fetten Rühen, fo ftammte biefe von ben magern. Das Geficht nur ein Munb awischen amei Ohren, die Bruft troftlos obe, wie die Luneburger Deide; die gange ausgetochte Gestalt glich einem Freitisch für arme Theologen. Damen fragten mich ju gleicher Zeit: ob im Dotel be Brubbach auch orbentuiche Leute logirten. 3ch bejahte es mit gutem Gewissen, und als bas holbe Aleeblatt abfuhr, grugte ich nochmals jum Fenfter binaus. Der Sonnen

wirth lachelte gar ichlau und mochte wohl wiffen, bag ber Rarger von ben Stubenten in Göttingen Botel be Brubbach genannt wirb.

hinter Rorbheim wird es schon gebirgig und hier und da treten fcone Anhöhen hervor. Auf bem Wege traf ich meistens Krämer, die nach ber Braunschweiger Messe zogen, auch einen Schwarm Frauenzimmer, beren sebe ein großes, saft häuserhohes, mit weißem Leinen überzogenes Behältniß auf dem Rücken trug. Darin faßen allerlei gesangene Singvögel, die beständig piepsten und zwitscherten, während ihre Trägerinnen luftig dahinhüpften und schwapten. Dir tam es gar närrisch vor, wie so ein Bogel den andern zu Markte trägt.

In bechbunfler Racht fam ich an ju Ofterobe. Es fehlte mir ber Appetit jum Effen und ich legte mich gleich ju Bette. Ich war mube wie ein Bunb. und ichlief wie ein Gott. Im Traume tam ich wieber nach Göttingen gurud. und zwar nach ber bortigen Bibliothet. 3ch ftanb in einer Ede bes juriftischen Saals, burchftoberte alte Differtagionen, vertiefte mich im Lefen, und ale ich aufhörte, bemerkte ich ju meiner Bermunberung, baf es Racht mar, unb berabhangenbe Kristall-Leuchter ben Saal erhellten. Die nabe Kirchenglode folug eben zwölf, bie Saalthure öffnete fich langfam, und herein trat eine ftolge, gigantische Frau, ehrfurchtevoll begleitet von ben Mitgliebern und Anhangern ber juriftischen Kacultat. Das Riesenweib, obgleich ichon bejahrt, trug bennoch im Antlig bie Züge einer ftrengen Schönheit, feber ihrer Blicke verrieth die hobe Titanin, die gewaltige Themis, Schwert und Wage bielt fie nachlässig zusammen in ber einen band, in ber andern bielt sie eine Bergamentrolle, zwei junge Doctores juris trugen bie Schleppe ihres grau verblichenen Gewandes, an ihrer rechten Seite fbrang windig bin und ber ber bunne Dofrath Rufticus, ber Loturg Sannovers, und beflamirte aus feinem neuen Besepentwurf; an ihrer linken Seite humpelte, gar galant und wohlgelaunt, ihr Cavaliere servente, ber geheime Justigrath Cafacius, und rif bestänbig juriftifche Bige, und lachte felbft barüber fo berglich, bag fogar bie ernfte Göttin fich mehrmals lächelnb zu ihm berabbeugte, mit ber großen Vergamentrolle ihm auf bie Schulter flopfte, und freundlich juffüsterte: "Rleiner, lofer Shalf, ber bie Baume von oben berab beschneibet!" Jeber von ben übrigen Berren trat fest ebenfalls näher und hatte etwas hin zu bemerken und hin zu lächeln, etwa ein neu ergrübeltes Spftemden, ober Sppotheschen, ober ahnliches Mifgeburtchen bes eigenen Röpfchens. Durch bie geöffnete Saalthur traten auch noch mehrere frembe herren herein, bie fich als bie anbern großen Manner bes illuftren Orbens fund gaben, meiftens edige, lauernbe Gefellen, bie mit breiter Gelbstzufriebenheit gleich barauf los befinirten und biftinguirten und über jebes Titelchen eines Panbeftentitels bisputirten. tamen noch neue Gestalten berein, alte Rechtsgelehrten, in verschollenen Trad-

ten, mit weißen Alongeveruden und langft bergeffenen Gefichtern, und febr erftaunt, bag man fie, bie Dochberühmten bes verfloffenen Jahrhunderis, nicht sonderlich regarbirte; und biefe ftimmten nun ein, auf ihre Beife, in bas allgemeine Schwagen und Schrillen und Schreien, bas, wie Meeresbranbung, immer verwirrter und lauter, bie bobe Bottin umrauschte, bis biese bic Gebuld verlor, und in einem Tone bes entfeslichften Riefenschmerzes ploglich aufschrie: "Schweigt! fcweigt! ich bore bie Stimme bes theuren Prometheus, bie bobnenbe Rraft und bie ftumme Gewalt fdmieben ben Schulblofen an ben Marterfelfen, und all Euer Gefdwät und Gegante fann nicht feine Bunben fublen und feine Reffeln gerbrechen!" Go rief bie Gottin, unb Thränenbäche fturzten aus ihren Augen, bie ganze Berfammlung beulte wie von Tobesangft ergriffen, bie Dede bes Saales frachte, bie Bucher taumelten berab von ihren Brettern, vergebens trat ber alte Munchbaufen aus feinem Rahmen hervor, um Rube ju gebieten, es tobte und freischte immer milber,und fort aus biefem brangenben Tollhauslarm rettete ich mich in ben biftorifchen Saal, nach jener Gnabenftelle, mo bie beiligen Bilber bes belveberifden Apoll's und ber mediceischen Benus neben einander fteben, und ich fturzte gu ben Fugen ber Schonbeitegottin, in ihrem Anblid vergag ich all bas mufte Treiben, bem ich entronnen, meine Augen tranten entzudt bas Ebenmaß unb bie emige Lieblichfeit ihres hochgebenebeiten Leibes, griechische Rube gog burch meine Seele, und über mein Saupt, wie himmlischen Segen, gof feine fußeften Epraflange Phobus Apollo.

Erwachend hörte ich noch immer ein freundliches Klingen. Die heerben jogen auf die Weibe und es läuteten ihre Glöcken. Die liebe, golbene Sonne schien durch das Fenster und beleuchtete die Schilbereien an den Wänden bes Zimmers. Es waren Bilber aus dem Befreiungsfriege, worauf treu dargestellt stand, wie wir alle helben waren, dann auch die hinrichtungsscenen aus der Revolutionszeit, Ludwig XVI. auf der Guillotine und ähnliche Ropfabschenidereien, die man gar nicht ansehen kann, ohne Gott zu danfen, daß man ruhig im Bette liegt, und guten Kassee trinkt und ben Kopf noch so recht comfortabel auf den Schultern sigen bat.

Rachbem ich Raffee getrunten, mich angezogen, bie Inschriften auf ben Genfterscheiben gelesen, und alles im Wirthshause berichtigt hatte, verließ ich Diterobe.

Diese Stadt hat so und so viel Dauser, verschiebene Einwohner, worunter auch mehrere Seelen, wie in Gottschalt's "Taschenbuch für Parzreisende" genauer nachzulesen ift. Ebe ich die Landstraße einschlug, bestieg ich die Trümmer ber uralten Ofterober Burg. Sie bestehen nur noch aus ber Balfte eines großen, bidmaurigen, wie von Arebsschäben angefressenen Thurms. Der Weg nach Clausthal führte mich wieder bergauf, und von einer ber erften

Sohen schaute ich nochmals hinab in bas Thal, wo Ofterobe mit seinen rothen Dächern aus ben grünen Tannenwalbern hervor guckt, wie eine Moosrose. Die Sonne gab eine gar liebe, kinbliche Beleuchtung. Bon ber erhaltenen Thurmbälfte erblickte man bier die imponirende Rückseite.

Rachbem ich eine Strecke gewandert, traf ich zusammen mit einem reisenben Sandwertsburichen, ber von Braunichweig fam und mir ale ein bortiges Gerücht ergablte: ber junge Bergog fei auf bem Wege nach bem gefobten Lanbe von ben Türken gefangen worben, und konne nur gegen ein großes Lofegelb frei tommen. Die große Reise bes Bergogs mag biefe Sage veranlagt haben. Das Bolf bat noch immer ben trabitionell fabelhaften Ibeengang, ber fich fo lieblich ausspricht in feinem "Derzog Ernft." Der Ergabler jener Reuigfeit war ein Schneibergefell, ein nieblicher, fleiner, junger Menfc, fo bunn, bag bie Sterne burchichimmern tonnten, wie burch Offian's Rebelgeifter, und im Gangen eine polisibumlich barode Mifchung von Laune und Wehmutb. Diefes äußerte fich besonbers in ber brollig rührenben Beife, womit er bas wunderbare Boltelieb fang: "Ein Rafer auf bem Baune faß, fumm, fumm!" Das ift icon bei une Deutschen; Reiner ift fo verrudt, bag er nicht einen noch Berrückteren fanbe, ber ihn versteht. Mur ein Deutscher fann jenes Lieb nachempfinden, und fich babei tobtlachen und tobtweinen. Wie tief bas Boethe'iche Wort in's Leben bes Bolfes gebrungen, bemerkte ich auch hier. Mein bunner Beggenoffe trillerte ebenfalls zuweilen vor fich bin: "Leibvoll und freudvoll, Gebanken find frei!" Solche Corruption bes Tertes ift bei'm Bolke etwas Gewöhnliches. Er fang auch ein Lieb, wo "Lottchen bei bem Grabe ihres Werthers" trauert. Der Schneiber zerfloß vor Sentimentalität bei ben Worten: "Ginfam wein' ich an ber Rofenstelle, wo une oft ber fpate Mond belauscht! Jammernd irr' ich an ber Gilberquelle, bie uns lieblich Wonne zugerauscht." Aber balb barauf ging er in Muthwillen über, und ergahlte mir : "Wir haben einen Preugen in ber Berberge zu Caffel, ber eben folde Lieber felbft macht; er fann feinen feligen Stich naben; bat er einen Grofden in ber Tafde, fo hat er für zwei Grofden Durft, und wenn er im Thran ift, halt er ben Simmel für ein blaues Camifol, und weint wie eine Dachtraufe, und fingt ein Lieb mit ber boppelten Poefie!" Bon letterem Ausbrud munichte ich eine Erflarung, aber mein Schneiberlein, mit feinen Biegenhainer Beinchen, hupfte bin und ber und rief beständig: "Die boppelte Poesie ist die doppelte Poesie!" Endlich brachte ich es heraus, dag er doppelt gereimte Bebichte, namentlich Stangen im Ginne hatte. - Unterbeg burch große Bewegung und burch ben contrairen Wind, war ber Ritter von ber Rabel febr mube geworben. Er machte freilich noch einige große Anftalten jum Gehen und bramarbasirte: "Jest will ich ben Weg zwischen bie Beine nehmen!" Doch balb flagte er, bag er fich Blafen unter bie Fuge gegangen, und die Belt viel zu weitläuftig sei: und enblich, bei einem Baumftamme lies er fich sachte niedersinken, bewegte sein zaries Bäuptlein wie ein betrübtes Lämmerschwänzchen, und wehmüthig lächelnd rief er: "Da bin ich armes Schindluberchen schon wieber marobe."

Die Berge murben bier noch fteiler, bie Tannenwälber wogten unten wie ein grunes Meer, und am blauen himmel oben ichifften bie weißen Wolfen. Die Wilbheit ber Gegend war burch ihre Ginheit und Ginfachheit gleichsam gezähmt. Bie ein guter Dichter, liebt bie Ratur feine fchroffen Uebergange. Die Bolfen, fo bigarr gestaltet fie auch gumeilen erscheinen, tragen ein weißes, ober boch ein milbes, mit bem blauen himmel und ber grunen Erbe barmonisch correspondirendes Colorit, so baff alle garben einer Gegend wie leife Mufit in einander schmelgen, und jeder Raturanblid frambfftillend und gemuthberuhigend wirft. - Der felige Doffmann wurde bie Bolten buntichedig bemalt haben. - Eben wie ein großer Dichter, weiß bie Ratur auch mit ben wenigsten Mitteln bie größten Effecte bervor ju bringen. Da find nur eine Sonne, Baume, Blumen, Baffer und Liebe. Freilich, fehlt lettere im Bergen bes Beschauers, so mag bas Ganze wohl einen schlechten Anblid gewähren, und bie Sonne bat bann blos fo und fo viel Mellen im Durchmeffer, und bie Baume find gut jum Ginbeigen, und bie Blumen werben nach ben Staubfaben claffifigirt, und bas Baffer ift naf.

Ein fleiner Junge, ber für seinen franken Dheim im Walbe Reifig fuchte, zeigte mir bas Dorf Lerrbach, beffen fleine Butten, mit grauen Dachern, fich über eine halbe Stunde burch bas Thal hinziehen. "Dort," fagte er, "wohnen bumme Kropfleute und weiße Mohren,"-mit letterem Namen werben bie Albinos vom Bolte benannt. Der fleine Junge ftanb mit ben Baumen in gar eigenem Ginverftanbniß; er grufte fie wie gute Befannte, und fie ichienen rauschend feinen Gruß zu erwiebern. Er pfiff wie ein Beifig, ringeum antworteten zwitschernt bie anbern Bogel, und ebe ich mich beffen verfah, mar er mit feinen nadten Fugden und feinem Bunbel Reifig ine Balbbidigt fort-Die Rinber, bacht' ich, find funger als wir, tonnen fich noch erinnern, wie fie ebenfalls Baume ober Bogel maren, und find alfo noch im Stande, biefelben ju verfteben; unsereins aber ift icon alt und hat zu viel Sorgen, Jurisprubeng und ichlechte Berfe im Ropf. Bene Beit, wo es anbers war, trat mir bei meinem Eintritt in Clausthal wieber recht lebhaft in's Ge-In biefes nette Bergftabtden, welches man nicht früher erblicht, bachtniff. als bis man bavor fteht, gelangte ich, ale eben bie Blode zwölf ichlug und bie Rinber jubelnb aus ber Schule famen. Die lieben Anaben, faft alle rothbadig, blauaugig und flachebaarig, fprangen und jauchzten, und wedten in mir bie wehmuthig beitere Erinnerung, wie ich einft felbft, ale ein fleines Bubden, in einer bumpffatholischen Rlofterfdule zu Duffelborf ben gangen

lieben Bormittag von ber hölzernen Bauf nicht auffteben burfte, und fo viel Latein, Drugel und Geographie ausstehen mußte, und bann ebenfalls unmäßig fauchzte und fubelte, wenn bie alte Frangistanerglode endlich amölf Die Rinber faben an meinem Rangen, bag ich ein Frember fei, und grußten mich recht gaftfreundlich. Giner ber Anaben ergablte mir, fie batten eben Religionsunterricht gehabt, und er zeigte mir ben Ronigl. Sannov. Ratechismus, nach welchem man ihnen bas Chriftenthum abfragt. Diefes Buchlein war febr ichlecht gebrudt, und ich fürchte, bie Glaubenslehren machen baburch schon gleich einen unerfreulich lofchvapierigen Einbrud auf bie Gemuther ber Rinber; wie es mir benn auch erschredlich migfiel, bag bas Ginmal-Eine, welches boch mit ber beiligen Dreiheitslehre bebenflich collibirt, im Ratechismus felbft, und zwar auf bem letten Blatte beffelben, abgebrudt if, und die Kinder baburch icon fruhzeitig ju fundhaften Zweifeln verleitet merben können. Da find wir im Preufischen viel kluger, und bei unferem Eifer gur Befehrung jener Leute, bie fich fo gut auf's Rechnen verfteben, buten wir uns mohl, bas Einmal-Eins hinter bem Ratechismus abbrucen ju laffen.

In ber "Krone" zu Clausthal bielt ich Mittag. Ich bekam frühlingsgrüne Peterfiliensuppe, veilchenblauen Rohl, einen Ralbebraten, groß wie ber Chimboraffo in Miniatur, fo wie auch eine Art geräucherter Bering, bie Budinge heißen, nach bem Namen ihres Erfinbers, Wilhelm Buding, ber 1447 geftorben, und um jener Erfindung willen von Carl V. fo verehrt wurde, bag berfelbe anno 1556 von Mibbelburg nach Bievlied in Seeland reifte, blos um bort bas Grab biefes großen Mannes zu feben. Wie berrlich fcmedt boch fold ein Bericht, wenn man bie historischen Notizen bazu weiß, und es felbft Mur ber Raffee nach Tische murbe mir verleibet, indem fich ein junger Mensch biskursirend zu mir septe und so entseplich schwabronirte, bag bie Milch auf bem Tische sauer wurde. Es war ein junger handlungsbefliffener mit fünf und zwanzig bunten Beften und eben fo viel golbenen Detschaften, Ringen, Bruftnabeln u. f. w. Er fab aus wie ein Affe, ber eine rothe Jade angezogen hat und nun ju fich felber fagt: Rleiber machen Leute. Eine ganze Menge Charaben mußte er auswendig, fo wie auch Anetboten, bie er immer ba anbrachte, wo fie am wenigsten paften. Er fragte mich, was es in Göttingen Reues gabe, und ich ergablte ihm: bag vor meiner Abreife von bort ein Decret bes akabemischen Senate erschienen, worin bei brei Thaler Strafe verboten wirb, ben hunden bie Schwange abzuschneiben, indem bie follen hunde in den hundstagen bie Schwänze zwischen ben Beinen tragen, und man fie baburch von ben Richttollen unterscheibet, was boch nicht geschehen könnte, wenn fie gar feine Schwänze haben. - Rach Tifche machte ich mich auf ben Beg, bie Gruben, bie Gilberhütten und bie Munge gu besuchen.

In ben Gilberhütten habe ich, wie oft im Leben, ben Gilberblid verfehlt.

In ber Munge traf ich es icon beffer, und fonnte gufeben, wie bas Gelb gemacht wirb. Areilich, weiter bab' ich es auch nie bringen tonnen. 3ch batte bei folder Gelegenheit immer bas Buseben, und ich glaube, wenn mal bie Thaler vom himmel berunter regneten, fo befame ich bavon nur löcher in ben Ropf, mabrend bie Rinder Ifrael bie filberne Manna mit luftigem Muthe einsammeln murben. Mit einem Gefühl, worin gar tomifch Chrfurcht und Rübrung gemischt maren, betrachtete ich bie neugebornen, blanken Thaler. nahm einen, ber eben vom Prägftode tam, in bie Band, und fprach ju ihm: junger Thaler! welche Schicksale erwarten bich! wie viel Gutes und wie viel Bofce wirft bu ftiften! wie wirft bu bas Lafter beschüten und bie Tugenb fliden, wie wirft bu geliebt und bann wieber verwunscht werben! wie wirft bu schwelgen, kuppeln, lugen und morben helfen! wie wirft bu raftlos umherirren, burch reine und fcmutige Banbe, jahrhunbertelang, bis bu enblich, iculbbelaben und fündenmub, versammelt wirft zu ben Deinigen im Schoofe Abraham's, ber bich einschmelgt und lautert und umbilbet gu einem neuen befferen Gein.

Das Befahren ber zwei vorzüglichsten Clausthaler Gruben, ber "Dorothea" und "Carolina," fand ich sehr interessant und ich muß aussührlich bavon erzählen.

Eine halbe Stunde vor der Stadt gelangt man zu zwei großen schwärzlichen Dort wird man gleich von ben Bergleuten in Empfang genom-Diese tragen buntle, gewöhnlich ftablblaue, weite, bis über ben Bauch berabbangenbe Jaden, Dofen von abnlicher Farbe, ein binten aufgebunbenes Schurzfell und fleine grune Filgbute, gang ranblos, wie ein abgefappter Regel. In eine folche Tracht, blos ohne hinterleber, wird ber Besuchenbe ebenfalls eingekleibet, und ein Bergmann, ein Steiger, nachbem er fein Grubenlicht angegundet, führt ihn nach einer bunfeln Deffnung, bie wie ein Raminfegeloch aussieht, fleigt bis an bie Bruft binab, giebt Regeln, wie man sich an ben Leitern festauhalten habe, und bittet angfilos ju folgen. Die Sache felbst ift nichts weniger als gefährlich; aber man glaubt es nicht im Anfang, wenn man gar nichts vom Berawefen verftebt. Es giebt icon eine eigene Empfinbung, bag man fich ausziehen und bie bunfle Deliquententracht angiehen muß. Und nun foll man auf allen Bieren binab flettern, und bas bunfle Loch ift fo buntel, und Gott weiß, wie lang bie Leiter fein mag. Aber balb merft man boch, bag es nicht eine einzige, in bie fcwarze Ewigfeit binablaufenbe Leiter ift, fonbern bag es mehrere von finfzehn bis zwanzig Sproffen finb, beren febe auf ein fleines Brett führt, worauf man fteben tann, und worin wieber ein neues Loch nach einer neuen Leiter hinableitet. Ich war zuerft in bie Carolina gestiegen. Das ift bie fcmutigfte und unerfreulichfte Carolina, bie ich je fennen gelernt babe. Die Leitersproffen find tothig nafi. Und von einer Leiter gur anbern geht's bingb, und ber Steiger poran, und biefer betbenert immer: es fei gar nicht gefährlich. nur muffe man fich mit ben Sanben feft an ben Sproffen balten, und nicht nach ben gufen feben, und nicht fcwindlicht werben, und nur bei Leibe nicht auf bas Seitenbrett treten, wo jent bas schnurrende Tonnenseil beraufgeht, und wo, vor vierzehn Tagen ein unvorfichtiger Menfc binunter gestürzt und leiber ben Sals gebrochen. ift ein verworrenes Rauschen und Summen, man ftogt bestänbig an Balfen und Seile, bie in Bewegung find, um bie Tonnen mit geflorften Ergen, ober bas bervorgefinterte Baffer, berauf zu winden. Auweilen gelangt man auch in burchgebauene Gange, Stollen genannt, wo man bas Erz machlen fieht. und wo ber einsame Beramann ben gangen Tag fit und mubfam mit bem hammer bie Erzflude aus ber Wand beraus flopft. Bis in bie unterfte Tiefe, wo man, wie Ginige behaupten, schon boren fann, wie bie Leute in Amerifa "Hurrah Lafayette!" fchreien, bin ich nicht gekommen; unter uns gefagt, bort, bis wohin ich tam, ichien es mir bereits tief genug: - immerwährendes Braufen und Saufen, unbeimliche Dafdinenbewegung, unterirbifches Quellengeriefel, von allen Seiten berabtriefenbes Baffer, qualmia auffteigenbe Erbbunfte, und bas Grubenlicht immer bleicher hinein flimmernb in bie einsame Racht. Wirklich, es war betäubenb, bas Athmen murbe mir fcmer, und mit Dube bielt ich mich an ben glitidrigen Leiterfproffen. habe feinen Anflug von fogenannter Angft empfunden, aber, feltfam genug, bort unten in ber Tiefe erinnerte ich mich, bag ich im vorigen Jahre, ungefähr um bicfelbe Reit, einen Sturm auf ber Rorbfee erlebte, und ich meinte jest, es fei boch eigentlich recht traulich angenehm, wenn bas Schiff bin und her schaufelt, bie Binbe ihre Trompeterftudden loeblafen, zwischen brein ber luftige Matrofenlarm erschallt, und Alles frifch überschauert wird von Gottes lieber, freier Luft. Ja, Luft! - Rach Luft schnappend flieg ich einige Dugenb Leitern wieber in bie Bobe, und mein Steiger führte mich burch einen fcmalen, febr langen, in ben Berg gehauenen Gang nach ber Grube Dorothea. Dier ift es luftiger und frifcher, und bie Leitern find reiner, aber auch langer und fteiler als in ber Carolina. Dier murbe mir auch beffer zu Muthe, besonders ba ich wieder Spuren lebendiger Menschen gewahrte. In ber Tiefe zeigten fich nämlich manbelnbe Schimmer; Bergleute mit ihren Grubenlichtern tamen allmälig in bie bobe, mit bem Gruge ,, Gludauf!" und mit bemfelben Wiebergruße von unferer Seite ftiegen fie an une vorüber; und wie eine befreundet ruhige, und boch jugleich qualend rathfelhafte Erinnerung, trafen mich, mit ihren tieffinnig flaren Bliden, bie ernft-frommen, etwas blaffen, und vom Grubenlicht geheimnigvoll beleuchteten Befichter biefer jungen und alten Manner, bie in ihren bunteln, einsamen Bergschachten ben gangen Tag gearbeitet hatten, und-fich fest hinauf fehnten nach bem lieben Tageslicht, und nach ben Augen von Weib und Rind.

Dein Cicerone felbst mar eine freuzehrliche, pubelbeutsche Ratur. Dit innerer Freudigfeit zeigte er mir jene Stolle, wo ber Bergog von Cambridge ale er bie Grube befahren, mit feinem gangen Gefolge gespeift hat, und wo noch ber lange bolgerne Tisch ftebt, so wie auch ber große Stubl von Erg. worauf ber Dergog gefeffen. Diefer bleibe gum ewigen Anbenten fteben, fagte ber gute Bergmann, und mit Feuer ergablte er: wie viele Festlichkeiten bamals stattgefunden, wie ber gange Stollen mit Lichtern, Blumen und Laubwerf verziert gewesen, wie ein Berginappe bie Bitter gespielt und gesungen, wie ber vergnügte liebe, bide Bergog fehr viele Gefundheiten ausgetrunken habe, und wie viele Bergleute, und er felbft gang befonders, fich gern wurden tobt folagen laffen für ben lieben, biden Bergog und bas gange Daus Bannover. - Innig rührt es mich sebesmal, wenn ich sehe, wie sich biefes Gefühl ber Unterthanstreue in feinen einfachen Naturlauten ausspricht. Es ift ein fo iconee Gefühl! Und es ist ein fo mahrhaft beutsches Gefühl! mogen gewandter fein, und wisiger und ergoslicher, aber feines ift fo treu, wie bas treue beutsche Bolf. Bufte ich nicht, bag bie Treue fo alt ift, wie bie Belt, fo murbe ich glauben, ein beutsches Berg habe fie erfunden. Deutsche Treue! fie ift feine moberne Abreffenflostel. An Euren Dofen, 3hr beutschen Fürsten, follte man fingen und wieber fingen bas Lieb von bem getreuen Edart und bem bofen Burgund, ber ihm bie lieben Rinber tobten laffen, und ihn alebann boch noch immer treu befunden hat. 3hr habt bas treuefte Bolf, und Ihr irrt, wenn Ihr glaubt, ber alte, verftanbige, treue bund fei ploplich toll geworben, und ichnappe nach Guren geheiligten Baben.

Wie die deutsche Treue, hatte uns jest das kleine Grubenlicht, ohne viel Gestader, still und sicher geleitet durch das Labyrinth der Schachten und Stollen; wir stiegen hervor aus der dumpfigen Bergnacht, das Sonnenlicht strahlt' — Glück auf!

Die meisten Bergarbeiter wohnen in Clausthal und in bem bamit verbundenen Bergftäbten Zellerselb. Ich besuchte mehrere dieser wadern Leute, betrachtete ihre kleine häusliche Einrichtung, hörte einige ihrer Lieber, die sie mit der Zitter, ihrem Lieblingsinstrumente, gar hübsch begleiten, ließ mir alte Bergmährchen von ihnen erzählen, und auch die Gebete hersagen, die sie in Gemeinschaft zu halten pflegen, ehe sie in den dunkeln Schacht hinunter steigen, und manches gute Gebet habe ich mit gebetet. Ein alter Steiger meinte sogar, ich sollte bei ihnen bleiben und Bergmann werden; und als ich bennoch Abschied nahm, gab er mir einen Auftrag an seinen Bruder, der in der Nähe von Goslar wohnt, und viele Küsse sür siene liebe Richte.

So ftillstehend ruhig auch bas Leben biefer Leute erscheint, so ift es bennoch

ein wahrhaftes, lebendiges Leben. Die steinalte, zitternde Frau, die, dem großen Schranke gegenüber, hinter'm Ofen saß, mag dort schon ein Bierteljahrhundert lang gesessen haben, und ihr Denken und Kühlen ist gewiß innig verwachsen mit allen Eden bieses Ofens und allen Schnigeleien dieses Schrankes. Und Schrank und Ofen leben, denn ein Mensch hat ihnen einen Theil seiner Seele eingestößt.

Rur burch fold tiefes Anfdauungeleben, burch bie "Unmittelbarfeit" entftand bie beutsche Dabrchenfabel, beren Eigenthumlichkeit barin besteht, bag nicht nur bie Thiere und Pflangen, fonbern auch gang leblos icheinenbe Gegenftanbe fprechen und banbeln. Sinnigem, barmlofen Bolfe, in ber ftillen, umfriedeten Deimlichkeit feiner niebern Berg- ober Balbbutten offenbarte fich bas innere Leben folder Gegenstände, biefe gewannen einen nothwendigen, confequenten Charafter, eine fufe Difdung von phantaftifder Laune und rein menfchlicher Befinnung; und fo feben wir im Mabrchen, munberbar und boch ale wenn es fich von felbft verftanbe: Rahnabel und Stednabel fommen von ber Schneiberberge und verirren fich im Dunkeln ; Strobbalm und Roble wollen über ben Bach fepen und verungluden; Schippe und Befen fteben auf ber Treppe und ganten und fcmeigen fich; ber befragte Spiegel geigt bas Bilb ber iconften Frau; fogar bie Blutstropfen fangen an gu forechen, bange, bunfle Worte bes beforglichften Mitleibs. - Aus bemfelben Grunde ift unfer Leben in ber Kindheit fo unendlich bebeutenb, in jener Beit ift und Alles gleich wichtig, wir boren Alles, wir feben Alles, bei allen Ginbruden ift Gleichmäßigfeit. ftatt bag wir fpaterbin ablichtlicher werben, une mit bem Einzelnen ausschließlicher beschäftigen, bas flare Golb ber Anichauung für bas Papiergelb ber Bucherbefinitionen mubfam einwechseln, und an Lebensbreite gewinnen, mas wir an Lebenstiefe verlieren. Best find wir ausgewachsene, vornehme Leute; wir beziehen oft neue Bohnungen, bie Magb räumt täglich auf, und veranbert nach Gutbunten ble Stellung ber Dobeln, bie uns wenig intereffiren, ba fie entweber neu finb, ober heute bem Bane, morgen bem 3faat geboren; felbft unfere Rleiber bleiben uns fremb, wir wiffen taum, wie viel Anopfe an bem Rode figen, ben wir eben jest auf bem Leibe tragen; wir wechseln ja fo oft ale möglich mit Rleibungeftuden, feines berfelben bleibt im Bufammenhange mit unferer inneren und außeren Befchichte; - faum vermogen wir und ju erinnern, wie jene braune Befte ausfab, bie und einft fo viel Belachter jugegogen bat, und auf beren breiten Streifen bennoch bie liebe Sand ber Geliebten fo lieblich rubte!

Die alte Frau, bem großen Schrank gegenüber, hinter'm Ofen, trug einen geblümten Rod von verschollenem Zeuge, bas Brautkleib ihrer seligen Mutter. 3hr Urenkel, ein als Bergmann gekleibeter, blonber, blipäugiger Knabe, sag ju ihren Füßen und jählte bie Blumen ihres Rockes, und sie mag ihm von

biesem Rocke wohl schon viele Geschichten erzählt haben, viele ernsthafte, hübsche Geschichten, bie ber Junge gewiß nicht so balb vergißt, die ihm noch oft vorschweben werben, wenn er balb, als ein erwachsener Mann, in ben nächtlichen Stollen ber Carolina einsam arbeitet, und die er vielleicht wieber erzählt, wenn die liebe Großmutter längst tobt ist, und er selber, ein silber-haariger, erloschener Greis, im Areise seiner Enkel sitt, dem großen Schranke gegenüber, binter'm Ofen.

Ich blieb die Nacht ebenfalls in ber Krone, wo unterbeffen auch ber hofrath B. aus Göttingen angekommen war. Ich hatte bas Bergnügen, bem
alten herrn meine Aufwartung zu machen. Als ich mich in's Frembenbuch
einschrieb und im Monat Juli blätterte, sand ich auch ben vieltheuern Ramen
Abalbert von Chamisso, ben Biographen bes unsterblichen Schlemiehl. Der
Wirth erzählte mir: Dieser herr sei in einem unbeschreibbar schlechten Better angekommen, und in einem eben fo schlechten Better wieder abgereist.

Den anbern Morgen mußte ich meinen Rangen nochmals erleichtern, bas eingepadte Paar Stiefel warf ich über Borb, und ich hob auf meine Fuge und ging nach Goslar. 3ch tam babin, obne zu miffen wie. Rur foviel fann ich mich erinnern: ich schlenberte wieber bergauf, bergab ; schaute binunter in manches bubiche Wiefenthal; filberne Baffer brauften, fuße Balbrogel amiticherten, bie Deerbenglodchen lauteten, bie mannigfaltig grunen Baume wurben von ber lieben Sonne golbig angestrablt, und oben mar bie blaufeibene Dede bes himmels fo burchfichtig, bag man tief bineinschauen konnte, bis in's Allerheiligfte, wo bie Engel ju ben Fugen Gottes figen, und in ben Rügen seines Antliges ben Generalbag ftubiren. 3ch aber lebte noch in bem Traum ber vorigen Racht, ben ich nicht aus meiner Seele verscheuchen konnte. Es war bas alte Mahrchen, wie ein Ritter binabsteigt in einen tiefen Brunnen, wo unten bie iconfte Pringeffin ju einem ftarren Rauberichlafe verwünscht ift. 3ch felbft mar ber Ritter, und ber Brunnen bie bunfle Claudthaler Grube, und plöglich erschienen viele Lichter, aus allen Steinlöchern fturzten bie wachsamen Zwerglein, schnitten gornige Gesichter, bieben nach mir mit ihren furgen Schwerbtern, bliefen gellenb in's Dorn, bag immer mehr und mehr bergu eilten, und es wadelten entseplich ihre breiten Baupter. Die ich barauf zuschlug und bas Blut herausfloß, merkte ich erft, bag es bie rothblühenben, langbartigen Diftelfopfe maren, bie ich ben Tag vorher in ber Lanbftrage mit bem Stode abgeschlagen hatte. Da maren fie auch gleich alle verscheucht, und ich gelangte in einen bellen Prachtfaal; in ber Mitte ftanb weiß verschleiert, und wie eine Bilbfaule farr und regungelos, bie Berggeliebte, und ich fußte ihren Dund, und, bei'm lebenbigen Gott! ich fühlte ben befeligenben Sauch ihrer Seele und bas fuge Beben ber lieblichen Lipren. Es war mir, als borte ich, wie Gott rief : "Es werbe Licht!" blenbend schof Beine. I.

herab ein Strahl bes ewigen Lichts; aber in bemfelben Augenblick wurde es wieber Nacht, und Alles rann chaotisch zusammen in ein wildes, wüstes Meer! Ein wildes, wüstes Meer! tiber bas gährende Wasser jagten ängstlich bie Gespenfter ber Berftorbenen, ihre weißen Todtenhembe flatterten im Winde, hinter ihnen her, hepend, mit klatschender Peitsche lief ein buntscheiger Parlequin, und bieser war ich selbst — und plöplich aus den bunkelnen, rectien die Meerungethüme ihre miggestalteten häupter, und langten nach mir mit ausgebreiteten Krallen, und vor Entsehen erwacht' ich.

Wie boch zuweilen bie allerschönsten Mahrchen verborben werben! Eigentlich muß ber Nitter, wenn er die schlasende Prinzessin gefunden hat, ein Stück aus ihrem kostdaren Schleier heraus schneiben; und wenn durch seine Rühnheit ihr Zauberschlaf gebrochen ift, und sie wieder in ihrem Palast auf bem goldenen Stuhle sit, muß ber Nitter zu ihr treten und sprechen: Meine allerschönste Prinzessin, kennst du mich? Und dann antwortet sie: Mein allertapferster Nitter, ich kenne dich nicht. Und dieser zeigt ihr alsdann das aus ihrem Schleier heraus geschnittene Stück, das just in benselben wieder hineinpaßt, und Beibe umarmen sich zärtlich, und die Trompeter blasen, und die Dochzeit wird geseiert.

Es ift wirflich ein eigenes Diggefchid, bag meine Liebestraume felten ein fo fcones Enbe nehmen.

Der Rame Goslar flingt fo erfreulich, und es knüpfen fich baran fo viele uralte Raisererinnerungen, bag ich eine imposante, ftattliche Stabt erwartete. Aber fo geht es, wenn man bie Berühmten in ber Rabe befieht! 3ch fand ein Reft mit meiftens fcmalen, laborintbifc frummen Strafen, allwo mittenburch ein fleines Daffer, mahricheinlich bie Bofe, fliegt, verfallen unb bumpfig, und ein Pflafter, fo bolprig wie Berliner Derameter. Alterthumlichfeiten ber Ginfaffung, nämlich Refte von Mauern, Thurmen und Binnen, geben ber Stabt etwas Pifantes. Einer biefer Thurme, ber 3winger genannt, bat fo bide Mauern, bag gange Gemacher barin ausgebauen find. Der Plat vor ber Stabt, wo ber weltberühmte Schützenhof gehalten wirb, ift eine schöne große Wiese, ringeum hohe Berge. Der Markt ift flein, in ber Mitte ftebt ein Springbrunnen, beffen Baffer fich in ein Bei Teuersbrünften wirb einige Dal baran arofies Metallbeden ergieft. geschlagen; es giebt bann einen weitschallenben Ton. Man weiß nichts vom Urfprunge biefed Bedens. Ginige fagen, ber Teufel babe es einft, gur Rachtgeit, bort auf ben Martt bingestellt. Damale maren bie Leute noch bumm, und ber Teufel mar auch bumm, und fie machten fich wechselseitig Geschenke.

Das Rathhaus zu Goslar ift eine weißangestrichene Wachtstube. Das baneben ftebenbe Gilbenhaus hat ichon ein besseres Ansehen. Ungefähr von ber Erbe und vom Dach gleich weit entfernt fteben ba bie Staubbilber beut-

scher Raiser, raucherig schwarz und jum Theil vergolbet, in ber einen Danb bas Scepter, in ber andern bie Weltfugel; sehen aus wie gebratene Universitätspebelle. Einer dieser Raiser hält ein Schwerdt, statt bes Scepters. Ich konnte nicht errathen, was dieser Unterschied sagen will; und es hat doch gewiß seine Bedeutung, ba die Deutschen die merkwürdige Gewohnheit haben, daß sie bei Allem, was sie thun, sich auch etwas benken.

In Gottschall's "Danbbuch" hatte ich von bem uralten Dom und von bem berühmten Kaiserstuhl zu Goslar viel gelesen. Als ich aber Beibes besehen wollte, sagte man mir: ber Dom sei niebergeriffen und ber Kaiserstuhl nach Berlin gebracht worben. Wir leben in einer bebeutungsschweren Zeit: tausenbjährige Dome werben abgebrochen, und Kaiserstühle in die Rumpelfammer geworfen.

Einige Merkwürdigkeiten bes seligen Doms find jest in der Stephanskirche ausgestellt. Glasmalereien, die wunderschön sind, einige schlechte Gemälde, worunter auch ein Lucas Cranach sein soll, ferner ein hölzerner Christus am Kreuz, und ein heidnischer Opferaltar aus undekanntem Metall; er hat die Gestalt einer länglich vieredigen Lade, und wird von vier Caryatiden getragen, die, in geduckter Stellung, die Hände stübend über dem Kopse halten, und unerfreulich häsliche Gesichter schnieden. Indessen noch unerfreulicher ist das dabeistehende, schon erwähnte hölzerne Crucifix. Dieser Christuskopf mit natürlichen haaren und Dornen und blutbeschmiertem Gesichte, zeigt freilich höchst meisterhaft das hinsterben eines Menschen, aber nicht eines gottgebornen Hellands. Nur das materielle Leiden ist in dieses Gesicht hineingeschnigelt, nicht die Poesie des Schmerzes. Solch Bild gehört eher in einen anatomischen Lehrsaal, als in ein Gotteshaus.

Ich logirte in einem Gasthose nahe bem Martte, wo mir bas Rittagessen noch besser geschmedt haben würbe, hätte sich nur nicht ber Derr Wirth mit seinem langen, überstüffigen Gesichte und seinen langwesligen Fragen zu mir hin gesetzt; glücklicher Weise ward ich balb erlöst durch bie Ankunst eines anbern Reisenben, ber bieselben Fragen in berselben Ordnung aushalten mußte: quis? quid? ubi? quidus auxiliis? cur? quomodo? quando? Dieser Frembe war ein alter, müber, abgetragener Mann, ber, wie aus seinen Reben hervorging, bie ganze Welt burchwanbert, besonders lang auf Batavia gelebt, viel Gelb erworden und wieder Alles verloren hatte, und seht, nach treißigjähriger Abwesenheit, nach Quedlindurg, seiner Baterstadt, zurückstre, —,,,denn," sehte er hinzu, "unsere Familie hat dort ihr Erbbegrädnis." Der Perr Wirth machte die sehr ausgestlärte Bemertung: daß es doch für die Seele gleichgültig sei, wo unser Leib begraden wird. "Daden Sie es schristlich?" antwortete der Frembe, und dabei zogen sich unheimlich schlaue Ringe um seine tümmerlichen Lippen und verblichenen Augelein. "Aber,"

seihe er ängstlich begütigend hinzu, "ich will barum über fremde Gräber boch nichts Böses gesagt haben; — die Türken begraben ihre Tobten noch weit schöner als wir, ihre Kirchhöfe sind ordentlich Gärten, und da sigen sie auf ihren weißen, beturbanten Grabsteinen, unter dem Schatten einer Zypresse, und streichen ihre ernsthaften Bärte, und rauchen ruhig ihren türksichen Tabat aus ihren langen türksischen Pfeisen; — und bei den Thinesen gar ist es eine ordentliche Luft zuzusehen, wie sie auf den Ruhestätten ihrer Tobten manierlich herumtänzeln, und beten, und Thee trinken, und die Geige spiesten, und bie geliebten Gräber gar hübsch zu verzieren wissen mit allerlei vergoldetem Lattenwert, Porzellanssgürchen, Fepen von buntem Seidenzeug, fünstlichen Blumen, und farbigen Laternchen — Alles sehr hübsch — wie weit bab' ich noch die Queblindurg?"

Der Rirchhof in Godlar bat mich nicht febr angesprochen. Defto mebr aber jenes wunderschöne Lodenköpfchen, bas bei meiner Ankunft in ber Stabt aus einem etwas boben Varterrefenfter lächelnb beraus ichaute. fuchte ich wieber bas liebe Genfter; aber jest ftanb bort nur ein Bafferglas mit weißen Glodenblumchen. 3ch fletterte binauf, nahm bie artigen Blumchen aus bem Glase, ftedte fie rubig auf meine Mune, und fummerte mich wenig um bie aufgesperrten Mäuler, verfteinerten Rafen und Globaugen, womit bie Leute auf ber Strafe, besonders bie alten Weiber, biesem qualifigirten Diebstahle zusahen. Als ich eine Stunde später an bemselben Sause vorbei ging, ftanb bie Dolbe am Kenfter, und ale fie bie Glodenblumden auf meiner Müte gewahrte, wurde fie blutroth und fturzte gurud. 3ch batte jest bas fcone Antlig noch genauer gefehen ; es war eine fuße, burchsichtige Berforverung von Sommerabenbhauch. Monbicein, Rachtigallenlaut und Rofenbuft. — Später, als es gang bunkel geworben, trat fie vor bie Thure. 3ch fam - ich näherte mich - fie zieht fich langfam gurud in ben bunteln Dausflur — ich fasse sie bei ber Sand und sage: ich bin ein Liebhaber von schönen Blumen und Ruffen, und was man mir nicht freiwillig giebt, bas fteble ichund ich füßte fie rafc - und wie fie entfliehen will, fluftere ich beschwichtigend: morgen reif' ich fort und tomme wohl nie wieber - und ich fühle ben geheimen Bieberbrud ber lieblichen Lippen und ber fleinen Banbe - unb lachend eile ich von hinnen. Ja, ich muß lachen, wenn ich bebenke, bag ich unbewußt jene Zauberformel ausgesprochen, woburch unfere Roth- und Blaurode, öfter ale burch ihre ichnurrbartige Liebenewurbigfeit, bie Bergen ber Frauen bezwingen: "Ich reise morgen fort und tomme wohl nie wieber."

Mein Logis gewährte eine herrliche Aussicht nach bem Rammesberg. Es war ein schöner Abend. Die Racht jagte auf ihrem schwarzen Rosse, und bie langen Mähnen flatterten im Winde. Ich ftanb am Fenster und betrachtete ben Mond. Giebt es wirklich einen Manu im Monde? Die Slaven

lagen, er beine Clotar, und bas Machien bes Monbes bewirfte er burch Maiseraufgiegen. Als ich noch klein war, hatte ich gehört: ber Mond fei eine Frucht, bie, wenn fie reif geworben, vom lieben Gott abgepflückt, unb, ju ben übrigen Bollmonben, in ben großen Schrank gelegt werbe, ber am Enbe ber Welt ftebt, wo fie mit Brettern zugenagelt ift. Als ich größer wurde, bemertte ich, bag bie Welt nicht fo eng begrenzt ift, und bag ber menfcliche Beift bie bolgernen Schranfen burchbrochen, und mit einem riefigen Betri-Schluffel. mit ber 3bee ber Unsterblichkeit, alle fieben Simmel aufgeschloffen bat. Unfterblichkeit! fconer Gebanke! wer bat bich zuerft erbacht? Bar es ein Murnberger Spiefiburger, ber, mit weißer Nachtmuse auf bem Ropfe und weißer Tonpfeife im Maule, am lauen Sommerabend por feiner Sausthure fag, und recht behaglich meinte : es ware boch hubsch, wenn er nun fo immer fort, obne baf fein Dfeifchen und fein Lebensathemchen ausgingen, in bie liebe Ewigfeit hineinvegetiren tonnte! Ober war es ein Liebenber, ber in ben Armen feiner Beliebten fenen Unfterblichkeitsgebanten bachte, und ihn bachte, weil er ihn fühlte, und weil er nichts anders fühlen und benten tonnte! -Liebe! Unfterblichkeit! - in meiner Bruft warb es plöglich fo beiß, bag ich glaubte, bie Geographen batten ben Aequator verlegt, und er laufe fest gerabe burch mein Berg. Und aus meinem Bergen ergoffen fich bie Gefühle ber Liebe, ergoffen fich fehnfüchtig in bie weite Nacht. Die Blumen im Garten unter meinem Fenfter bufteten ftarter. Dufte find bie Gefühle ber Blumen, und wie bas Menschenherz, in ber Nacht, wo es fich einsam und unbelauscht glaubt, ftarter fühlt, fo icheinen auch bie Blumen, finnig verfchamt, erft bie enthullenbe Dunkelheit zu erwarten, um fich ganglich ihren Gefühlen bingugeben, und fie auszuhauchen in fügen Duften. - Ergieft Euch, 3hr Dufte meines Bergens! und fucht hinter jenen Bergen bie Beliebte meiner Traume! Sie liegt jest icon und ichläft; ju ihren füßen fnieen Engel, und wenn fie im Schlafe lachelt, fo ift es ein Gebet, bas bie Engel nachbeten; in ihrer Bruft liegt ber himmel mit allen feinen Geligfeiten, und wenn fie athmet, fo bebt mein Derg in ber Ferne; binter ben feibnen Bimpern ihrer Augen ift bie Sonne untergegangen, und wenn fie bie Augen wieber aufschlägt, fo ift es Tag, und bie Bogel fingen, und bie Deerbenglodden lauten, und bie Berge schimmern in ihren schmaragbenen Rleibern, und ich schnüre ben Rangen und wanbre.

In jener Nacht, die ich in Goslar zubrachte, ift mir etwas höchst Seltsames begegnet. Noch immer kann ich nicht ohne Angst baren zurück benken. Ich bin von Natur nicht ängstlich, aber vor Geistern fürchte ich mich fast so sehr wie ber Destreichische Beobachter. Was ist Furcht? Kommt sie aus bem Bertanbe ober aus bem Gemüth? Ueber diese Frage bisputirte ich so oft mit bem Doctor Saul Ascher, wenn wir zu Berlin, im Case royal, wo ich lange Zeit

meinen Mittagetifc batte, jufällig jufammen trafen. Er behauptete immer: wir fürchten etwas, weil wir es burd Bernunftichluffe für furchtbar ertennen. Rur bie Bernunft fei eine Rraft, nicht bas Gemuth. Bahrend ich gut ag und gut tranf, bemonftrirte er mir fortwährend bie Borguge ber Bernunft. Gegen bas Enbe feiner Demonstration pflegte er nach feiner Uhr ju feben, und immer folog er bamit: "Die Bernunft ift bas bochfte Pringip!"-Bernunft! Wenn ich jest biefes Bort bore, fo febe ich noch immer ben Doctor Saul Afder mit feinen abstraften Beinen, mit feinem engen transcenbentalgrauen Leibrod, und mit feinem fchroffen, frierend talten Gefichte, bas einem Lehrbuche ber Geometrie als Rupfertafel bienen konnte. Dieser Mann, tief in ben Funfzigern, mar eine personifigirte gerabe Linie. In seinem Streben nach bem Volitiven batte ber arme Mann fich alles Berrliche aus bem Leben beraus philosophirt, alle Sonnenftrahlen, allen Glauben und alle Blumen, und es blieb bei ibm nichts übrig, als bas falte, positive Grab. Auf ben Apoll von Belvebere und auf bas Chriftenthum hatte er eine fpecielle Malice. Gegen letteres ichrieb er fogar eine Brofdure, worin er beffen Unvernünftigfeit und Unbaltbarfeit bewies. Er bat überhaupt eine gange Menge Bucher geschrieben, worin immer bie Bernunft von ihrer eigenen Bortrefflichfeit renommirt, und wobei es ber arme Doctor gewiß ernsthaft genug meinte, und alfo in biefer hinficht alle Achtung verbiente. Darin aber bestand ja eben ber Dauptfpag, bag er ein fo ernsthaft narrifdes Beficht ichnitt, wenn er basjenige nicht begreifen konnte, mas jebes Rind begreift, eben weil es ein Rind ift. Einige Mal befuchte ich auch ben Bernunftboctor in feinem eigenen Baufe, wo ich fcone Mabchen bei ihm fand; benn bie Bernunft verbietet nicht bie Sinnlichfeit. Als ich ibn einft ebenfalls besuchen wollte, fagte mir fein Bebienter: ber Berr Doctor ift eben gestorben. 3ch fühlte nicht viel mehr babei, als wenn er gefagt hatte: ber Derr Doctor ift ausgezogen.

Doch zurud nach Goslar. "Das höchfte Prinzip ift bie Bernunft!" fagte ich beschwichtigend zu mir selbst, als ich in's Bett stieg. Inbessen, es half nicht. Ich hatte eben in Barnhagen von Ense's "beutsche Erzählungen," bie ich von Clausthal mitgenommen hatte, jene entsepliche Geschichte gelesen, wie ber Sohn, ben sein eigener Bater ermorben wollte, in der Nacht von dem Geiste seiner todten Mutter gewarnt wird. Die wunderbare Darstellung dieser Geschichte bewirkte, daß mich während des Lesens ein inneres Grauen durchfröstelte. Auch erregen Gespenstererzählungen ein noch schauerlicheres Gesübl, wenn man sie auf der Reise liest, und zumal des Nachts, in einer Stadt, in einem Hause, in einem Jimmer, wo man noch nie gewesen. Wie viel Gräßliches mag sich schon zugetragen haben auf diesem Flede, wo du eben liegst? so denkt man unwillführlich. Ueberdies schien seht der Mond so zweidentig in's Zimmer herein, an der Wand bewegten sich allerlei unberusene

Schatten, und als ich mich im Bett aufrichtete, um hin zu feben, erblickte ich —

Es giebt nichts Unbeimlicheres, als wenn man, beim Monbichein, bas eigene Weficht zufällig im Spiegel fieht. In bemfelben Augenblide folug eine fcmerfällige, gahnenbe Glode, und zwar fo lang und langfam, bag ich nach bem zwölften Glodenichlage ficher glaubte, es feien unterbeffen volle zwölf Stunden verfloffen, und es mußte wieder von vorn anfangen, zwölf zu folagen. Zwischen bem vorletten und letten Glodenschlage folug noch eine anbere Uhr, febr rafc, faft feifend gell, und vielleicht argerlich über bie Langsamteit ihrer Frau Gevatterin. Als beibe eiserne Bungen schwiegen, und tiefe Tobesftille im gangen Dauft berrichte, war es mir ploplich, ale borte ich auf bem Corribor, vor meinem Zimmer, etwas fcolottern und fchlappen, wie ber unfichere Gang eines Mannes. Enblich öffnete fich meine Thur, und langsam trat herein ber verftorbene Doctor Saul Ascher. Ein kaltes Fieber rieselte mir burch Mart und Bein, ich gitterte wie Efpenlaub, und taum magte ich bas Gefpenft anzusehen. Er fab aus wie fonft, berselbe transcendentalgraue Leibrod, biefelben abstratten Beine, und baffelbe mathematifche Beficht; nur war biefes etwas gelblicher als fonft, auch ber Mund, ber fonft zwei Winkel von 223 Grab bilbete, mar gusammengekniffen, und bie Augenkreife hatten einen größeren Rabius. Schwankenb und wie fonft fich auf fein fpanifches Röhrden flügend, naberte er fich mir, und in feinem gewöhnlichen munbfaulen Dialette sprach er freundlich: "Fürchten Sie fich nicht, und glauben Sie nicht, bag ich ein Gespenft fei. Es ift Täuschung Ihrer Phantafie, wenn Sie mich ale Gefpenft zu feben glauben. Bas ift ein Gefpenft? Geben Gie mir eine Definition? Debugiren Sie mir bie Bebingungen ber Möglichkeit eines Gespenftes? In welchem vernünftigen Busammenhange ftanbe eine folche Erfceinung mit ber Bernunft? Die Bernunft, ich fage bie Bernunft —" Unb nun schritt bas Gespenst zu einer Analyse ber Bernunft, citirte Rant's "Rritif ber reinen Bernunft," 2. Theil, 1. Abichnitt, 2. Buch, 3. Sauptstud, bie Unterscheibung von Phanomena und Noumena, construirte alebann ben problematischen Gespensterglauben, sette einen Spllogismus auf ben anbern, und schloß mit bem logischen Beweise: bag es burchaus keine Gespenfter giebt. Mir unterbeffen lief ber falte Schweiß über ben Ruden, meine Bahne flapperten wie Raftagnetten, aus Seelenangft nichte ich unbebingte Buftimmung bei jebem Sag, womit ber spukenbe Doctor bie Absurbität aller Gespensterfurcht bewies, und berfelbe bemonstrirte fo eifrig, bag er einmal in ber Berftreuung, ftatt feiner golbenen Uhr, eine Sand voll Burmer aus ber Urtafche jog, und feinen Irrthum bemerkenb, mit possirlich angstlicher Saftigkeit wieber einstedte. "Die Bernunft ift bas bochfte -- ba folug bie Glode Eine unb bas Gefpenft verfdmanb.

Bon Goslar ging ich ben anbern Morgen weiter, balb auf Gerathewohl, balb in ber Ablicht, ben Bruber bes Clausthaler Beramanns aufzusuchen. Wieber icones, liebes Sonntagswetter. 3ch bestieg Bugel und Berge, betrachtete wie bie Sonne ben Rebel ju verscheuchen suchte, manberte freubig burch bie ichauernben Balber, und um mein traumenbes Daupt flingelten bie Glodenblumden von Godlar. In ihren weißen Nachtmanteln fanben bie Berge, bie Tannen ruttelten fich ben Schlaf aus ben Gliebern, ber frifche Morgenwind frifirte ihnen bie berabhangenben, grunen Baare, bie Boglein bielten Betftunde, bas Wiesenthal bligte wie eine biamantenbefaete Golbbede, und ber Birt fdritt barüber bin mit feiner läutenben Deerbe. 3ch mochte mich wohl eigentlich verirrt haben. Das ichlägt immer Seitenwege und fuffteige ein, und glaubt baburch naber jum Biele ju gelangen. Wie im Leben überbaupt, gebt's uns auch auf bem Darze. Aber es gibt immer gute Seelen, bie und wieber auf ben rechten Weg bringen; fie thun es gern und finben noch obenbrein ein befonderes Bergnugen baran, wenn fie uns mit felbstgefälliger Miene und moblwollend lauter Stimme bebeuten: welche große Umwege wir gemacht, in welche Abgrunde und Gumpfe wir verfinten konnten, und welch ein Blud es fei, bag wir fo megfunbige Leute, wie wir find, noch zeitig angetroffen. Einen folden Berichtiger fant ich unweit ber Bargburg. Es mar ein wohlgenährter Burger von Goslar, ein glangenb mampiges, bummfluges Geficht; er fab aus, ale habe er bie Biehseuche erfunden. Wir gingen eine Strede gusammen und ergablte mir allerlei Sputgefcbichten, bie bubich klingen fonnten, wenn fie nicht alle barauf hinausliefen, bag es boch fein wirklicher Sput gewesen, fonbern bag bie weiße Gestalt ein Wilbbieb mar, und bag bie wimmernben Stimmen von ben eben geworfenen Jungen einer Bache (wilben Sau), und bas Beräusch auf bem Boben von ber Saustage berrührte. Rur wenn ber Menfch frant ift, feste er bingu, glaubt er Gefpenfter gu feben; mas aber feine Wenigkeit anbelange, fo fei er felten frant, nur gumeilen leibe er an Sautübeln, und bann furire er fich jebesmal mit nüchternem Speichel. Er machte mich auch aufmertfam auf bie Zwedmäßigfeit und Ruglichfeit in ber Natur. Die Baume find grun, weil grun gut fur bie Augen ift. 3ch gab ibm Recht, und fügte bingu, bag Gott bas Rindvieh erschaffen, weil Bleifchsuppen ben Menschen ftarten, bag er bie Efel erschaffen, bamit fie ben Menfchen ju Bergleichungen bienen fonnen, und bag er ben Menfchen felbit erschaffen, bamit er Gleischsuppen effen und fein Efel fein foll. Dein Begleiter war entjudt, einen Gleichgestimmten gefunden zu haben, fein Antlig erglangte noch freudiger, und bei bem Abschiebe mar er gerührt.

So lange er neben mir ging, war gleichsam bie gange Natur entzaubert, sobalb er aber fort war, fingen bie Bäume wieber an zu sprechen und bie Sonnenftrablen erklangen, und bie Wiesenblümchen tangten, und ber blaue him-

mel umarmte bie grüne Erbe. Ja, ich weiß es besser; Gott hat ben Menschen erschaffen, bamit er bie Herrlichseit ber Welt bewundere. Jeber Autor, und sei er noch so groß, wünscht, baß sein Wert gelobt werbe. Und in der Bibel, ben Memoiren Gottes, steht ausbrücklich, baß er bie Menschen erschaffen zu seinem Ruhm und Preis.

Rach einem langen bin- und herwandern gelangte ich nach ber Bohnung bes Brubers meines Clausthaler Freundes, übernachtete allbort und erlebte folgendes schöne Gebicht:

1.

Auf bem Berge fieht bie Butte, Bo ber alte Bergmann wohnt; Dorten rauscht bie grüne Tanne, Und erglangt ber golb'ne Monb.

In ber Sütte steht ein Lehnstuhl, Reich geschnist und wunderlich, Der barauf sist, der ist glüdlich, Und der Glüdliche bin Ich!

Auf bem Schemel sigt bie Aleine, Stütt ben Arm auf meinen Schoofs Auglein wie zwei blaue Sterne, Münblein wie bie Purpurrof'.

Und die lieben, blauen Sterne Schau'n mich an so himmelgroß, Und fie legt ben Lilienfinger Schalfhaft auf die Purpurros'.

Rein, es fieht uns nicht bie Mutter, Denn fie spinnt mit großem Fleiß, Und ber Bater spielt bie Zitter, Und er singt bie alte Weis'.

Und die Rleine fluftert leife Leife, mit gebampftem Laut; Manches wichtige Geheimnis Dat fie mir icon anvertraut. "Aber feit bie Muhme tobt ift, Rönnen wir ja nicht mehr geh'n Rach bem Schützenhof zu Goslar, Und bort ift es gar zu fcon."

"Dier bagegen ift es einsam, Auf ber falten Bergesboh', Und bes Wintere find wir ganglich Wie vergraben in bem Schnee."

"Und ich bin ein banges Mabchen, Und ich fürcht' mich wie ein Kind Bor ben bofen Bergesgeistern, Die bes nachts geschäftigt finb."

Plöglich schweigt bie liebe Rleine, Wie vom eignen Wort erschredt, Und fie hat mit beiben Sanden Ihre Augelein bebedt.

Lauter rauscht bie Tanne braußen, Und bas Spinnrad schnarrt und brummt Und bie Bitter Kingt bazwischen, Und bie alte Weise summt:

"Fürcht' bich nicht, bu liebes Kindchen, Bor ber bofen Geister Macht; Tag und Nacht, bu liebes Kindchen, halten Englein bei bir Wacht!"

2.

Tannenbaum, mit grünen Fingern, Pocht an's nieb're Fensterlein, Und ber Mond, ber gelbe Lauscher, Wirft fein sußes Licht herein.

Bater, Mutter schnarchen leife In bem nahen Schlafgemach, Doch wir Beibe felig schwapenb, Dalten und einanber wach. "Dag bu gar. ju oft gebetet Das ju glauben wirb mir schwer, Benes Zuden beiner Lippen Kommt wohl nicht vom Beten her."

", Senes bofe, talte Zuden, Das erichredt mich jedesmal, Doch bie buntle Angst beschwichtigt Deiner Augen frommer Strahl."

"Auch bezweifl' ich, bag bu glaubeft, Bas so rechter Glaube heißt, Glaubst wohl nicht an Gott ben Bater, An ben Sohn und heil'gen Geist?"

Ach, mein Rinbchen, schon als Anabe, Als ich saß auf Mutters Schooß Glaubte ich an Gott ben Bater, Der ba waltet gut und groß.

Der bie fcone Erb' erichaffen, Und bie fconen Menfchen b'rauf, Der ben Sonnen, Monben, Sternen, Borgezeichnet ihren Lauf.

Als ich größer wurbe, Kinden, Roch vielmehr begriff ich schon, Und begriff, und ward vernünftig, Und ich glaub' auch an ben Gohn;

An ben lieben Sohn, ber liebend Uns die Liebe offenbart, Und zum Lohne, wie gebräuchlich, Bon dem Bolf gekreuzigt ward.

Beto, ba ich ausgewachsen, Biel gelesen, viel gereist, Schwillt mein Berz, und ganz von Berzen Glaub ich an ben heil'gen Geist. Diefer that die größten Bunder, Und viel größ're thut er noch ; Er zerbrach die Zwingherrnburgen Und zerbrach des Knechtes Joch.

Alte Lobeswunden heilt er, Und erneut bas alte Recht: Alle Menschen, gleichgeboren, Sind ein abliches Geschlecht.

Er verscheucht bie bosen Rebel, Und bas bunfle hirngespinft, Das uns Lieb' und Luft verleibet, Tag und Racht uns angegrinft.

Tausenb Ritter, wohl gewappnet, Dat ber beil'ge Geift erwählt, Seinen Willen zu erfüllen, Und er hat sie muthbeseelt.

Ihre theuern Schwerbter bligen, Ihre guten Banner weh'n! Ei, bu michteft wohl, mein Rinbchen, Solche ftolge Ritter feb'n ?

Run, so fcau mich an, mein Rinbchen, Ruffe mich und schaue breift! Denn ich selber bin ein solcher Ritter von bem beil'gen Geift!

3.

Still verftedt ber Monb fich braugen Sinter'm grünen Tannenbaum, Und im Zimmer unfre Lampe Fladert matt und leuchtet faum.

Aber meine blauen Sterne Strahlen auf in heller'm Licht, Und es glüht die Purpurrose, Und bas liebe Mäbchen spricht: "Aleines Böllchen, Wichtelmännchen, Stehlen unfer Brob und Speck, Abends liegt es noch im Kasten, Und bes Morgens ift es weg.

"Rleines Bölfchen, unfre Sahne Rascht es von ber Milch, und läßt Unbebedt bie Schüssel fteben, Und bie Kape säuft den Rest.

"Und bie Rath' ift eine Bere, Denn fie schleicht, bei Nacht und Sturm, Drüben nach bem Geisterberge Rach bem altverfall'nen Thurm.

"Dort hat einst ein Schloß gestanden, Boller Luft und Waffenglang; Blanke Ritter, Frau'n und Knappen Schwangen fich im Fackeltang."

"Da verwünschte Schloß und Leute Eine bbse Zauberin, Rur die Trümmer blieben stehen, Und die Eulen niften b'rin."

"Doch bie fel'ge Muhme fagte: Benn man fpricht bas rechte Wort, Rächtlich zu ber rechten Stunbe, Drüben an bem rechten Ort;"

"So verwandeln sich die Trümmer Wieber in ein helles Schloß, Und es tanzen wieber luftig Ritter, Frau'n und Anabbentroß;"

"Und wer jenes Wort gesprochen, Dem gehören Schloß und Leut', Paufen und Trompeten hulb'gen Seiner jungen herrlichfeit."

Also blühen Mährchenbilder Aus bes Mundes Röselein, Und bie Augen gießen brüber Ihren blauen Sternenschein. Ihre golb'nen haare widelt Mir bie Kleine um bie hanb', Giebt ben Fingern hubiche Ramen, Lacht und fußt, und ichweigt am Enb'.

Und im fillen Zimmer Alles Blidt mich an so wohlvertraut; Tisch und Schrank, mir ift als hatt' ich Sie schon früher mal geschaut.

Freundlich ernsthaft schwast bie Bandube, Und die Zitter borbar kaum, Kängt von selber an zu klingen, Und ich sie wie im Traum.

Jepo ift bie rechte Stunde, Und es ist der rechte Ort; Staunen wurdest bu mein Kindchen, Sprach' ich aus das rechte Wort.

Sprech' ich fenes Wort, so bammert Und erbebt bie Mitternacht, Bach und Tannen brausen lauter, Und ber alte Berg erwacht.

Bitterklang und Zwergenlieber Tonen aus bes Berges Spalt, Und es fprießt, wie'n toller Frühling, D'raus hervor ein Blumenwalb.

Blumen, fühne Bunberblumen, Blätter, breit und fabelhaft, Duftig bunt und haftig regsam, Bie gebrangt von Leibenschaft.

Rofen, wild wie rothe Flammen, Sprüh'n aus bem Gewühl hervor; Liljen, wie frykall'ne Pfeiler, Schießen himmelhoch empor.

Und die Sterne, groß wie Sonnen, Schau'n herab mit Sehnsuchtgluth; In der Liljen Riefenkelche Strömet ihre Strablenfluth. Doch wir felber, supes Rinbchen, Gind verwandelt noch viel mehr; Fadelglang und Golb und Seibe Schimmern luftig um uns ber.

Du, bu wurdeft gur Pringeffin, Diefe Sutte ward jum Schlog, Und ba jubeln und ba tangen Ritter, Frau'n und Anappentrof.

Aber Ich, ich hab' erworben, Dich und Alles, Schloff und Leut'; Paufen und Trompeten hulb'gen Meiner jungen herrlichfeit!

Die Sonne ging auf. Die Rebel flohen, wie Gespenster beim britten Dahnenschrei. 3ch stieg wieder bergauf und bergab, und vor mir schwebte die schöne Sonne, immer neue Schönheiten beleuchtend. Der Geist des Gebirges begünstigte mich ganz offenbar; er wußte wohl, daß so ein Dichtermensch viel hübsches wieder erzählen kann, und er ließ mich diesen Morgen seinen Darz sehen, wie ihn gewiß nicht Jeder sah. Aber auch mich sah der Darz, wie mich nur Wenige gesehen, in meinen Augenwimpern stimmerten eben so kostbare Verlen, wie in den Gräsern des Thals. Morgenthau der Liebe seuchtete meine Wangen, die rauschenden Tannen verstanden mich, ihre Iweige thaten sich von einander, dewegten sich herauf und herab, gleich stummen Menschen, die mit den Händen ihre Freude bezeigen, und in der Ferne stang's wunderbar geheimnisvoll, wie Glodengeläute einer verlorenen Waldtirche. Man sagt, das seien die heerbenglöcken, die im Parz so lieblich, star und rein gestimmt sind.

Rach bem Stanbe ber Sonne war es Mittag, als ich auf eine solche heerbe stieß, und ber hirt, ein freundlich blonder junger Mensch, sagte mir: ber große Berg, an bessen Fuße ich ftände, sei ber alte, weltberühmte Broden. Biele Stunden ringsum liegt kein Daus, und ich war froh genug, daß mich der junge Mensch einlud, mit ihm zu essen. Wir septen und nieder zu einem Dejeuner dinatoire, das aus Kase und Brod bestand; die Schäschen erhaschen die Krumen, die lieden blanken Kühlein sprangen um und herum, und Ningelten scheinsich mit ihren Glöckhen, und lachten und an mit ihren großen, vergnügten Augen. Wir taselten recht königlich; überhaupt schien mir mein Witth ein echter König, und weil er die jest der einzige König ist, der mir Brod gegeben, so will ich ihn auch königlich bekingen.

Rönig ift ber Dirtenknabe, Grüner Bügel ift fein Thron, Ueber feinem Daupt bie Sonne 3ft bie fowere, gold'ne Kron'.

Ihm zu Küßen liegen Schafe, Weiche Schmeichler, rofthefreugt; Cavaliere find bie Kälber, Und fie wandeln ftolz gespreigt.

hoffchauspieler find bie Bödlein, Und die Bögel und die Rüh', Mit den Flöten, mit den Glödlein, Sind die Rammermusici.

Und das Klingt und fingt so lieblich, Und so lieblich rauschen d'rein Bafferfall und Tannenbäume, Und der König schlummert ein.

Unterbeffen muß regieren Der Minifter, jener Dund, Deffen knurriges Gebelle Bieberhallet in ber Runb'.

Schläfrig laut ber junge König: "Das Regieren ift so schwer, Ach, ich wollt', bag ich zu hause Schon bei meiner Kön'gin war'!"

"In ben Armen meiner Kön'gin Ruht mein Königshaupt so weich, Und in ihren lieben Augen Liegt mein unermeßlich Reich!"

Bir nahmen freunbschaftlich Abschieb, und fröhlich ftieg ich ben Berg hinauf. Balb empfing mich eine Balbung himmelhoher Tannen, für die ich, in jeber hinsicht, Respekt habe. Diesen Bäumen ift nämlich bas Bachsen nicht so ganz leicht gemacht worden, und sie haben es sich in der Jugend sauer werben lassen. Der Berg ist hier mit vielen großen Granitbläcken übersäet, und bie meisten Bänme mußten mit ihren Burzeln biese Steine umranten ober sprengen, und mühsam den Boben suchen, woraus sie Rahrung schöpfen tonnen. Dier und da liegen die Steine, gleichsam ein Thor bilbend, über einander, und oben darauf stehen die Bäume, die nackten Wurzeln über seine Steinpforte hinziehend, und erst am Juse derselben den Boden ersassend, so daß sie in der freien Lust zu wachsen scheinen. Und doch haben sie sich zu jener gewaltigen höhe empor geschwungen, und, mit den umklammerten Steinen wie zusammengewachsen, stehen sie sester als ihre bequemen Collegen im zahmen Forstboden des slachen Landes. So stehen auch im Leben sene großen Männer, die durch das Ueberwinden früher Demmungen und hindernisse sich erst recht gestärkt und besetzigt haben. Auf den Zweigen der Tannen kletterten Eichhörnchen und unter denselben spazierten die gelben Dirsche. Wenn ich solch ein liebes, edles Thier sehe, so kann ich nicht begreisen, wie gebildete Leute Bergnügen daran sinden, es zu hehen und zu tödten. Solch ein Thier war barmherziger als die Menschen, und säugte den schmachtenden Schmerzenreich der heiligen Genovesa.

Allerliebft fcoffen bie golbenen Sonnenlichter burch bas bichte Tannenarun. Eine natürliche Treppe bilbeten bie Baumwurzeln. Ueberall fcmellenbe Moodbante; benn bie Steine find fugboch von ben iconften Moodarten, wie mit bellgrünen Sammetvolftern, bewachfen. Liebliche Ruble und traumerifches Quellengemurmel. Dier und ba fieht man, wie bas Baffer unter ben Steinen filberbell binrieselt und bie nacten Baumwurzeln und Fasern bespült. Wenn man fich nach biefem Treiben binab beugt, fo belaufcht man gleichsam bie gebeime Bilbungsgeschichte ber Pflangen und bas rubige Bergflopfen bes Berges. An manchen Orten fprubelt bas Baffer aus ben Steinen unb Murzeln garfer bervor und bilbet fleine Rastaben. Da läft fich gut figen. Es murmelt und raufcht fo wunderbar, bie Bogel fingen abgebrochene Gehnfuctellaute, bie Baume fluftern wie mit tausenb Mabchengungen, wie mit taufenb Mabchenaugen schauen uns an bie feltsamen Bergblumen, fie ftreden nach und aus bie wundersam breiten, brollig gezactien Blätter, spielend flimmern bin und ber bie luftigen Sonnenstrablen, bie finnigen Rrautlein ergablen fic grune Mahrchen, es ist Alles wie verzaubert, es wird immer beimlicher und beimlicher, ein uralter Traum wird lebenbig, die Geliebte erscheint-ach, bağ fie fo fonell wieber verfcwinbet!

Je bober man ben Berg hinauf fteigt, besto kurzer, zwerghafter werben bie Tannen, sie scheinen immer mehr und mehr zusammen zu schrumpfen, bis nur Beibelbeer- und Rothbeersträuche und Bergkräuter übrig bleiben. Da wird es auch schon fühlbar kälter. Die wunderlichen Gruppen ber Granitblode werben hier erst recht sichtbar; diese sind oft von erstaunlicher Größe. Das mögen wohl die Spielbälle sein, die sich bie bosen Geister einander zuwersen in der Balpurgionacht, wenn hier die heren auf Besenstielen und Mistgabeln einhergeritten kommen, und die abentheuerlich verruchte Luft beginnt, wie die

plandhafte Amme es ergahlt, und wie es zu schauen ift auf den hübschen Fausibslibern des Meister Rehich. Ja, ein junger Dichter, der auf einer Reise von Berlin nach Göttingen in der ersten Mainacht am Broden vorbei ritt, bemerkte sogar, wie einige belletristische Damen auf einer Bergede ihre ästbetische Theegesellschaft hielten, sich gemüthlich die "Abendzeitung" vorlasen, ihre poetlischen Ziegenböcken, die medernd den Theetisch umhüpften, als Universalgenies priesen, und über alle Erscheinungen der deutschen Literatur ihr Endurtheil fällten; doch, als sie auch auf den "Rakklisst" und "Almansor" geriethen, und dem Berfasser alle Frömmigkeit und Christlickeit absprachen, da fträubte sich das Daar des jungen Mannes, Entsehen ergrissihn—ich gab dem Pferde die Sporen und jagte vorüber.

In ber That, wenn man bie obere Balfie bes Brodens besteigt, kann man sich nicht erwehren, an bie ergöstlichen Blodebergsgeschichten zu benken, und besonbers an bie große, mystische, beutsche Nationaltragöbie vom Doctor Faust. Mir war immer, als wenn ber Pferbesuß neben mir hinauf klettere, und Jemand humoristisch Athem schöpfe. Und ich glaube, auch Mephisto muß mit Nühe Athem holen, wenn er seinen Lieblingsberg ersteigt; es ist ein außerst erschöpfender Weg, und ich war froh, als ich endlich das langersehnte Brodenbaus zu Gesicht bekam.

Dieses haus, das, wie durch vielfache Abbildungen bekannt ift, blos aus einem Parterre besteht, und auf der Spise des Berges liegt, wurde erst 1800 vom Grafen Stollberg-Wernigerode erbaut, für bessen Rechnung es auch, als Wirthshaus verwaltet wird. Die Nauern sind erstaunlich did, wegen des Windes und der Kälte im Winter: das Dach ist niedrig, in der Nitte besselben fieht eine thurmartige Warte, und bei dem Dause liegen noch zwei kleine Nebengebäude, wovon das eine, in früheren Zeiten, den Brodenbesuchern zum Obdach biente.

Der Cintritt in das Brodenhaus erregte bei mir eine etwas ungewöhnliche, mährchenhafte Empfindung. Man ist nach einem langen, einsamen Umherfteigen durch Tannen und Rlippen plöglich in ein Wolfenhaus versetzt; Städte, Berge und Wälber blieben unten liegen, und oben findet man eine wunderlich zusammengesetze, fremde Gesellschaft, von welcher man, wie es an dergleichen Orten natürlich ist, saft wie ein erwarteter Genosse, halb neugierig und halb gleichgültig, empfangen wird. Ich fand bas Daus voller Gäfte, und wie es einem klugen Manne geziemt, dachte ich schon an die Nacht, an die Unbehaglichkeit eines Strohlagers; mit hinsterbender Stimme verlangte ich gleich Thee, und der Berr Brodenwirth war vernünftig genug, einzusehen, daß ich kranfer Mensch sir kacht ein ordentliches Bett haben müsse. Dieses verschafte er mir in einem engen Zimmerchen, wo schon ein junger Kaufmann, ein langes Brechpulver in einem braunen Oberroch, sich etablirt hatte.

In ber Birthostube fanb ich lauter Leben und Bewegung. Studenten von verschiebenen Universitäten. Die Einen sind turz vorher angekommen und restauriren sich, Andere bereiten sich zum Abmarsch, schnüren ihre Ranzen, schreiben ihre Ramen in's Gedächtnisbuch, erhalten Brodensträuse von ben Sausmädchen: da wird in die Bangen gekniffen, gesungen, gesprungen, gejohlt, man fragt, man antwortet, gut Wetter, Busweg, Prosit, Abieu. Einige ber Abgehenden sind auch etwas angesoffen, und diese haben von der schiege feinen Aussicht einen doppelten Genuß, da ein Betrunkener Alles doppelt fieht.

Rachbem ich mich ziemlich refreirt, bestieg ich bie Thurmwarte, und fanb baselbst einen kleinen Derrn mit zwei Damen, einer jungen und einer ältlichen. Die junge Dame war sehr schön. Eine herrliche Gestalt, auf bem lodigen Daupte ein helmartiger, schwarzer Atlashut, mit bessen weißen Jebern bie Winde spielten, die schlanken Glieber von einem schwarzseibenen Mantel so sest umschlossen, bag bie eblen Formen hervortraten, und bas freie, große Auge ruhig hinabschauend in die freie, große Welt.

Als ich noch ein Anabe war, bachte ich an nichts als an Zauber- und Bunbergeschichten, und jebe fone Dame, bie Strauffebern auf bem Ropfe trug, hielt ich für eine Elfenkonigin, und bemerkte ich gar, bag bie Schleppe ihres Rleibes nag mar, fo hielt ich fie fur eine Baffernire. Jest bente ich anbers, seit ich aus ber Naturgeschichte weiß, baß jene symbolischen Febern von bem bummften Bogel herfommen, und bag bie Schleppe eines Damenfleibes auf sehr natürliche Beise naß werben tann. hatte ich mit fenen Anabenaugen bie erwähnte junge Schone, in erwähnter Stellung auf bem Broden gefeben, fo wurde ich ficher gebacht haben : bas ift bie Fee bes Berges, und fie hat eben ben Bauber ausgesprochen, woburch bort unten Alles fo munberbar erfcheint. Ja, in hohem Grabe wunderbar erscheint uns Alles bei'm ersten Sinabschauen vom Broden, alle Seiten unseres Beiftes empfangen neue Einbrude, unb biefe, meiftens verschiebenartig, fogar fich wiberfprechenb, verbinden fich in unferer Seele ju einem großen, noch unentworrenen, unverftanbenen Befühl. Gelingt es uns, biefes Gefühl in feinem Begriff gu erfaffen, fo ertennen wir ben Charafter bes Berges. Diefer Charafter ift gang beutsch, sowohl in Sinficht feiner Fehler, als auch feiner Borguge. Der Broden ift ein Deutscher. Mit beutscher Grundlichfeit zeigt er und, flar und bentlich, wie ein Riefenpanorama, bie vielen hunbert Stäbte, Stäbtchen und Dorfer, bie meiftens nörblich liegen, und ringeum alle Berge, Balber, Fluffe, Flachen, unenblich Aber eben baburch erscheint Alles wie eine scharfgezeichnete, rein illuminirte Spezialfarte, nirgenbe wird bas Auge burch eigentlich fcone Landfchaften erfreut; wie es benn immer gefchieht, bag wir beutichen Compilatoren, wegen ber ehrlichen Genauigfeit, womit wir Alles und Alles bingeben wollen, nie baran benfen tonnen, bas Einzelne auf eine fone Beife zu geben. Der Berg hat anch so etwas Deutschruhiges, Berftänbiges, Tolerantes; eben weil er die Dinge so weit und klar überschauen kann. Und wenn solch ein Berg seine Riesenaugen össnet, mag er noch etwas mehr sehen, als wir Zwerge, die wir mit unsern blöben Auglein auf ihm herumkleitern. Biele wollen zwar behaupten, der Brocken sei sehr philiströse, und Claudius sang: "Der Blocksberg ist der lange Derr Philister!" Aber das ist ein Irrehum. Durch seinen Kahlkopf, den er zuweilen mit einer weißen Rebelkappe bebeckt, giedt er sich zwar den Anstrich von Philiströsität; aber wie bei manchen andern großen Deutschen, geschieht es aus purer Ironie. Es ist sogar notorisch, daß der Brocken seine burschilosen, phantastischen Zeiten hat, z. B. die erste Mainacht. Dann wirft er seine Rebelkappe jubelnd in die Lüste, und wird, eben so gut wie wir Uebrigen, recht echtbeutsch romantisch verrückt.

3d fuchte gleich bie foone Dame in ein Gefprach ju verflechten: benn Raturiconbeiten genießt man erft recht, wenn man fich auf ber Stelle barüber aussprechen tann. Sie war nicht geiftreich, aber aufmertfam finnig. Dabrbaft vornehme formen. 3ch meine nicht bie gewöhnliche, fteife, negative Bornehmheit, die genau weiß, was unterlassen werben muß; sonbern jene seltnere, freie, positive Bornehmheit, bie uns genau fagt, was wir thun burfen, und bie une, bei aller Unbefangenheit, bie bochfte gefellige Gicherheit 3ch entwidelte, ju meiner eigenen Bermunberung, viele geographische giebt. Renntniffe, nannte ber wigbegierigen Schonen alle Namen ber Stabte, bie por uns lagen, fuchte und zeigte ibr bicfelben auf meiner Landfarte, bie ich über ben Steintifd, ber in ber Mitte ber Thurmplatte fteht, mit echter Dogentenmiene ausbreitete. Manche Stabt tonnte ich nicht finben, vielleicht weil ich mehr mit ben Fingern suchte, ale mit ben Augen, bie fich unterbeffen auf bem Geficht ber bolben Dame orientirten, und bort schönere Partien fanben, als "Schierte" und "Elenb." Diefes Beficht geborte ju benen, bie nie reigen, felten entguden, und immer gefallen. 3d liebe folde Belichter. weil fie mein folimmbewegtes Berg gur Rube lächeln.

In welchem Berhaltniß ber kleine herr, ber bie Damen begleitete, zu benfelben fteben mochte, konnte ich nicht errathen. Es war eine bunne, merkwürbige Figur. Ein Röpfchen, sparfam bebedt mit grauen harchen, bie über
bie kurze Stirn bis an die grünlichen Libellenaugen reichten, die runde Nase
weit hervoriretend, bagegen Munt unt Kinn sich wieder ängstlich nach ben
Ohren zurud ziehend. Dieses Gesichtichen schien aus einem zarten, gelblichen
Thone zu bestehen, woraus die Bildhauer ihre ersten Mobelle kneten; und
wenn die schmalen Lippen zusammen kniffen, zogen sich über seine Wangen
einige tausend halbkreisartige, feine Fältchen. Der kleine Mann sprach fein
Wort, und nur dann und wann, wenn die ältere Dame ihm etwas Freundliches zustüfterte, lächelte er wie ein Mops, der ben Schnupsen hat.

Jene altere Dame war bie Mutter ber füngeren, und auch sie besaß bie vornehmsten Formen. Ihr Auge verrieth einen krankhaft schwärmerischen Liessun, um ihren Mund lag strenge Frömmigkeit, doch schien mir's, als ob er einst sehr schön gewesen sei, und viel gelacht und viele Küsse empfangen und viele erwiedert habe. Ihr Gesicht glich einem Coder palympsestus, wo, unter der neuschwarzen Möncheschrift eines Kirchenvatertertes, die halberloschenen Berse eines altgriechischen Liedesdichters hervorlauschen. Beibe Damen waren mit ihrem Begleiter dieses Jahr in Italien gewesen und erzählten mit allerlei Schönes von Rom, Florenz und Benedig. Die Mutter erzählte viel von den Raphael'schen Bildern in der Peterskirche; die Tochter sprach mehr von der Oper im Theater Fenice.

Derweil wir sprachen, begann es zu bammern: bie Luft wurde noch tälter, die Sonne neigte sich tiefer, und die Thurmplatte süllte sich mit Studenten, Sandwerksburschen und einigen ehrsamen Bürgerleuten, sammt beren Ehefrauen und Töchtern, die alle den Sonnenuntergang sehen wollten. Es ift ein erhabener Andlick, der die Seele zum Gebet stimmt. Bohl eine Biertelstunde standen Alle ernsthaft schweigend, und sahen, wie der schöne Feuerbalt im Besten allmählig versant; die Gesichter wurden vom Abendroth angestrahlt, die Hände salteten sich unwillkührlich; es war, als ständen wir, eine stille Gemeinde, im Schisse eines Riesendoms, und der Priester erhöbe seht den Leib des Herrn, und von der Orgel herab ergösse sich Palestrina's ewiger Choral.

Babrend ich fo in Anbacht versunten ftebe, bore ich, baf neben mir Jemand ausruft: "Wie ift bie Natur boch im Allgemeinen fo fcon!" Worte famen aus ber gefühlvollen Bruft meines Rimmergenvffen, bes jungen Raufmanns. 3ch gelangte baburch wieber zu meiner Werkeltagestimmung. war jest im Stande, ben Damen über ben Sonnenuntergang recht viel Artiges zu fagen, und fie rubig, als ware nichts paffirt, nach ihrem Zimmer zu führen. Sie erlaubten mir auch, fie noch eine Stunde zu unterhalten. Wie bie Erbe felbit, brebte fich unfre Unterbaltung um bie Sonne. außerte: bie in Rebel verfinkenbe Sonne habe ausgesehen wie eine rothgluhende Rofe, die der galante himmel berabgewarfen in den weitausgebreiteten, weifen Brautschleier feiner geliebten Erbe. Die Tochter lachelte und meinte, ber öftere Unblid folder Raturerichemungen fcwache ihren Ginbrud. Mutter berichtigte biefe falfche Meinung burch eine Stelle aus Goethe's Reifebriefen, und frug mich, ob ich ben Werther gelefen ? 3ch glaube wir fprachen auch von Angoratagen, etrustischen Basen, türkischen Sbawls, Mataroni und Lord Byron, aus beffen Gebichten bie altere Dame einige Sonnenuntergangoftellen, recht bubich lispelnd und feufgenb, regitirte. Der füngern Dame, bie tein Englisch verftand, und jene Gebichte tennen lernen wollte, empfahl ich bie Uebersetzungen meiner schönen, griftreichen Landsmannin, ber Baronin Elise von Dobenhausen; bei welcher Gelegenheit ich nicht ermangelte, wie ich gegen junge Damen zu thun pflege, über Byrons Gottlosigfelt, Lieblosigteit, Troftlosigfeit, und ber himmel weiß was noch mehr, zu eisern.

Rach biefem Geschäfte ging ich noch auf bem Broden spazieren; benn ganz bunkel wird es bort nie. Der Nebel war nicht stark, und ich betrachtete die Umrisse ber beiben Hügel, die man ben Herenaltar und die Teuselskanzel neunt. Ich school Pispolien ab, doch gab es kein Echo. Pispolich aber höre ich bekannte Stimmen und fühle mich umarmt und geküßt. Es waren meine Landsleute, die Göttingen vier Tage später verlassen hatten, und bebeutend erstaunt waren, mich ganz allein auf dem Blodsberge wieder zu sinden. Da gab es ein Erzählen und Berwundern und Beradreden, ein Lachen und Erinnern, und im Geiste waren wir wieder in unserem gelehrten Sibirien, wo die Cultur so groß ist, daß die Bären in den Wirthshäusern angebunden werden, und die Jobel dem Jäger guten Abend wünschen.

Im großen Rimmer wurde eine Abendmablgeit gehalten. Gin langer Tifch mit zwei Reiben bungriger Stubenten. Im Anfange gewöhnliches Univerfitategefprach: Duelle, Duelle und wieber Duelle. Die Gefellicaft beftanb meistens aus Sallenfern, und Salle murbe baber Saupigegenftand ber Unterbaltung. Die Tenftericheiben bes hofrathe Schus murben eregetisch beleuchtet. Dann ergablte man, baf bie lette Cour bei bem Ronig von Evvern febr glangenb gewesen sei, bag er einen natürlichen Gohn ermablt, bag er fich eine lichtenftein'fibe Pringeffin an's linte Bein antrauen laffen, bag er bie Staatsmaitreffe abgebantt, und bag bas gange gerührte Ministerium vorschriftemasig geweint habe. 3ch brauche wohl nicht zu erwähnen, daß fich biefes auf Dalle'sche Bierwürben bezieht. hernach tamen bie zwei Chinesen auf's Lavet, die fich por iwei Sabren in Berlin seben ließen, und fett in Salle zu Bripatbozenten ber dinefficen Aeftbetit abgerichtet werben. Run wurden Wige geriffen. Dan feste ben Fall: ein Deutscher liefe fich in China für Gelb feben : und zu biefem Amede murbe ein Anschlagzettel geschmiebet, worin bie Manbarinen Tsching-Lschang-Tschung und Di-Ha-Ho begutachteten, daß es ein echter Denticher fet, worin ferner feine Runftftuge aufgerechnet wurben, bie bauptfächlich in Bhilosophiren. Labadrauchen und Gebulb bestanden, und worin noch schließlich bemerkt wurde, bag man um zwölf Uhr, welches bie Fütterungestunde fei, teine Dunde mitbringen burfe, inbem biefe bem armen Deutschen bie beften Broden wea zu ichnabren bflegten.

Ein junger Burschenschafter, ber kürzlich zur Purifikazion in Berlin gewefen, sprach viel von dieser Stadt; aber sehr einseitig. Er hatte Wisopk und
bas Theater besucht; beibe beurtheilte er falsch. "Schnell fertig ift die Jugend mit dem Wort u. s. w." Er sprach von Garberobeauswand, Schau-

fvieler- und Schausvielerinnenffanbal u. 1. w. Der junge Denfc wußte nicht, ba in Berlin überhaubt ber Schein ber Dinge am meiften gilt, mas schon bie allgemeine Rebensart, "man fo buhn," hinlänglich andeutet, biefes Scheinwesen auf ben Brettern erft recht floriren muß, und bag baber bie Intenbang am meiften gu forgen bat fur bie "Farbe bes Barts, womit eine Rolle gespielt wirb." für bie Treue ber Coftume, bie von beeibigten Diftorifern vorgezeichnet, und von wiffenschaftlich gebilbeten Schneibern genabt werben. Und bas ift nothwendig. Denn truge mabl Maria Stuart eine Schurge, bie fcon jum Beltalter ber Ronigin Unna gebort, fo murbe gewiß ber Banquier Christian Gumpel fich mit Recht beflagen, bag ibm baburch alle Mufion verloren gebe; und batte mabl Lord Burleigh aus Berfeben bie Dofe von Deinrich IV. angezogen, fo murbe gewiß bie Rriegerathin von Steingopf, geborene Lilienthau, biefen Angebronismus ben gangen Abend nicht aus ben Augen Solche täuschenbe Sorgfalt ber Generalintenbang erftredt fich aber nicht bloß auf Schurzen und Dofen, fonbern auch auf bie barin verwidelten Berfonen. Go foll fünftig ber Othello von einem wirklichen Mobren gefvielt werben, ben Professor Lichtenstein icon ju biefem Bebufe aus Afrika verfcbrieben bat : in Menfcbenhaff und Reue foll fünftig bie Eulafia von einem wirklich verlaufenen Beibebilbe, ber Peter von einem wirklich bummen Jungen, und ber Unbefannte von einem wirklich geheimen Sahnrei gespielt werben, bie man alle brei nicht erft aus Afrita ju verfdreiben braucht. Batte nun obenermabnter junger Denfc bie Berbaltniffe bes Berliner Schauspiels folecht begriffen, fo merfte er noch viel weniger, bag bie Spontini'iche Janit-Scharenoper, mit ihren Pauten, Elephanien, Trompeten und Tamtame, ein beroifches Mittel ift, um unser erschlafftes Bolt friegerisch ju ftarten, ein Mittel, bas icon Plato und Cicero ftaatspfiffig empfohlen haben. Am allerwenigsten begriff ber junge Menfc bie biplomatifche Bebeutung bes Ballete. Dit Muhe zeigte ich ihm, wie in Doguete Fugen mehr Politit fist, ale in Buchholz Ropf, wie alle feine Tangtouren biplomatische Berhandlungen bebeuten, wie jebe feiner Bewegungen eine politifche Beziehung babe, fo g. B. baff er unfer Rabinet meint, wenn er, fehnfüchtig vorgebeugt, mit ben Banben weitausgreift, baff er ben Bunbestag meint, wenn er fich bunbertmal auf einem Rufe berumbrebt, obne vom Fled zu tommen, bag er bie fleinen Fürften im Sinne bat, wenn er wie mit gebunbenen Beinen herumtrippelt, bag er bas Europäische Gleichgewicht bezeichnet, wenn er wie ein Trunkener binund berichwanft, baf er einen Congref andeutet, wenn er bie gebogenen Arme fnäuelartig in einander verschlingt, und endlich, baff er unfern allzugroßen Freund im Often barftellt, wenn er in allmähliger Entfaltung fich in bie Bobe bebt, in biefer Stellung lange ruht, und ploplich in bie erschredlichften Sprunge ausbricht. Dem jungen Manne fielen bie Schuppen von ben Augen, und jest merkte er, warum Tänzer besser honorirt werden, als große Dichter, warum das Ballet bei'm biplomatischen Corps ein unerschöpslicher Gegenstand des Gesprächs ist, und warum oft eine schöne Tänzerin noch privatim von dem Minister unterhalten wird, der sich gewiß Tag und Racht abmüht, sie für sein politisches Systemchen empfänglich zu machen. Bei'm Apis! wie groß ist die Zahl, der eroterischen, und wie klein die Zahl der esoterischen Theaterbesucher! Da steht das blöbe Bolt und gasst und bewundert Sprünge und Wendungen, und studirt Anatomie in den Stellungen der Lemiere, und applaudirt die Entrechats der Röhnisch, und schwapt von Grazie, Harmonie und Lenden— und keiner merkt, daß er in getanzten Chissein das Schicksal des deutschen Batersandes vor Augen hat.

Während solcherlei Gespräche hin- und herflogen, verlor man boch das Rüpliche nicht aus den Augen, und den großen Schüsseln, die mit Fleisch, Kartosseln u. s. w. ehrlich angefüllt waren, wurde fleißig zugesprochen. Bedoch das Essen war schlecht. Dieses erwähnte ich leichthin gegen meinen Nachdar, der aber, mit einem Accente, woran ich den Schweizer erkannte, gar unböslich antwortete: daß wir Deutschen wie mit der wahren Freiheit, so auch mit der wahren Genügsamkeit unbekannt seien. Ich zuckte die Achseln und bemerkte: daß die eigentlichen Fürstenknechte und Leckerkramversertiger überall Schweizer sind und vorzugsweise so genannt werden, und daß überhaupt die jezigen schweizerischen Freiheitshelden, die so viel Politisch-Rühnes in's Publifum hineinschwaßen, mir immer vorkommen wie Sasen, die auf öffentlichen Jahrmärkten Pistolen abschießen, alle Kinder und Bauern durch ihre Kühnheit in Erstaunen segen, und dennoch Sasen sind.

Der Sobn ber Alben batte es gewiß nicht bose gemeint, ...es war ein bider Dann, folglich ein guter Dann," fagt Cervantes. Aber mein Rachbar von ber anbern Seite, ein Greifemalber, war durch jene Aeußerung fehr piquirt; er betheuerte, bag beutsche Thatfraft und Ginfältigfeit noch nicht erloschen sei, schlug sich bröhnend auf die Brust, und leerte eine ungeheure Stange Weißbier. Der Schweizer sagte: "Ru! Nu!" Doch, je beschwichtigenber er biefes fagte, besto eifriger ging ber Greifsmalber in's Gefchirr. ein Mann aus jenen Zeiten, als bie Läuse gute Tage hatten und bie Friseure zu verhungern fürchteten. Er trug berabhangenbes langes haar, ein ritterliches Barett, einen fcmargen, altbeutschen Rod, ein fcmupiges Demb, bas augleich bas Amt einer Weste versah, und barunter ein Mebaillon mit einem Daarbuichel von Blucher's Schimmel. Er fab aus wie ein Rarr in Lebensgröße. 3d mache mir gern eine Bewegung bei'm Abenbeffen, und ließ mich baber von ihm in einen patriotischen Streit verflechten. Er war ber Meinung, Deutschland muffe in 33 Gauen getheilt werben. Ich hingegen behauptete: es mußten 48 fein, weil man alebann ein fpftematifcheres Sanbbuch über Deutschland schreiben könne, und es boch nothwendig sei, das Leben mit der Wissenschaft zu verbinden. Mein Greisswalder Freund war auch ein deurscher Barde, und, wie er mir vertraute, arbeitete er an einem Nationalhelbengedicht zur Berherrlichung herrmanns und der herrmannsschlacht. Manchen nüplichen Wint gab ich ihm für die Anfertigung dieses Epos. Ich machte ihn barauf ausmerksam, daß es die Sümpse und Krüppelwege des teutoburger Waldes sehr onomatopöisch durch wässrige und holprige Berse andeuten könne, und daß es eine patriotische Freiheit wäre, wenn er den Barus und die übrigen Römer lauter Unsinn sprechen ließe. Ich hosse, dieser Kunstlichs wird ihm, eben so erfolgreich wie andern Berlinern Dichtern, die zur bedenklichsten Ilusion gelingen.

An unferem Tifche murbe es immer lauter und traulicher, ber Bein verbrangte bas Bier, die Punschbowlen bampften, es wurde getrunten, smollirt und gefungen. Der alte Lanbesvater und berrliche Lieber von B. Müller, Rückert, Ufland u. f. w. ericollen. Schone Methfeliel'iche Melobien. Am allerbeften erflangen unferes Arnbt's beutiche Worte: "Der Gott, ber Gifen machsen ließ, ber wollte feine Anechte!" Und braugen braufte es, ale ob ber alte Berg mitfange, und einige ichwankenbe Freunde bebaupteten fogar, er fcuttle freudig fein tables Daupt und unfer Zimmer werde baburch bin- und berbewegt. Die Flaschen wurden leerer und die Kopfe voller. Der Eine brulte, ber Andere fiftulirte, ein Dritter beflamirte aus ber "Schulb," ein Bierter sprach Latein, ein Fünfter predigte von der Mäßigkeit, und ein Sechster ftellte fich auf ben Stuhl und bogirte: "Meine Berren! Die Erbe ift eine runde Balge, bie Menfchen find einzelne Stiftchen barauf, icheinbar arglos gerftreut; aber bie Balge breht fich, bie Stiftden ftogen hier und ba an und tonen, die einen oft, die andern felten, bas giebt eine munberbare complicirte Rufit, und biefe beifit Beltgeschichte. Bir fprechen alfo erft von ber Dufit. bann von ber Welt und enblich von ber Geschichte; lettere aber theilen wir ein in Positiv und spanische Fliegen-" Und so ging's weiter mit Ginn und Unfinn.

Ein gemüthlicher Mecklenburger, ber seine Rase im Punschglase hatte, und selig lächelnd ben Dampf einschnupfte, machte die Bemerkung: es sei ihm zu Muthe, als ftände er wieder vor dem Theaterduffet in Schwerin! Ein Anderer hielt sein Beinglas wie ein Perspektiv vor die Augen und schien und ausmerksam damit zu betrachten, während ihm der rothe Wein über die Backen in's hervortretende Maul hinadlief. Der Greisswalder, plöplich begeistert, warf sich an meine Bruft und jauchzte: "D, verständest Du mich, ich bin ein Liebender, ich bin ein Glücklicher, ich werde wieder geliebt, und, Gott verdamm' mich! es ist ein gebildetes Mäden, benn sie hat volle Brüste, und trägt ein weißes Kleid und spielt Clavier!" — Aber der Schweizer weinte, Deine. I.

und füßte gartlich meine Dand und wimmerte beständig: "D Babeli! D Babeli!"

In biesem verworrenen Treiben, wo bie Teller tangen und bie Glafer fliegen lernten, fagen mir gegenüber zwei Jünglinge, fcon und blag wie Marmorbilber, ber Eine mehr bem Abonis, ber Anbere mehr bem Avollo abulich. Raum bemerkbar mar ber leichte Rofenhauch, ben ber Wein über ihre Bangen Mit unenblicher Liebe faben fie fich einander an, als wenn Giner lefen fonnte in ben Augen bes Anbern, und in biefen Augen frablte es, als waren einige Lichttropfen binein gefallen aus jener Schaale voll lobernber Liebe, bie ein frommer Engel bort oben von einem Stern jum andern binüber Sie fbrachen leife, mit febnfuchtbebenber Stimme, und es waren traurige Geschichten, aus benen ein wunderschmerglicher Zon bervor flang. "Die Lore ift jest auch tobt!" fagte ber Gine und feufate, und nach einer Daufe ergablte er von einem Salle'iden Dabden, bas in einen Stubenten verliebt war, und als biefer Salle verließ, mit Riemand mehr frach, und wenig af, und Tag und Racht weinte, und immer ben Canarienvogel betrachtete, ben ber Geliebte ihr einft gefchentt batte. "Der Bogel farb und balb barauf ift auch bie Lore gestorben!" fo folof bie Erzählung, und beibe Junglinge fdwiegen wieber und feufaten, als wollte ihnen bas Berg gerfpringen. Enblich fprach ber Anbere : "Meine Seele ift traurig! Romm mit binaus in bie bunfle Racht! Einathmen will ich ben Dauch ber Bolten und bie Strablen bes Monbes. Genoffe meiner Behmuth! ich liebe Dich, Deine Borte tonen wie Rohrgeflufter, wie gleitenbe Strome, fie tonen wieber in meiner Bruft, aber meine Geele ift trauria!"

Run erhoben fich bie beiben Jünglinge, Giner folang ben Arm um ben Raden bes Anbern, und fie verließen bas tofenbe Zimmer. 3ch folgte ihnen nach und fab, wie fie in eine bunfle Rammer traten, wie ber Gine, fatt bes Renftere, einen großen Rleiberichrant öffnete, wie Beibe vor bemfelben, mit fehnfüchtig ausgestreckten Armen, fteben blieben und wechselweise sprachen. "Ihr Lufte ber bammernben Racht!" rief ber Erfte, "wie erquidenb fühlt 3br meine Wangen! Die lieblich fpielt 3br mit meinen flatternben Loden! 3d fteb' auf bes Berges wolfigem Gipfel, unter mir liegen bie ichlafenben Stäbte ber Menfchen, und blinken bie blauen Bewäffer. Dorch! bort unten im Thale raufden bie Tannen! Dort über bie Sugel gieben, in Rebelgestalten, bie Beifter ber Bater. D, tonnt' ich mit Euch jagen, auf bem Bolfenroff, burch bie fturmifche Racht, über bie rollenbe Gee, ju ben Sternen binauf! Aber ach! ich bin belaben mit Leib und meine Geele ift traurig!"-Der andere Jüngling hatte ebenfalls feine Arme febnsuchtevoll nach bem Rleiberschrant ausgestreckt, Thranen frurzten aus feinen Augen, und zu einer gelblebernen Dofe, bie er für ben Mond hielt, fprach er mit wehmuthiger

Stimme: "Soon bift bu, Tochter bes himmels! Solbselia ift beines Antliges Rube! Du manbelft einber in L'eblichkeit! Die Sterne folgen beinen blauen Pfaben im Often! Bei beinem Anblid erfreuen fich bie Bolfen, und es lichten fich ibre buftern Gestalten. Wer gleicht bir am Simmel, Erzeugte ber Racht ? Beschämt, in beiner Gegenwart, find bie Sterne, unb wenben ab bie grunfunkelnben Augen. Wohin, wenn bes Morgens bein Antlit erbleicht, entfliehft bu von beinem Pfabe? Daft bu gleich mir beine Dalle? Bobuft bu im Schatten ber Demuth? Sind beine Schwestern vom himmel gefallen? Sie, bie freudig mit bir bie Nacht burchwallten, find fie nicht mehr? Ja, fie fielen berab, o fcbones Licht, und bu verbirgft bich oft, fie qu betrauern. Doch einst wird tommen bie Racht, und bu, auch bu bift vergangen, und haft beine blauen Pfabe bort oben verlaffen. Dann erheben bie Sterne ihre grunen Saupter, Die einst beine Begenwart beschämt, fle werben fich freuen. Doch jest bift bu gefleibet in beiner Strahlenpracht unb ichauft berab aus ben Thoren bes himmels. Berreifit bie Bolten, o Binbe, bamit bie Erzeugte ber Nacht hervor zu leuchten vermag, und bie buichigen Berge erglangen und bas Meer feine fcaumenben Wogen rolle in Licht!"

Ein wohlbefannter, nicht febr magerer Freund, ber mehr getrunten als gegeffen hatte, obgleich er auch beute Abend, wie gewöhnlich, eine Portion Rinbfleisch verschlungen, wovon feche Garbelieutenants und ein unschulbiges Rind fatt geworben maren, biefer fam jest in allzugutem humor, b. b. gang en Schwein, vorbeigerannt, ichob bie beiben elegischen Freunde etwas unfanft in ben Schrant hinein, polterte nach ber Bausthure, und wirthichaftete braugen gang mörberisch. Der Larm im Saal wurbe auch immer verworrener und Die beiben Junglinge im Schranke jammerten und wimmerten, fie lagen gerschmettert am guge bes Berges; aus bem Bale ftromte ihnen ber eble Rothwein, fie überschwemmten fich wechselseitig, und ber Gine fprach jum Andern: "Lebe wohl! Ich fühle, bag ich verblute. Warum wedft bu mich, Frühlingsluft? Du buhlft und fprichft: ich bethaue bich mit Tropfen bes himmele. Doch bie Zeit meines Welfens ift nabe, nabe ber Sturm, ber meine Blätter herabstört! Morgen wird ber Banberer tommen, tommen ber mich fab in meiner Schönheit, ringeum wird fein Auge im Felbe mich fuchen, und wird mich nicht finden. -" Aber Alles übertobte bie wohlbefannte Bafftimme, bie braugen vor ber Thure, unter Fluchen und Jauchzen, fich gottläfterlich beflagte : bag auf ber gangen bunflen Weenberftrage feine einzige Laterne brenne, und man nicht einmal feben tonne, bei wem man bie Fenftericheiben eingeschmiffen babe.

3ch tann viel vertragen — bie Bescheibenheit erlaubt mir nicht, bie Bouteillengahl zu nennen — und ziemlich gut conditionirt gelangte ich nach meinem

Schlafzimmer. Der funge Raufmann lag icon im Bette, mit feiner freibeweißen Nachtmute und fafrangelben Sade von Gefundbeiteflanell. Er folief noch nicht und fuchte ein Gefprach mit mir angufnüpfen. Er mar ein Frantfurt-am-Mainer, und folglich fprach er gleich von ben Juben, Die Alles Gefühl für bas Schone und Eble verloren baben, und bie englischen Baaren 25 Procent unter bem gabrifpreise verfaufen. Es ergriff mich bie Luft, ibn erwas zu myftificiren ; beshalb fagte ich ihm : ich fei ein Rachtwandler unb muffe im Boraus um Entidulbiaung bitten, für ben Rall, baf ich ibn etwa im Schlafe ftoren mochte. Der arme Menfc hat beshalb, wie er mir ben anbern Tag geftand, bie gange Racht nicht gefchlafen, ba er bie Beforgniß begte, ich fonnte mit meinen Diftolen, bie vor meinem Bette lagen, im Rachtwandlerzustande ein Dalbeur anrichten. 3m Grunde war es mir nicht viel beffer als ibm gegangen, ich batte febr fcblecht gefchlafen. Bufte, beanaftigenbe Bhantafiegebilbe. Gin Clavierauszug aus Dante's "Bolle." Am Enbe traumte mir gar, ich fabe bie Aufführung einer juriftischen Dper, bie Falcidia geheißen, erbrechtlicher Tert von Gans und Mufit von Spontini. Ein toller Traum. Das romische Forum leuchtete prachtig, Gerv. Afinins Gofdenus als Prator auf feinem Stuhle, bie Toga in ftolge Falten werfenb, ergoß fich in polternben Recitativen, Marcus Tullius Elversus, als Prima Donna legataria, all' feine bolbe Beiblichfeit offenbarent, fang bie liebeschmelzende Bravourarie quicunque civis romanus, ziegelroth geschminkte Referenbarien brüllten als Chor ber Unmunbigen, Privatbogenten, als Genien in fleischfarbigen Trifot gefleibet, tangten ein antejustianianeisches Ballet und befrangten mit Blumen bie zwölf Tafeln, unter Donner und Blig flieg aus ber Erbe ber beleibigte Beift ber romifden Gefengebung, bierauf Dofaunen, Tamtam, Keuerregen, cum omni causa.

Aus biesem Lärmen zog mich ber Brodenwirth, indem er mich wedte, um ben Sonnenausgang anzusehen. Auf bem Thurm saub ich schon einige Parrende, die sich die frierenden Bände rieben, Undere, noch den Schlaf in den Augen, taumelten heraus: endlich stand die stille Gemeinde von gestern Abend wieder ganz versammelt, und schweigend sahen wir: wie am Dorizonte die kleine, carmoisinrothe Augel empor stieg, eine winterlich dämmernde Beleuchtung sich verbreitete, die Berge wie in einem weiswallenden Meere schwammen, und bloß die Spisen derselben sichtbar hervor traten, so daß man auf einem Keinen hügel zu stehen glaubte, mitten auf einer überschwemmten Ebene, wo nur hier und da eine trodene Erdschole hervortritt. Um das Gesehene und Empfundene in Worten sest zu halten, zeichnete ich solgendes Gebicht:

Beller wirb es schon im Often Durch ber Sonne fleines Glimmen, Beit und breit die Bergesgipfel In dem Nebelmeere schwimmen.

hatt' ich Siebenmeilenstiefel, Lief ich mit ber hast bes Windes Ueber jene Bergesgipfel, Nach bem haus bes lieben Kindes.

Bon bem Betichen, wo sie schlummert, Bog' ich leise bie Garbinen, Leise füßt ich ihre Stirne, Leise ihres Mund's Rubinen.

Und noch leifer wollt' ich flüstern In die fleinen Liljenohren: Dent' im Traum, daß wir uns lieben, Und daß wir uns nie verloren.

Inbeffen, meine Sehnsucht nach einem Frühftud war ebenfalls groß, und nachbem ich meinen Damen einige höflichkeiten gesagt, eilte ich hinab, um in ber warmen Stube Raffee zu trinken. Es that Roth; in meinem Magen sah es so nüchtern aus, wie in ber Goslar'schen Stephanskliche. Aber mit bem arabischen Trank rieselte mir auch ber warme Orient burch bie Glieber, öftliche Rosen umbusteten mich, süße Bulbullieber erklangen, die Stubenten verwandelten sich in Ramele, die Brodenhausmäden, mit ihren Tongrevischen Bliden, wurden zu houris, die Philisternasen wurden Minarets u. s. w.

Das Buch, bas neben mir lag, war aber nicht ber Koran. Unfinn enthielt es freilich genug. Es war bas sogenannte Brodenbuch, worin alle Reisenbe, bie ben Berg ersteigen, ihre Namen schreiben, und die Meisten noch einige Gebanken, und in Ermangelung berselben, ihre Gefühle hinzu notiren. Biele brüden sich sogar in Bersen aus. In diesem Buche sieht man, welche Greuel entstehen, wenn ber große Philistertroß bei gebräuchlichen Gelegenheiten, wie hier auf dem Broden, sich vorgenommen hat, poetisch zu werden. Der Palast des Prinzen von Pallagonia, enthält keine so große Abgeschmadtheiten, wie dieses Buch, wo besonders hervor glänzen die herren Acciseinnehmer mit ihren verschimmelten hochgefühlen, die Comptstrjünglinge mit ihren pathetischen Geelenergüssen, die Berliner Schullehrer mit ihren verunglückten Entzückungsphrasen u. s. w. herr Johannes hagel will sich auch mal als

Schriftfteller zeigen. Dier wird bes Sonnenaufgangs majeftätische Pracht beschrieben; bort wird geklagt über schlechtes Wetter, über getäuschte Erwartungen, über ben Nebel, ber alle Aussicht versperrt. "Benebelt herauf gekommen und benebelt hinunter gegangen!" ift ein stehenber Wit, ber hier von hunderten nachgerissen wird.

Das ganze Buch riecht nach Rafe, Bier und Tabad's man glaubt einen Roman von Clauren zu lefen.

Babrend ich nun besagtermaßen Raffee trant und im Brodenbuche blatterte, trat ber Schweizer mit bochrothen Wangen berein, und voller Begeifterung ergablte er von bem erhabenen Anblid, ben er oben auf bem Thurm genossen, als bas reine, ruhige Licht ber Sonne, Sinnbild ber Babrheit, mit ben nächtlichen Rebelmaffen gefämpft, bag es ausgesehen habe wie eine Beifterichlacht, wo gurnenbe Riefen ihre langen Schwerbter ausftreden, geharnischte Ritter, auf bäumenben Rossen, einher jagen, Streitwagen, flatternbe Banner, abentheuerliche Thierbilbungen aus bem wilbesten Gewühle bervor tauchen, bis endlich Alles in ben mabnfinniaften Bergerrungen gufammen frauselt, blaffer und blaffer gerrinnt, und fpurlos verschwinbet. bemagogische Raturericeinung batte ich verfaumt, und ich fann, wenn es gur Untersuchung tommt, eiblich versichern: baf ich von nichts weiß, als vom Geschmad bes guten braunen Raffee's. Ad, biefer war fogar Schulb, bag ich meine icone Dame vergeffen, und jest ftand fie vor ber Thur, mit Mutter und Begleiter, im Begriff ben Wagen zu besteigen. Raum hatte ich noch Beit, bin zu eilen und ihr zu versichern, bag es falt fei. Gie ichien unwillig, bağ ich nicht früher gekommen; boch ich glättete balb bie mißmuthigen Falten ihrer iconen Stirn, inbem ich ihr eine wunderliche Blume ichentte, bie ich ben Tag vorber, mit halsbrechenber Befahr, von einer fteilen Felfenwand gepflüdt hatte. Die Mutter verlangte ben Ramen ber Blume zu wissen, gleichfam ale ob fie es unschicklich fanbe, bag ihre Tochter eine frembe, unbefannte Blume por die Bruft ftede - benn wirklich, die Blume erhielt biefen beneibenswerthen Play, was fie fich gewiß gestern auf ihrer einsamen bobe nicht traumen ließ. Der ichweigfame Begleiter öffnete jest auf einmal ben Mund, gablte bie Staubfaben ber Blume und fagte gang troden, fie gehört gur achten Claffe.

Es ärgert mich sebesmal, wenn ich sehe, daß man auch Gottes liebe Blumen, eben so wie uns, in Caften getheilt hat, und nach ähnlichen Aeußerlich-tetten, nämlich nach Staubfaben-Berschiebenheit. Soll doch mal eine Eintheilung statt sinden, so folge man dem Borschlage Theophrast's, der die Blumen mehr nach dem Geiste, nämlich nach ihrem Geruch, eintheilen wollte. Was mich betrifft, so habe ich in der Naturwissenschaft mein eigenes System, und demnach theile ich Alles ein: in dassenige, was man essen kann, und in dassenige, was man nicht elsen kann.

Jedoch, ber ältern Dame war die geheimnisvolle Ratur ber Blumen nichts weniger als verschlossen, und unwillführlich äußerte sie: daß sie von den Blumen, wenn sie noch im Garten oder im Topfe wachsen, recht erfreut werde, daß hingegen ein leises Schmerzgefühl, traumhaft beängstigend, ihre Brust durchzittere, wenn sie eine abgebrochene Blume sehe — da eine solche boch eigentlich eine Leiche sei, und so eine gebrochene, zarte Blumenleiche ihr welles Köpschen recht traurig herab hängen lasse, wie ein todtes Kind. Die Dame war fast erschrochen über den trüben Wiederschein ihrer Bemerkung, und es war meine Pflicht, denselben mit einigen Boltaire'schen Bersen zu verscheuchen. Wie doch ein paar französische Worte und gleich in die gehörige Convenienzstimmung zurüch versehen können! Wir lachten, hände wurden gefüßt, hulbreich wurde gelächelt, die Pserde wieherten und der Wagen holperte, langsam und beschwerlich, den Berg hinunter.

Run machten auch die Studenten Anstalt zum Abreisen, die Ranzen wurden geschnürt, die Rechnungen, die über alle Erwartung billig aussielen, berichtigt, die empfänglichen Hausmädchen, auf beren Gesichtern die Spuren glücklicher Liebe, brachten, wie gebräuchlich ist, die Brodensträußchen, halsen solche auf die Müßen besestigen, wurden dafür mit einigen Küssen oder Groschen honorirt; und so stiegen wir Alle den Berg hinad, indem die Einen, wobei der Schweizer und Greisswalber, den Weg nach Schierke einschugen, und die Andern, ungefähr zwanzig Mann, wobei auch meine Landsleute und ich, angeführt von einem Wegweiser, durch die sogenannten Schnee-löcher hinad zogen nach Alsenburg.

Das ging über hals und Kopf. Dalle'sche Studenten marschiren schneller, als die östreichische Landwehr. Ehe ich mich bessen versah, war die kable Partie des Berges mit den darauf zerstreuten Steingruppen schon hinter uns, und wir kamen durch einen Tannenwald, wie ich ihn den Tag vorher gesehen. Die Sonne goß schon ihre festlichen Strahlen herab und beleuchtete die humoristisch buntgesleideten Burschen, die so munter durch das Dickigt drangen, hier verschwanden, dort wieder zum Vorschein kamen, dei Sumpstellen über die quergelegten Baumstämme liesen, bei abschüssissen Tiesen an den rankenden Burzeln kletterten, in den ergöplichsten Tongrten empor sohlten, und eben so lustige Antwort zurück erhielten von den zwisschernden Waldvögeln, von den rauschenden Tannen, von den unsichtbar plätschernden Quellen und von dem schallenden Echo. Wenn frohe Jugend und schöne Natur zusammen kommen, so freuen sie sich wechselseitig.

Se tiefer wir hinab ftiegen, besto lieblicher rauschte bas unterirbifche Gewässer, nur hier und ba, unter Gestein und Gestrippe, blinkte es hervor, und schien heimlich zu lauschen, ob es an's Licht treten burfe, und endlich tam eine Neine Belle entschlossen hervor gesprungen. Run zeigt sich bie gewöhnliche Erscheinung: ein Kühner macht ben Ansang, und ber große Troß ber Zagenben wird plößlich, zu seinem eigenen Erstaunen, von Muth ergriffen, und eilt, sich mit jenem Ersten zu vereinigen. Eine Menge anderer Quellen hüpften jest hastig aus ihrem Bersted, verbanden sich mit der zuerst hervorgesprungenen, und bald bildeten sie zusammen ein schon bebeutendes Bächlein, das in unzähligen Wassersäulen, und in wunderlichen Windungen, das Bergetal hinad rauscht. Das ist nun die Ilse, die liebliche, süße Ilse. Sie zieht sich durch das gesegnete Ilsethal, an dessen beiden Seiten sich die Berge allmählig höher erheben, und diese sind, bis zu ihrem Fuße, meistens mit Buchen, Eichen und gewöhnlichem Blattgesträuche bewachsen, nicht mehr mit Tannen und anderm Nabelholz. Denn jene Blätterholzart wird vorherrschend auf dem "Unterharze," wie man die Ostseite des Brodens nennt, im Gegensap zur Westseite desselben, die der "Oberharz" heißt, und wirklich viel höher ist, und also auch viel geeigneter zum Gedeihen der Nabelhölzer.

Es ift unbeschreibbar, mit welcher Fröhlichkeit, Raivetat und Anmuth bie Ilfe fich hinunter fturgt über bie abentheuerlich gebilbeten Feloftude, bie fie in ihrem Laufe findet, fo bag bas Baffer hier wild empor gifcht ober icaumenb überläuft, bort aus allerlei Steinspalten, wie aus tollen Giegkannen, in reinen Bogen fich ergiefit, und unten wieber über bie fleinen Steine bintrippelt, wie ein munteres Mabden. Ja, bie Sage ift mahr, bie Ilfe ift eine Pringeffin, die lachend und blübend ben Berg binabläuft. Wie blinkt im Sonnenschein ihr weißes Schaumgewand! Wie flattern im Binbe ihre filbernen Bufenbander! Wie funkeln und bligen ihre Diamanten! Die hohen Buchen fteben babei gleich ernften Batern, bie verftoblen lächelnd bem Duthwillen bes lieblichen Rindes juseben ; bie weißen Birten bewegen fich tantenhaft vergnügt, und boch jugleich angftlich über bie gewagten Sprünge; ber ftolze Gichbaum schaut brein wie ein verbrieflicher Obeim, ber bas schöne Wetter bezahlen foll; bie Bogelein in ben Luften jubeln ihren Beifall, bie Blumen am Ufer fluftern gartlich : D, nimm une mit, nimm une mit, lieb' Schwesterchen! aber bas luftige Dabchen fpringt unaufhaltfam weiter, und ploglich ergreift fie ben traumenben Dichter, und es ftromt auf mich berab ein Blumenregen von flingenden Strablen und ftrablenden Rlängen, und bie Sinne vergeben mir vor lauter herrlichfeit, und ich bore nur noch bie flotenfuße Stimme

> 3ch bin bie Prinzessin 34e Und wohne im Ilsenstein; Komm mit mir nach meinem Schloffe, Bir wollen felig fein.

Dein Saupt will ich benegen Mit meiner Karen Well', Du follst beine Schmerzen vergeffen, Du forgentranter Gefell!

In meinen weißen Armen, An meiner weißen Bruft, Da follft bu liegen und traumen Bon alter Mahrchenluft.

Ich will bich fuffen und herzen, Wie ich geherzt und gefüßt Den lieben Raifer Beinrich, Der nun gestorben ift.

Es bleiben tobt bie Tobten, Und nur ber Lebenbige lebt; Und ich bin schön und blühenb, Mein lachenbes Herze bebt.

Und bebt mein Berg bort unten, So klingt mein kryftallenes Schlof, Es tangen bie Fraulein und Ritter, Es jubelt ber Anappentroß.

Es rauschen bie seibenen Schleppen, Es flirren bie Eisenspor'n, Die Zwerge trompeten und paufen, Und fibeln und blasen bas horn.

Doch bich foll mein Arm umschlingen, Wie er Kaiser Deinrich umschlang; Ich hielt ihm zu bie Ohren, Wenn bie Trompet' erklang.

Unenblich selig ift das Gefühl, wenn die Erscheinungswelt mit unjerer Gemüthswelt zusammenrinnt, und grüne Bäume, Gedanten, Bogelgesang, Behmuth, himmelsbläue, Erinnerung und Kräuterbuft sich in sußen Arabesten verschlingen. Die Frauen kennen am besten bieses Gefühl, und darum mag anch ein so holbselig ungläubiges Lächeln um ihre Lippen schweben, wenn wir mit Schulstolz unsere logischen Thaten rühmen, wie wir Alles so hübsch eingetheilt in objektiv und subjektiv, wie wir unsere Köpfe apothekenartig mit

tausend Schublaben versehen, wo in ber einen Bernunft, in ber anbern Berstand, in ber britten Bis, in ber vierten schlechter Bis, und in ber fünsten gar nichts, nämlich bie 3dee, enthalten ist.

Wie im Traume fortwandelnb, hatte ich fast nicht bemerkt, daß wir die Tiese bes Ilsethales verlassen, und wieder bergauf stiegen. Dies ging sehr steil und mühlam, und Mancher von und kam außer Athem. Doch wie unser seliger Better, der zu Mölln begraben liegt, dachten wir im Boraus an's Bergabsteigen, und waren um so vergnügter. Endlich gelangten wir auf den Ilsenstein.

Das ift ein ungeheurer Granitfelsen, ber fich lang und ked aus ber Tiefe erhebt. Bon brei Seiten umschließen ihn bie hohen, walbbebedten Berge, aber die vierte, die Nordseite, ist frei und hier schaut man das unten liegende Ilsenburg und die Ilse, weit hinab in's niedere Land. Auf ber thurmartigen Spipe des Felsens steht ein großes, eisernes Kreuz, und zur Noth ist da noch Plat für vier Menschenfüße.

Wie nun die Natur, durch Stellung und Korm, den Ilsenstein mit bhantaftischen Reizen geschmudt, so hat auch bie Sage ihren Rosenschein barüber ausgegoffen. Gottichalt berichtet: "Man ergählt, hier habe ein verwunschtes Schloß gestanden, in welchem bie reiche, icone Pringeffin Ilfe gewohnt, bie fich noch jest jeden Morgen in der Ilfe babe; und wer so glücklich ift, ben rechten Zeitpunkt zu treffen, werbe von ihr in ben Felfen, wo ihr Schlof fei, geführt und foniglich belohnt!" Andere ergablen von ber Liebe bes Frauleins Ilfe und bes Ritters von Bestenberg eine bubiche Geschichte, Die einer unserer bekannteften Dichter romantisch in ber "Abenbzeitung" besungen hat. Anbere wieber erzählen anbers: es foll ber altfächsische Raiser Beinrich gewefen fein, ber mit Ilfe, ber iconen Bafferfee, in ihrer verzauberten Kelfenburg bie faiferlichften Stunden genoffen. Gin neuerer Schriftfteller, Berr Niemann, Wohlgeb., ber ein harzreisebuch geschrieben, worin er bie Gebirgsboben, Abweichungen ber Magnetnabel, Schulben ber Stäbte und bergleichen mit löblichem fleife und genauen Rablen angegeben, behauptet indeß: "was man von ber schönen Prinzessin Ilse ergablt, gehört bem Fabelreiche an." Go fprechen alle biefe Leute, benen eine folche Pringeffin niemals erschienen ift, wir aber, bie wir von schönen Damen besonders begunftigt werben, wiffen bas beffer. Auch Raifer Deinrich mußte es. Richt umfonft hingen bie altfächsischen Raifer fo febr an ihrem beimischen Barge. Dan blättere nur in ber hubichen Luneburger Chronit, wo bie guten, alten Berren, in wunberlich treubergigen Solgichnitten, abconterfeit finb, wohl gebarnischt, boch auf ihrem gewappneten Schlachtroß, bie beilige Raiferfrone auf bem theuren Saupte, Scepter und Schwerdt in festen Sanden; und auf ben lieben, fnebelbartigen Wefichtern fann man beutlich lefen, wie oft fie fich nach ben fugen Bergen ihrer Darzprinzessunen und bem traulichen Raufchen ber harzwälber zurud fehnten, wenn sie in ber Frembe weilten, wohl gar in bem zitronen- und gistreichen Welschland, wohin sie und ihre Nachfolger so oft verlodt wurden von bem Bunsche, römische Raiser zu heißen, einer echtbeutschen Titelsucht, woran Raiser und Reich zu Grunde gingen.

Ich rathe aber Sebem, ber auf ber Spitze bes Ilsensteins steht, weber an Raiser und Reich, noch an die schöne Ilse, sondern bloß an seine Füße ju benten. Denn als ich bort stand, in Gedanken verloren, hörte ich plöplich die unterirbische Musik des Zauberschlosses, und ich sah, wie sich die Berge ringsum auf die Köpfe stellten, und die rothen Ziegeldächer zu Ilsenburg ansingen zu tanzen, und die grünen Bäume in der blauen Lust herumstogen, daß es mir blau und grün vor den Augen wurde, und ich sicher, vom Schwindel ersaßt, in den Abgrund gestürzt wäre, wenn ich mich nicht, in meiner Seelennoth, an's eiserne Kreuz sessammert hätte. Daß ich, in so misslicher Stellung, dieses letztere gethan habe, wird mir gewiß Niemand verdenken.

Die Darrrelle ift und bleibt Kraament, und die bunten Käben, die so bübsch bineingesvonnen find, um fich im Ganzen barmonisch zu verschlingen, werben plöplich, wie von ber Scheere ber unerbittlichen Parze, abgeschnitten. Bielleicht verwebe ich fie weiter in fünftigen Liebern, und was fest färglich verschwiegen ift, wird alsbann vollauf gefagt. Am Enbe tommt es auch auf Eins beraus. wann und wo man etwas ausgesprochen bat, wenn man es nur überhaupt einmal ausspricht. Mögen bie einzelnen Werte immerhin Fragmente bleiben, wenn fie nur in ihrer Bereinigung ein Ganges bilben. Durch folche Bereinigung mag bier und ba bas Mangelhafte ergangt, bas Schroffe ausgeglichen und bas Allzuherbe gemilbert werben. Diefes wurde vielleicht icon bei ben erften Blattern ber Bargreife ber Rall fein, und fie fonnten wohl einen minber fanern Einbrud bervorbringen, wenn man anberweitig erführe, bag ber Unmuth, ben ich gegen Göttingen im Allgemeinen hege, obschon er noch größer ift, als ich ibn ausgesprochen, boch lange nicht fo groß ift wie bie Berebrung, bie ich für einige Individuen bort empfinde. Und warum follte ich es verfcweigen, ich meine hier gang befonbere jenen viel theueren Mann, ber ichon in frübern Beiten lich fo freundlich meiner annahm, mir icon bamals eine innige Liebe für bas Stubium ber Beschichte einflögte, mich späterbin in bem Eifer fur baffelbe bestärfte, und baburd meinen Beift auf ruhigere Bahnen führte, meinem Lebensmuthe beilfamere Richtungen anwies, und mir überbaubt fene biftorischen Tröftungen bereitete, phne welche ich bie quatvollen 3ch spreche von Erfcheinungen bes Tages nimmermehr ertragen würbe. Georg Sartorius, bem großen Geschichtsforscher und Menschen, beffen Auge ein Narer Stern ift in unferer bunkeln Zeit, und beffen gastliches Derz offen stebt für alle frembe Leiben und Freuben, für die Beforgniffe bes Bettlers und bes Ronigs, und für die lepten Seufzer untergehender Böller und ihrer Götter. —

Ich tann nicht umbin, hier ebenfalls anzubeuten: daß ber Oberharz, sener Theil des Harzes, ben ich dis zum Anfang des Ilfethals beschrieben habe, bei weitem keinen so erfreulichen Anblick, wie der romantisch malerische Unterharz gewährt, und in seiner wildschroffen, tannenduftern Schönheit gar sehr mit demselben contrastirt; so wie ebenfalls die drei, von der Ilse, von der Bobe and von der Selfe gebildeten Thäler des Unterharzes gar anmuthig unter einander contrastiren, wenn man den Charakter sebes Thales zu personisieiren weiß. Es sind drei Frauengestalten, wovon man nicht so leicht zu entscheiden vermag, welche die Schönste sei.

Bon ber lieben, fugen 3lfe und wie fuß und lieblich fie mich empfangen, babe ich fcon gefagt und gefungen. Die buftere Schone, Die Bobe, empfing mich nicht fo gnabig, und ale ich fie im fcmiebebunteln Rubeland querft erblicte, ichien fie gar murrifc und verbulte fich in einen filbergrauen Regenfoleier: aber mit rafder Liebe marf fie ibn ab, ale ich auf bie Dobe ber Rogtrappe gelangte, ibr Antlig leuchtete mir entgegen in fonnigfter Pracht, aus allen Rügen bauchte eine foloffale Bartlichfeit, und aus ber bezwungenen Relfenbruft brang es bervor wie Gebnsuchtfeufger und ichmelgenbe Laute ber Minber gartlich, aber frohlicher, zeigte fich mir bie fcone Gelte, Die schöne, liebenswürdige Dame, beren eble Ginfalt und beitere Rube alle fentimentale Familiarität entfernt balt, bie aber boch burch ein balbverftedtes Lächeln ihren nedenben Sinn verrath; und biefem mochte ich es wohl gufcbreiben, bag mich im Gelfethal gar mancherlei fleines Ungemach beimfuchte, bag ich, inbem ich über bas Baffer fpringen wollte, fuft in bie Mitte bineinplumpfte, bag nachber, als ich bas naffe Fuggeug mit Pantoffeln vertauscht batte; einer berfelben mir abbanben, ober vielmehr abfügen tam, bag mir ein Minbftof bie Muse entführte, bag mir Balbborne bie Beine gerfesten, u. Doch all biefes Ungemach verzeihe ich gern ber fcbonen Dame, benn fie ift foon. Und jest ftebt fie por meiner Ginbilbung mit all ihrem Killen Liebreiz, und scheint zu sagen: wenn ich auch lache, so meine ich es boch gut mit Ihnen, und ich bitte Gie, besingen Gie mich. Die herrliche Bobe tritt ebenfalls hervor in meiner Erinnerung, und ihr bunfles Auge fpricht: bu gleichft mir im Stols und im Schmerze, und ich will, bag bu mich liebft. Much bie schone 3lfe kommt herangesprungen, gierlich und bezaubernd in Miene, Westalt und Bewegung; fie gleicht gang bem bolben Befen, bas meine Traume beseligt, und gang, wie Sie, schaut fie mich an, mit unwiberftehlicher Gleichgültigkeit und boch jugleich fo innig, fo ewig, fo burchfichtig wahr. -- Run, ich bin Paris, bie brei Göttinnen flehen vor mir, und ben Apfel gebe ich ber ichonen Ile.

Es ift heute ber erste Mai, wie ein Weer bes Lebens ergießt sich ber Frühling über bie Erbe, ber weiße Blüthenschaum bleibt an ben Bäumen hängen, ein weiter, warmer Rebelglanz verbreitet sich überall, in ber Stadt blipen freudig die Kensterscheiben ber häuser, an ben Dächern bauen die Spapen wieder ihre Resichen, auf der Straße wandeln die Leute und wundern sich, daß die Lust so angreisend und ihnen selbst so wunderlich zu Muthe ift, die bunten Bierlanderinnen bringen Beilchensträußer, die Waisenkinder, mit ihren blanen Jäcken und ihren lieben, unehelichen Sesichteben, ziehen über den Jungsernstieg und freuen sich, als sollten sie heute einen Bater wiedersinden, der Bettler an der Brück schaut so vergnügt, als hätte er das große Loos gewonnen, sogar den schwarzen, noch ungehentten Masser, der dort mit seinem spisdüblischen Ranusalturwaaren-Gesicht einherläust, der dort mit seinem mit ihren tolerantesten Strablen, — ich will hinauswandern vor das Thor.

Es ift ber erfte Mai, und ich bente beiner, bu schöne Ilfe - ober foll ich bid "Nanes" nennen, weil mir biefer Name am besten gefällt? - ich bente beiner, und ich mochte wieber auseben, wie bu leuchtend ben Berg binablaufft. Am liebsten aber mochte ich unten im Thale fteben und bich auffangen in meine Arme. — Es ift ein ichoner Tag! Ueberall febe ich bie grune Farte, bie Karbe ber Doffnung. Ueberall, wie bolbe Bunber, blüben bervor bie Blumen, und auch mein Berg will wieder bluben. Diefes Berg ift auch eine Blume, eine gar munberliche. Es ift tein bescheibenes Beilchen, teine ladenbe Rofe, feine reine Lilie, ober fonftiges Blumchen, bas mit artiger Lieblichfeit ben Mabchenfinn erfreut, und fich hubich vor ben hubichen Bufen fteden läßt, und beute welft und morgen wieber blübt. Diefes Bern aleicht mehr jener ichweren, abentheuerlichen Blume aus ben Balbern Brafiliens, bie, ber Sage nach, alle bunbert Jahre nur einmal blübt. 3ch erinnere mich. baß ich ale Knabe eine folche Blume gesehen. Wir hörten in ber Nacht einen Souf, wie von einer Viftole, und am folgenden Morgen ergablten mir bie Rachbarefinber, bag es ihre "Alve" gewesen, bie mit foldem Analle plöglich aufgeblübt fei. Sie führten mich in ihren Garten, und ba fab ich, ju meiner Bermunderung, bag bas niebrige, barte Bemache, mit ben narrifch breiten, icharfgezachten Blättern, woran man fich leicht verlegen fonnte, jest gang in die Bobe geschossen war, und oben, wie eine golbeme Krone, die berrlichfte Bluthe trug. Wir Rinber konnten nicht mal fo boch hinauf feben, und ber alte, schmungelnbe Christian, ber und lieb batte, baute eine bolgerne Treme um die Blume herum, und ba fletterten wir hinauf, wie die Ragen, und ichauten neugierig in ben offenen Blumenfeld, woraus bie gelben Strablenfaben und wilbfremben-Dufte mit unerhörter Pracht hervorbrangen. Seine I.

Ja, Agnes, oft und leicht kommt bieses Derz nicht zum Blüben; so viel ich mich erinnere, hat es nur ein einziges Mal geblüht, und das mag schon lange her sein, gewiß schon hundert Jahr. Ich glaube, so herrlich auch damals seine Blüthe sich entfaltete, so mußte sie doch aus Mangel an Sonnenschein und Wärme elendiglich verkümmern, wenn sie nicht gar von einem bunkeln Wintersturme gewaltsam zerstört worden. Jest aber regt und brängt es sich wieder in meiner Bruft, und hörst du plöslich den Schuß — Rädchen! erschrick nicht! ich hab' mich nicht todt geschossen, sondern meine Liebe sprengt ihre Knospe, und schießt empor in strahlenden Liedern, in ewigen Dithyramben, in freudigster Sangessülle.

Ift bir aber biefe hohe Liebe ju hoch, Mabchen, so mach es bir bequem, und besteige bie hölzerne Treppe, und schaue von biefer hinab in mein blühenbes Derg.

Es ift noch früh am Tage, die Sonne hat kaum die Balfte ihres Weges zurückgelegt, und mein berz duftet schon so ftark, daß es mir betäubend zu Kopfe steigt, und ich nicht mehr weiß, wo die Ironie aufhört und der himmel anfängt, daß ich die Luft mit meinen Seufzern bevölkere, und daß ich selbst wieder zerrinnen möchte in suße Atome, in die unerschaffene Gottheit; — wie soll das erst gehen, wenn es Nacht wird, und die Sterne am himmel erscheinen, "die unglücksel" gen Sterne, die dir sagen können ——"

Es ift ber erfte Mai, ber lumpigfte Labenschwengel hat heute bas Recht, sentimental zu werben, und bem Dichter wolltest bu es verwehren ?

## Die Nordsee.

(1825-1826.)

Motto: Renophon's Anabafis IV. 7.

## Erfte Abtheilung.

1825.

1.

## Abenddammerung.

Mm blaffen Meeresftranbe Saf ich gebantenbefümmert und einfam. Die Sonne neigte fich tiefer, und warf Blübrothe Streifen auf bas Baffer, Und bie weißen, weiten Bellen, Bon ber fluth gebrangt, Schäumten und rauschten naber und naber -Ein feltfam Geraufch, ein Fluftern und Pfeifen, Ein Lachen und Murmeln, Geufgen und Saufen, Dagwifden ein wiegenliebheimliches Singen -Mir war als bort ich verscholl'ne Gagen, Uralte, liebliche Mahrchen, Die ich cinft, als Rnabe, Bon Nachbarsfinbern vernahm, Wenn wir am Sommerabenb, Auf ben Treppenfteinen ber Bausthur, Bum ftillen Ergablen nieberfauerten, Dit fleinen, borchenben Bergen (99)

Und neugierflugen Augen; — Während bie großen Mädchen, Neben buftenben Blumentöpfen, Gegenüber am Fenster saßen, Rosengesichter, Lächelnb und mondbeglängt.

### 2. Sonnenuntergang.

Die glühend rothe Sonne steigt Sinab in's weitaufschauernbe, Silbergraue Beltmeer; Luftgebilbe, rosig angehaucht, Wallen ihr nach, und gegenüber, Aus herbstlich bämmernben Wolkenschleiern, Ein traurig tobtblasses Antlig, Bricht hervor ber Mond, und hinter ihm Lichtssünschen, Rebelweit, schimmern bie Sterne.

Einst am himmel, glänzten, Ehlich vereint, Luna, die Göttin, und Sol, der Gott, Und es wimmelten um sie her die Sterne, Die Neinen, unschuldigen Kinder.

Doch bose Zungen zischelten Zwiespalt Und es trennte sich feindlich Das hohe, leuchtenbe Ch'paar.

Sept, am Tage, in einsamer Pracht, Ergeht sich bort oben ber Sonnengott, Ob seiner Derrlichkeit Angebetet und vielbesungen Bon ftolgen, glüdgehärteten Menschen. Aber bes Rachts, Am Dimmel, wandelt Luna, Die arme Mutter Mit ihren verwaisten Sternenkindern, Und sie glänzt in stummer Wehmuth, Und liebende Mädchen und sanste Dichter Welhen ihr Thränen und Lieber.

Die weiche Luna! Weiblich gefinnt, Liebt sie noch immer ben schönen Gemahl. Gegen Abend, zitternb und bleich, Lauscht sie hervor aus leichtem Gewölf, Und schaut nach dem Scheibenden, schmerzlich, Und möchte ihm ängstlich rusen: "Komm! Komm! die Kinder verlangen nach Dir —" Aber ber tropige Sonnengott, Bei dem Anblick der Gattin, erglüht' er In doppeltem Purpur, Bor Jorn und Schmerz, Und unerbittlich eilt er hinab In sein fluthenkaltes Wittwerbett.

Bose, gischelnbe Jungen Brachten also Schmerz und Berberben Selbst über ewige Götter. Und bie armen Götter, oben am himmel Wanbeln sie, qualvoll, Trostlos unenbliche Bahnen, Und können nicht sterben, Und schleppen mit sich Ihr strablenbes Elenb.

Ich aber, ber Menfch, Der niebriggepflangte, ber Tob-beglüdte, Ich flage nicht länger.

3.

Die Nacht am Strande.

Sternlos und falt ift die Racht, Es gahrt bas Meer; Und über bem Meer', platt auf bem Bauch', Liegt ber ungestaltete Nordwind, Und heimlich, mit ächzend gedämpfter Stimme, Wie'n störriger Griesgram, der gutgelaunt wird, Schwast er in's Waser hinein, Und erzählt viel tolle Geschichten, Riesenmährchen, todtschlaglaunig, Uralte Sagen aus Norweg, Und bazwischen, weitschallend, lacht er und heult er Beschwörungslieder der Edda, Graue Runensprüche
So tunkeltropig und zaubergewaltig, Daß die weißen Meerkinder Dochausspringen und jauchzen, Uebermuth berauscht.

Derweilen, am flachen Gestabe, Ueber ben fluthbefeuchteten Sand, Schreitet ein Frembling, mit einem herzen, Das wilber noch als Wind und Wellen; Wo er hintritt, Sprühen Funken und knistern die Muscheln, Und er hüllt sich fest in den grauen Mantel, Und schreitet rasch durch die wehende Racht; — Sicher geleitet vom kleinen Lichte, Das lockend und lieblich schimmert, Aus einsamer Fischerhütte.

Bater und Bruber sind auf ber See, Und mutterseelallein blieb bort In ber Dütte die Fischertochter, Die wunderschöne Fischertochter. Am Deerde sist sie Und horcht auf des Wassersesses Summen, Und schützte knisterndes Keisig in's Feuer, Und bläft hinein, Daß die sladernd rothen Lichter Zauberlieblich wiederstrahlen Auf das blühende Antlis, Auf die zarte, weiße Schulter, Die rührend hervorlauscht

Aus bem groben, grauen Dembe, Und auf bie Neine, sorgsame Danb, Die bas Unterröcken fester binbet, Um bie feine Dufte.

Aber plöglich, die Thür fpringt auf, Und es tritt herein der nächtige Fremdling; Liebesicher ruht sein Auge Auf dem weißen, schlanken Mädchen, Das schauernd vor ihm steht, Gleich einer erschrodenen Lilse; Und er wirst den Mantel zur Erde, Und lacht und spricht:

Siehst bu, mein Rinb, ich halte Wort, Und ich fomme, und mit mir fommt Die alte Beit, wo bie Götter bes himmels Rieberftiegen ju Töchtern ber Menfchen, Und bie Töchter ber Menfchen umarmten, Und mit ihnen zeugten Beptertragenbe Ronigegefdlechter Und Belben, Bunber ber Belt. Doch ftaune, mein Rinb, nicht langer Db meiner Göttlichfeit, Und ich bitte bich, toche mir Thee mit Rum, Denn braugen war's falt, Und bei folder Rachtluft Frieren auch wir, wir emigen Götter, Und friegen wir leicht ben göttlichften Gonupfen Und einen unfterblichen Suften.

# 4.

Poseidon.

Die Sonnenlichter spielten Ueber bas weithinrollende Meer; Fern' auf ber Rhebe glänzte bas Schiff, Das mich zur Deimath tragen follte; Aber es fehlte an gutem Kahrwind, Und ich saß noch ruhig auf weißer Dühne, Am einsamen Strand, Und ich las das Lied vom Obusseus, Das alte, ewig junge Lied, Aus bessen meerdurchrauschten Blättern Mir freudig entgegenstieg Der Athem der Götter, Und der leuchtende Menschenfrühling Und der blühende Himmel von Dellas.

Mein ebles Berz begleitete treulich Den Sohn bes Laërtes, in Irrfahrt und Drangfal, Septe sich mit ihm, seelenbekümmert, An gastliche Beerbe, Wo Königinnen Purpur spinnen, Und half ihm lügen und glücklich entrinnen Aus Riesenhöhlen und Rymphenarmen, Folgte ihm nach in kümerische Racht, Und in Sturm und Schiffbruch, Und bulbete mit ihm unfägliches Elend.

Seufzenb sprach ich: Du boser Poseibon, Dein Born ift furchtbar, Und mir selber bangt Ob ber eigenen heimkehr.

Raum sprach ich bie Worte, Da schäumte bas Meer, Und aus ben weißen Wellen stieg Das schilsbetränzte haupt bes Meergotts, Und höhnisch rief er:

Fürchte bich nicht, Poetlein!
Ich will nicht im g'ringsten gefährben
Dein armes Schiffchen,
Und nicht bein liebes Leben beangst'gen
Mit allzubebenklichem Schaufeln.
Denn bu, Poetlein, haft nie mich erzürnt,
Du hast kein einziges Thürmchen verlett
An Priamos heiliger Beste,

Kein einziges Darchen haft bu verfengt Am Aug' meines Sohns Polüphemos, Und bich hat niemals rathend beschütt Die Göttin ber Klugheit, Pallas Athene.

Alfo rief Poseibon Und tauchte zurud in's Meer; Und über ben groben Seemannswig Lachten unter bem Wasser Amphitrite, bas plumpe Fischweib, Und bie bummen Töchter bes Nereus.

5.

## Buldigung.

Ihr Lieber! Ihr meine guten Lieber! Auf, auf! und wappnet Euch! Lagt bie Trompeten klingen, Und hebt mir auf ben Schilb Das junge Mäbchen, Das jest mein ganges Berg Beherrschen foll, als Königin.

Deil bir! bu junge Rönigin!

Bon ber Sonne broben
Reiß' ich bas ftrahlend rothe Gold,
Und webe braus ein Diadem
für bein geweihtes Daupt.
Bon ber flatternd blauseid'nen Dimmelsbede,
Worin die Nachtdiamanten bligen,
Schneid' ich ein kostbar Stüd,
Und häng' es dir, als Krönungsmantel,
Um beine königliche Schulter.
Ich gebe dir einen Hosstaat
Bon steisgepupten Sonetten,
Stolzen Terzinen und hössichen Stanzen;
Als Läuser biene dir mein Wiß,

Als herold, bie lachende Thrane im Bappen, Diene bir mein humor. Aber ich selber, Königin, 3ch knies vor dir nieder, Und huld'gend, auf rothem Sammetkissen, Ueberreiche ich Dir Das bischen Berstand, Das mir, aus Mitleid, noch gelassen hat Deine Borgängerin im Reich.

6.

## Erklärung.

herangebämmert kam ber Abend, Wilber toste bie Fluth, Und ich saß am Strand, und schaute zu Dem weißen Tanz ber Wellen, Und meine Brust schwoll auf wie das Meer, Und sehnend ergriff mich ein tieses heimweh Nach bir, du holdes Bilb, Das überall mich umschwebt, Und überall mich rust, Und überall mich rust, Und überall, überall, Im Sausen des Windes, im Brausen des Meeres, Und im Seusen der eigenen Brust.

Mit leichtem Rohr schrieb ich in ben Sanb: "Agnes, ich liebe Dich!" Doch bose Wellen ergossen sich Ueber bas süße Bekenntniß, Und löschten es aus.

Berbrechliches Rohr, zerstiebenber Sand, Berfließende Wellen, Euch trau' ich nicht mehr! Der himmel wird-dunkler, mein herz wird wilder, Und mit starker hand aus Norwegs Wälbern Reiß ich die höchste Tanne, Und tauche sie ein

In bes Aetna's-glühenden Schlund, und mit solcher Feuergetränkten Riesenseber Schreib' ich an die bunkle himmelsbede: "Agnes, ich liebe Dich!"

Sebwebe Racht lobert alsbann Dort oben bie ewige Flammenschrift, Und alle nachwachsenben Enkelgeschlechter Lesen jauchzenb bie himmelsworte: "Agnes, ich liebe Dich!" Bondy.

### 7.

## Machts in der Cajute.

Das Meer hat seine Berlen Der himmtel hat seine Sterne, Aber mein Berg, mein herg, Mein Derz hat seine Liebe.

Groß ist bas Meer und ber himmel, Doch größer ist mein herz, Und schöner als Perlen und Sterne Leuchtet und ftrablt meine Liebe.

Du Keines, junges Mäbchen, Komm an mein großes Berg; Mein Berg und bas Meer und ber himmel Bergehn vor lauter Liebe.

An die blaue Dimmelsbede, Wo die schönen Sterne blinken, Wöcht' ich pressen meine Lippen, Pressen wild und stürmisch weinen.

Jene Sterne find bie Augen Meiner Liebsten, taufenbfältig Schimmern fie und grußen freundlich, Aus ber blauen himmelsbede. Rach ber blauen himmelsbede, Rach ben Augen ber Geliebten, Beb' ich anbachtsvoll bie Arme, Und ich bete und ich flebe:

Polle Augen, Gnabenlichter, D, befeligt meine Seele, Last mich fterben und erwerben Euch und Euren ganzen himmel;

Aus ben himmelsaugen broben, Fallen zitternb lichte Funken Durch bie Nacht, und meine Seele Dehnt sich liebeweit und weiter.

D, Ihr himmelsaugen broben l Beint Euch aus in meine Seele, Daß von lieben Sternenthränen Ueberfließet meine Seele.

Eingewiegt von Meereswellen, Und von träumenben Gebanken, Lieg' ich fill in ber Cafüte, In bem bunkeln Winkelbette.

Durch bie off'ne Lufe fchau' ich Droben boch bie hellen Sterne, Die geliebten, füßen Augen Meiner füßen Bielgeliebten.

Die geliebten, füßen Augen, Bachen über meinem Daupte, Und fie flingen und fie winken Aus ber blauen Dimmelsbede.

Nach ber blauen himmelsbede Schau' ich felig lange Stunben, Bis ein weißer Rebelfchleier Mir verbirgt bie lieben Augen.

An die bretterne Schisswand, Bo mein träumendes Haupt liegt, Branden die Wellen, die wilden Wellen. Sie rauschen und murmeln Mir heimlich in's Ohr: "Bethörter Geselle! Dein Arm ist kurz, und der Himmel ist weit, Und die Sterne droben sind sestgenagelt, Bergebliches Sehnen, vergebliches Seuszen, Das Beste wäre, du schließest ein."

Es traumte mir von einer weiten Saibe, Beit überbedt von weißem, weißem Schnee, Und unter'm weißen Schnee lag ich begraben, Und schlief ben einsam kalten Tobesschlaf.

Doch broben aus bem bunkeln himmel schauten Berunter auf mein Grab bie Sternenaugen, Die sugen Augen! und fie glangten fieghaft Und ruhig beiter, aber voller Liebe.

8.

## Sturm.

Es wüthet ber Sturm, Und er veitscht bie Well'n, Und die Wellen, wuthschäumend und bäumend, Thürmen sich auf, und es wogen lebendig Die weißen Wasserberge, Und das Schiffiein erklimmt sie, Dastig mühsam, Und plöglich stürzt es hinad In schwarze, weitgähnende Fluthabgründe—

O Meer! Mutter ber Schönheit, ber Schaumentstiegenen! Großmutter ber Liebe! schone meiner! Schon flattert, leichenwitternb, Die weiße, gesvenstische Möve,

Und west an bem Maftbaum ben Schnabel, Und lecht, voll Fragbegier, nach bem Bergen, Das ben Rubm beiner Tochter verflindet. Und bas bein Enkel, ber kleine Schalt, Rum Spielzeug erwählt.

Bergebens mein Bitten unb flehn! Mein Rufen verhallt im tofenben Sturm, 3m Schlachtlarm ber Winbe ; Es brauft und pfeift und praffelt und beult, Wie ein Tollhaus von Tönen! Und amischenburch bor' ich vernehmbar Lodenbe Barfenlaute. Sehnsuchtwilben Befang, Geelenschmelgenb und feelengerreifenb, Und ich erfenne bie Stimme.

Bern an icottifder Relfenfufte, Wo bas graue Schlöflein hinausragt Ueber bie branbenbe Gee. Dort am bochgewölbten Genfter, Steht eine ichone, frante Frau, Bartburchfichtig und marmorblaf. Und fie fvielt bie Barfe und finat. Und ber Wind burchwühlt ihre langen Loden. Und trägt ihr bunfles Lieb, Ueber bas weite, fturmenbe Deer.

## 9. Meeresstille.

Meeresstille! Ihre Strahlen, Wirft bie Sonne auf bas Wasser, Und im wogenben Beschmeibe Bieht bas Schiff bie grünen Furchen.

> Bei bem Steuer lieat ber Bootsmann, Auf bem Bauch, und ichnarchet leife. Bei bem Daftbaum, fegelflidenb, Rauert ber betheerte Schiffsfung.

hinter'm Schmute feiner Bangen Sprüht es roth, wehmuthig judt es Um bas breite Maul, und schmerzlich Schau'n bie großen, schönen Augen.

Denn ber Capitan steht vor ihm, Tobt und flucht und schilt ihn: Spigbub. "Spigbub! einen Bering hast du Aus ber Tonne mir gestohlen!"

Meeresstille! Aus ben Wellen Taucht hervor ein fluges Fischlein, Barmt bas Köpfchen in ber Sonne, Platichert lustig mit bem Schwänzchen.

Doch bie Möve, aus ben Luften, Schießt herunter auf bas Fischlein, Und ben raschen Raub im Schnabel Schwingt sie sich hinauf in's Blaue. Kroget

# 10. Seegespenft.

3ch aber lag am Ranbe bes Schiffes, Ind icaute, traumenben Auges, Dinab in bas fpiegelflare Baffer, Und schaute tiefer und tiefer -Bis tief im Meeresgrunbe, Anfangs wie bammernbe Rebel, Beboch allmählig farbenbestimmter, Rirchenkuppel und Thurme fich zeigten Und endlich, fonnenflar, eine gange Stabt, Alterthumlich nieberlanbisch, Und menidenbelebt. Bebächtige Manner, fdmarzbemantelt, Mit weißen Salsfrausen und Ehrenfetten Und langen Degen und langen Gefichtern, Schreiten über ben wimmelnben Marftplas, Rach bem trebvenboben Ratbbauf'.

Bo fteinerne Raiferbilber Bacht balten mit Repter und Schwerbt. Unferne, por langen Bauferreib'n Dit fpiegelblanten Kenftern. Stehn pyramibifc befdnittene Linben. Und manbeln feibenrauschenbe Junafrau'n. Ein gulben Band um ben ichlanten Leib. Die Blumengefichter fittfam umichloffen Bon ichwargen, famminen Müschen. Moraus bie Lodenfülle hervorbringt. Bunte Gesellen, in fpanischer Tracht, Stolgiren vorüber und niden. Befahrte Frauen. In braunen, verschollnen Bewanben, Gefangbuch und Rofenfrang in ber Danb, Eilen, trippelnben Schritt's, Rach bem großen Dome. Betrieben von Glodengeläute Und rauschenbem Orgelton.

Dich felbit ergreift bes fernen Rlangs Bebeimnifvoller Schauer. Unenbliches Gehnen, tiefe Wehmuth Beidleicht mein Berg. Mein taumgeheiltes Berg; Dir ift, ale wurben feine Bunben Bon lieben Lippen aufgefüßt, Und thäten wieber bluten. Deife, rothe Tropfen, Die lang und langfam nieberfall'n Auf ein altes Saus bort unten In ber tiefen Meerstabt, Auf ein altes, bochgegiebeltes Saus. Wo melancholisch einfam Unten am Fenfter ein Mabden figt, Den Ropf auf ben Arm gelebnt. Wie ein armed, vergeffenes Rinb Und ich fenne bich armes, vergeffenes Rinb!

So tief, so tief also Bersteckt bu bich vor mir,

Mus finbifder Laune. Und fonnteft nicht mehr binauf. Und faffeft fremb unter fremben Leuten, Rünfbunbert Jabre lang, Derweilen ich, bie Seele voll Gram, Auf ber gangen Erbe bich fuchte, Und immer bich fuchte, Du Immergeliebte, Du Länaftverlorene, Du Enblichgefunbene, -3ch hab' bich gefunben und ichaue wieber Dein füßes Beficht, Die flugen, treuen Augen, Das liebe Lächeln -Und nimmer will ich bich wieber verlaffen. Und ich komme hinab zu bir, Und mit ausgebreiteten Armen Sturt' ich binab an bein Berg -

Aber zur rechten Zeit noch Ergriff mich bei'm Fuß ber Capitan, Und zog mich vom Schifferanb, Und rief, ärgerlich lachend: Doftor, find Sie bes Teufels?

# 11. Reinigung.

Bleib' Du in Deiner Meerestiefe, Wahnsinniger Traum, Der Du einst so manche Nacht Mein Derz mit falschem Glüd gequält hast Und jest, als Seegespenst, Sogar am hellen Tag' mich bebrohest — Bleib' Du bort unten, in Ewigkeit, Und ich werfe noch zu Dir hinab Alle meine Schmerzen und Sünden Und die Schellenkappe ber Thorheit, Die so lange mein Paupt umklingelt,

Und die kalte, gleißende Schlangenhaut Der Heuchelei, Die mir so lang' die Seele umwunden, Die kranke Seele, Die gottverleugnende, engelverleugnende, Unselige Seele — Hoiho! Hoiho! Da kommt der Wind! Die Segel auf! Sie flattern und schwell'n; Ueber die stillverderbliche kläche Eilet das Schiff, Und es jauchzt die befreite Seele.

# 12. Frieden.

Doch am Dimmel ftanb bie Sonne, Bon weißen Wolfen ummogt, Das Meer mar ftill, Und finnend lag ich am Steuer bes Schiffes, Träumerisch sinnend, - und halb im Bachen Und halb im Schlummer, fchaute ich Chriftus, Den Beiland ber Belt. Im wallend weißen Gewande Wanbelt er riefengroß Ueber Lanb unb Deer; Es ragte fein Daupt in ben Dimmel, Die Banbe ftredte er fegnenb Ueber Land und Meer; Und als ein Berg in ber Bruft Trug er bie Sonne, Die rothe, flammenbe Sonne, Und bas rothe, flammenbe Sonnenberg Bog feine Gnabenftrahlen Und fein holbes, liebfeliges Licht, Erleuchtenb und marmenb. Ueber Land und Meer.

Glodenflänge gogen feierlich bin und ber, jogen wie Schwäne,

Am Rosenbande, bas gleitenbe Schiff, Und zogen es spielend an's grüne Ufer, Wo Menschen wohnen, in hochgethürmter, Ragenber Stabt.

D Friebenswunder! Wie ftill bie Stabt. Es ruhte bas bumpfe Geräufch Der schwagenben, schwülen Gewerbe. Und burch bie reinen, hallenben Straffen Bogen Menfchen, weifigefleibete, Palmaweig-tragenbe, Und wo fich 3wei begegneten. Sahn fie fich an, verftanbniginnig. Und ichauernb, in Liebe und fuger Entfagung Ruften fie fich auf bie Stirne. Und schauten binauf Rach bes Beilands Sonnenbergen. Das freudig verföhnend sein rothes Blut Dinunterftrablte. Und breimalfelig fprachen fie: Gelobt fei Jesu Chrift!

Batteft bu boch bies Traumbilb erfonnen, Was gabeft bu b'rum. Geliebtefter ! Der bu in Ropf und Lenben fo fowach, Und im Glauben fo fart bift, Und bie Dreifaltigfeit ehreft in Ginfalt, Und den Mops und bas Kreuz und bie Pfote Der hoben Gonnerin taglich fuffeft, Und bich binaufgefrommelt baft Bum Dofrath und bann jum Juftigrath. Und enblich jum Rathe bei ber Regierung. In ber frommen Stabt, Bo ber Sanb und ber Glauben blüht, Und ber beiligen Sprea gebulbiges Baffer Die Seelen mafcht und ben Thee verbunnt -Batteft bu boch bies Traumbilb erfonnen. Beliebtefter !

Du trügest es, höheren Ortes, zu Markt, Dein weiches, blinzelndes Antlity Berschwämme ganz in Andacht und Demuth, Und die Hocherlauchte, Berzückt und wonnebebend, Sänke betend mit dir aus's Knie, Und ihr Auge, selig strahlend, Berhieße dir eine Gehaltzulage Bon hundert Thalern Preußisch Courant, Und du stammeltest händesaltend: Gelobt sei Sesu Christ!

# 3 weite Abtheilung.

1826.

1.

Meergruß.

Thalatta! Thalatta!
Sei mir gegrüßt, bu ewiges Meer!
Sei mir gegrüßt zehntausenbmal
Aus jauchzenbem Derzen,
Wie einst bich begrüßten
Behntausenb Griechenherzen,
Unglüchekämpfenbe, heimathverlangenbe,
Weltberühmte Griechenherzen.

Es wogten bie Kluthen,
Sie wogten und brauften,
Die Sonne goß eilig herunter
Die spielenden Rosenlichter,
Die aufgescheuchten Wövenzüge Klatterten fort, lautschreiend, Es stampsten die Rosse, es Kirrten die Schilde, Und weithin erscholl es, wie Siegesruf: Thalatta! Thalatta!

Sei mir gegrüßt, bu ewiges Meer, Wie Sprache ber Beimath rauscht mir bein Wasser, Wie Träume ber Kindheit sah' ich es flimmern Auf beinem wogenden Wellengebiet, Und alte Erinn'rung erzählt mir auf's neue, Bon all bem lieben, herrlichen Spielzeug, Bon all ben blinkenden Weihnachtsgaben, Bon all ben rothen Corallenbäumen, Goldfischen, Perlen und bunten Muscheln, Die du geheimnisvoll bewahrst Dort unten im klaren Krystallhaus.

O! wie hab' ich geschmachtet in öber Frembe! Gleich einer welfen Blume
In des Botanifers blecherner Kapsel,
Lag mir das Derz in der Brust;
Mir ist, als saß ich winterlange,
Ein Kranser, in dunkler Kransenstude,
Und nun verlaß ich sie plöglich,
Und blendend strahlt mir entgegen
Der schmaragdene Frühling, der sonnengeweckte,
Und es rauschen die weißen Blüthenbäume,
Und die jungen Blumen schauen mich an,
Mit bunten, dustenden Augen,
Und es dustet und summt, und athmet und lacht,
Und im blauen Dimmel singen die Böglein —
Thalatta! Thalatta!

Du tapferes Rückzugherz!
Wie oft, wie bitteroft
Bebrängten bich bes Norbens Barbarinnen!
Aus großen, siegenben Augen
Schossen sie brennende Pfeile;
Mit krummgeschlissenen Worten
Drohten sie mir die Brust zu spalten,
Mit Keilschriftbillets zerschlugen sie mir
Das arme betäubte Gebirn—

Bergebens hielt ich ben Schilb entgegen, Die Pfeile zischten, bie hiebe krachten, Und von bes Norbens Barbarinnen Warb ich gebrängt bis an's Meer, Und freiathmenb begriiß' ich bas Meer, Das liebe, rettenbe Meer, Thalatta! Thalatta!

# 2.

#### Gemitter.

Dumpf liegt auf bem Meer' bas Gewitter Und burch die schwarze Wolfenwand Budt ber zackige Wetterstrahl, Rasch ausleuchtend und rasch verschwindend, Wie'n Wig aus dem Haupte Kronions. Weber das wüste, wogende Wasser Beithin rollen die Donner Und springen die weißen Wellenrosse, Die Boreas selber gezeugt Mit des Erichthons reizenden Stuten, Und es stattert ängstlich das Seegevögel, Wie Schattenleichen am Styr, Die Charon abwies vom nächtlichen Kahn.

Armes, luftiges Schifflein,
Das bort bahintanzt ben schlimmsten Tanz!
Aeolus schick ihm bie flinksten Gesellen,
Die wild aufspielen zum fröhlichen Reigen;
Der Eine pseist, ber Andere bläst,
Der Dritte streicht ben bumpsen Brummbaß —
Und ber schwankenbe Seemann steht am Steuer,
Und schaut beständig nach ber Bussole,
Der zitternben Seele bes Schiffes,
Und hebt die Dände slehend zum Dimmel
D rette mich, Kastor, riesiger Delb,
Und Du, Kämpser ber Faust, Polybeutes!

3.

## Der Schiffbrudige.

Doffnung und Liebe! Alles gertrümmert! Und ich selber, gleich einer Leiche, Die grollend ausgeworsen das Meer, Lieg' ich am Strande,
Am öben, kahlen Strande.
Bor mir woget die Wasserwüsse, hinter mir liegt nur Kummer und Elend, Und über mich hin ziehen die Wolken, Die formlos grauen Töchter der Luft, Die aus dem Meer, in Rebeleimern, Das Wasser schöfen, Und es mühfam schleppen und schleppen, Und es wieder verschütten in's Meer, Ein trübes, langweil'ges Geschäft, Und nuglos wie mein eignes Leben.

Die Wogen murmeln, die Möven fchrillen, Alte Erinn'rungen weben mich an, Bergessene Träume, erloschene Bilber, Dualvoll suffe tauchen hervor!

Es lebt ein Weib im Norben, Ein schönes Weib, königlich schön. Die schlanke Zypressengestalt Umschließt ein lüstern weißes Gewand; Die dunke Lockenfülle, Wie eine selige Nacht, ergießt sich Bon dem hohen, slechtengekrönten Daupte, Sie ringelt sich träumerisch süß Um das süße, blasse Antlig: Und aus dem süßen, blassen Antlig, Groß und gewaltig, strahlt ein Auge, Wie eine schwarze Sonne.

D, bu schwarze Sonne, wie oft, Entzudenb oft, trant ich aus bir Die wilben Begeist'rungsflammen, Und ftand und taumelte, feuerberauscht — Dann schwebte ein taubenmilbes Lächeln Um die hochgeschürzten, stolzen Lippen, Und die hochgeschürzten, stolzen Lippen Dauchten Worte, süß wie Mondlicht Und zart wie der Duft der Rose — Und meine Seele erhob sich Und flog, wie ein Aar, hinauf in den Himmel!

Schweigt, ihr Wogen und Möben! Borüber ist Alles, Glüd und hoffnung, hoffnung und Liebe! Ich liege am Boben, Ein öber, schiffbrüchiger Mann, Und brücke mein glühendes Antlig In ben feuchten Sand.

#### 4.

## Untergang der Sonne.

Die schöne Sonne
Ift ruhig hinabgestiegen in's Meer;
Die wogenden Wasser sind schon gefärbt Bon der dunkeln Nacht,
Nur noch die Abendröthe Ueberstreut sie mit goldnen Lichtern,
Und die rauschende Fluthgewalt Drängt an's User die weißen Bellen,
Die lustig und hastig hüpfen,
Wie wollige Lämmerheerden,
Die Abends der singende hirtenjunge
Nach hause treibt.

Wie schön ist bie Sonne! So sprach nach langem Schweigen der Freund, Der mit mir am Strande wandelte, Und scherzend, halb und halb wehmüthig, Bersichert' er mir: die Sonne sei Eine schöne Frau, die den alten Meergott Aus Convenienz geheurathet;
Des Tages über wandle sie freudig
Am hohen himmel, purpurgeputt,
Und diamantenblitend,
Und allgeliebt und allbewundert
Bon allen Beltfreaturen,
Und alle Beltfreaturen erfreuend
Mit ihres Blides Licht und Wärme;
Aber des Abends, trostlos gezwungen,
Rehre sie wieder zurück
In das nasse Haus, in die öben Arme
Des greisen Gemahls.

"Glaub mir's,"-feste bingu ber Freunb, Und lacte und feufrte und lacte wieber-"Die führen bort unten bie gartlichfte Che! Entweber fie ichlafen ober fie ganten fich, Dag bochaufbrauft bier oben bas Meer, Und ber Kifcher im Wellengeräusch es bort Bie ber Alte fein Beib ausschilt: Runbe Mete bes Weltalls! Strablenbuhlenbe! Den gangen Tag glubft bu für Anbere, Und Rachts, für Dich, bift bu froftig und mube Rach folder Garbinenprebigt, Berftebt fich! bricht bann aus in Thranen Die ftolge Sonne und flagt ihr Elenb, Und Ragt fo jammerlang, bag ber Meergott Plöglich verzweiflungsvoll aus bem Bett fprinat. Und ichnell nach ber Meeresfläche beraufichwimmt. Um Luft und Befinnung ju ichopfen."

"So sah ich ihn selbst, verflossene Racht, Bis an die Bruft bem Meer enttauchen. Er trug eine Jade von gelbem Flanell, Und eine lilsenweiße Schlasmüp, Und ein abgewelftes Gesicht."

5.

# Der Gefang der Gheaniden

Abenblich blaffer wird es am Meere, Und einsam, mit seiner einsamen Seele, Sist bort ein Mann auf bem kahlen Strand Und schaut, tobtkalten Blides, hinauf Rach ber weiten, tobtkalten Himmelswölbung, Und schaut auf das weite, wogende Meer, Und über das weite, wogende Meer, Whie Lüstesegler, ziehn seine Seufzer, Und kehren wieder trübselig, Und hatten verschlossen gefunden das Derz, Worin sie ankern wollten — Und er stöhnt so laut, daß die weißen Möven, Ausgescheucht aus den sandigen Restern, Ind eer spricht zu ihnen die lachenden Worte:

Schwarzbeinigie Bögel,
Mit weißen Flügeln Reer-überslatternbe,
Mit frummen Schnäbeln Seewasser-sausenbe,
Und thranigtes Robbensleisch-fressenbe,
En'r Leben ist bitter wie Eure Nahrung!
Ich aber, der Glüdliche, toste nur Süßes!
Ich toste ben süßen Dust der Rose,
Der Mondschein-gefütterten Nachtigallbraut,
Ich toste noch füßere Josty-Baisers,
Und das Allersüßeste tost' ich:
Süße Liebe und füßes Geliebtsein.

Sie liebt mich! Sie liebt mich! bie holbe Jungfrau Jest steht sie baheim am Erfer bes Hauses, And sie Landstraß' And schaut in die Dämm'rung hinaus, auf die Landstraß' Und horcht und sehnt sich nach mir — wahrhaftig Bergebens späht sie umber und sie seuszet, Und seuszend steigt sie hinab in den Garten, Und wandelt in Dust und Mondschein, Und spricht mit den Blumen, erzählet ihnen; Wie ich, der Geliebte, so lieblich bin

Und so liebenswürbig — wahrhaftig! Rachher im Bette, im Schlafe, im Traum, Umgaulett sie selig mein theures Bilb. Sogar bes Morgens, bei'm Frühstud, Auf bem glänzenden Butterbrobte, Sieht sie mein lächelndes Antlis, Und sie frist es auf vor Liebe — wahrhaftig!

Alfo prahlt er und prahlt er, Und zwischenbrein schrillen bie Röven, Wie altes, ironisches Kichern; Die Dämm'rungsnebel steigen herauf; Aus violettem Gewölf, unheimlich, Schaut h rvor ber grasgelbe Mond; Dochanfrauschen bie Meereswogen, Und tief aus hochanfrauschenbem Meer, Wehmüthig wie flüsternber Windzug, Tönt ber Gesang ber Ofeantben, Der schönen, mittelbigen Basserfrau'n, Bor allen vernehmbar bie liebliche Stimme Der silberfüßigen Peleus-Gattin, Und sie seufzen und singen:

D Thor, bu Thor! bu brablenber Thor! Du Rummergequälter! Dahingemorbet find all beine hoffnungen. Die tänbelnben Rinber bes Bergens, Und ach! bein Berg, bein Niobe-Berg Berfteinert vor Gram! In beinem Saubte wirb's Nacht. Und es juden binburch bie Blige bes Bahnfinns, Und bu prablft vor Schmerzen! D Thor, bu Thor, bu prablender Thor! Dalsftarrig bift bu wie bein Abnherr, Der bobe Titane, ber bimmlisches Feuer Den Göttern ftabl und ben Menichen ichentte, Und Beier-gequalt, Felfen-gefeffelt, Dlympauftrogte und trogte und ftöhnte, Dag wir es borten im tiefen Deer, Und zu ibm famen mit Troftgefang.

D Thor, bu Thor! bu prahlenber Thor!
Du aber bift ohnmächtiger noch,
Und es wäre vernünftig, bu ehrtest bie Götter,
Und trügest gebulbig bie Last bes Elends,
Und trügest gebulbig so lange, so lange,
Bis Atlas selbst bie Gebuld vertiert,
Und bie schwere Welt von ben Schultern abwirft.
In bie ewige Nacht.

So scholl ber Gesang ber Oteaniben, Der schönen mitleibigen Wasserfrau'n, Bis lautere Wogen ihn überrauschten hinter bie Wolfen zog sich ber Mond, Es gahnte bie Racht, Und ich saß noch lange im Dunkeln und weinte.

# 6.

## Die Gotter Griechenlands.

Bollblühenber Monb! In beinem Licht, Wie fliegenbes Golb, erglänzt bas Meerz Mie Tagesflarheit, boch bammrig verzaubert, Liegt's über ber weiten Stranbesfläche; Und am hellblau'n, sternlosen himmel Schweben bie weißen Wolfen, Wie kolossale Gbiterbilber Bon leuchtenbem Marmor.

Rein, nimmermehr, bas find keine Bolken!
Das find fie selber, die Götter von Dellas,
Die einft so freudig die Welt beherrschten,
Doch jest, verdrängt und verftorben,
Als ungeheure Gespenster bahingtehn
Am mitternächtlichen himmel.

Staunend, und feltsam geblenbet, betracht' ich Das luftige Phanteon, Die feierlich stummen, graunhaft bewegten Riefengestalten. Der bort ift Rronion, ber himmelstonig, Schneeweiß find bie Loden bes Daupts. Die berühmten, olymposericutternben Loden, Er balt in ber Danb ben erlofchenen Blis, In feinem Befichte liegt Unglud und Gram, Und boch noch immer ber alte Stolg. Das maren beffere Reiten, o Reus, Als bu bich bimmlifch ergöpteft, An Anaben und Rymphen und Befatomben! Doch auch bie Götter regieren nicht ewia. Die jungen verbrangen bie alten, Wie bu einft felber ben greifen Bater Und beine Titanen-Dehme verbrangt baft. Jupiter Parriciba! Much bich erfenn' ich, ftolge Dere! Trop all beiner eifersüchtigen Angft, Dat boch eine Anbre bas Bepter gewonnen, Und bu bift nicht mehr bie himmelefon'gin, Und bein großes Aug' ift erstarrt, Und beine Lilfenarme find fraftlos, Und nimmermebr trifft beine Rache Die gottbefruchtete Jungfrau Und ben munberthätigen Gottesfohn. And bich erfenn' ich, Pallas Athene! Mit Schilb und Weisbeit konnteft bu nicht Abwehren bas Götterverberben ? Auch bich erkenn' ich, auch bich, Approbite! Einft bie golbene! jest bie filberne! 3mar fomudt bich noch immer bes Burtele Liebreia : Doch graut mir heimlich vor beiner Schönheit, Und wollt' mich beglücken bein gütiger Leib, Wie anbere Belben, ich fturbe vor Anaft: Als Leichenaöttin erscheinst bu mir, Benus Libitina! Richt mehr mit Liebe icaut nach bir, Dort, ber ichredliche Ares. Es schaut so traurig Phibos Apollo, Der Jüngling. Es fcweigt feine Lep'r, Die to freudig erflungen bei'm Böttermabl. Roch trauriger ichaut Dephaiftos, 11\*

Und wahrlich, ber hinkenbe! nimmermehr fällt er Debe'n in's Amt, Und schenkt geschäftig, in ber Bersammlung, Den lieblichen Reftar. — Und langft ift erloschen Das unauslöschliche Göttergelächter.

3d bab' Euch niemals geliebt, 3fr GBiter! Denn wiberwärtig find mir bie Griechen, Und gar bie Romer fint mir verhaft. Doch beil'ges Erbarmen und fcauriges Mitteib Durchftrumt mein Berg, Wenn ich Euch jest ba broben ichane, Berlaffene Götter. Tobte, nachtwanbelnbe Gchatten, Nebelschwache, bie ber Wind verscheucht --Und wenn ich bebente, wie feig und winbig Die Botter finb, Die Euch beffegten. Die neuen, bereichenben, triften Götter, Die Schabenfroben im Schafovels ber Demuth -D ba fant mich ein bufferer Groff. Und brechen möcht' ich bie neuen Tempel, Und fampfen für Euch, 3hr alten Gotter. Bur Euch und Eu'r gutes, ambrofifches Recht, Und vor Guren boben Altaren, Den wiebergebauten, ben opferhampfenben. Docht' ich felber fnien und beten. Und flebend bie Arme erheben -

Denn, immerbin, Ihr alben Götter, Dabt Ihr's auch eh'male, in Rämpfen ber Menfchen, Stebs mit ber Parthei ber Sieger gehalten, So ift boch ber Menfch großmüth'ger als Ihr, Und in Götterlampfen halt' ich es jest Mit ber Parthei ber bestegten Götter.

Alfo sprach ich, und sichtbar errötheten Droben die blaffen Wolfengestalten, Und schauten mich an wie Sterbenbe, Schmerzenverklärt, und schwanden plöglich. Der Mond verbarg sich eben Dinter Gewölf, bas bunkler herangog; Dochaufrauschte bas Meer, Und siegerich traten hewer am himmel Die ewigen Sterne.

# fragen.

Am Meer, am wuften, nächtlichen Reer Steht ein Jüngling-Mann, Die Bruft voll Wehmuth, bas haupt voll Zweifel, Und mit bufteren Lippen fragt er bie Wogen:

"D löf't mir bas Räthfel bes Lebens, Das qualvoll uralte Räthfel,
Borüber schon manche Däupter gegrübelt, Däupter in Dieroglyphenmügen,
Däupter in Turban und schwarzem Barett,
Verückenhäupter und tausend andre Arme, schwigende Menschenhäupter—
Sagt mir, was bebeutet ber Mensch ?
Woher ist er kommen? Wo geht er hin?
Wer wohnt bort oben auf golbenen Sternen ?

Es murmeln bie Wagen ihr ew'ges Gemurmel Es weht ber Wind, es flieben bie Wolken, Es blinken bie Sterne, gleichgültig und kalt, Und sin Narr martet auf Auswort.

# 8. Per Phonis.

Es kommt ein Bagel gestagen aus Westen, Er fliegt gen Often, Rach ber öftlichen Sartenheimath, Wo Spezereien buften und machten, Und Valmen rauschen und Brunnen kublen— Und fliegend fingt ber Wundervogel; "Sie liebt ihn, sie liebt ihn !
Sie trägt sein Bildniß im kleinen Derzen,
Und trägt es füß und heimlich verborgen,
Und weiß es selbst nicht!
Aber im Traum steht er vor ihr,
Sie bittet und weint und kußt seine Danbe,
Und ruft seinen Namen,
Und rufend erwacht sie und liegt erschroden,
Und reibt sich verwundernd die schönen Augen—
Sie liebt ihn! se liebt ihn!"

9.

### £ 4 s.

An ben Maftbaum gelehnt, auf bem hoben Berbod, Stand ich und hört' ich bes Bogels Gefang. Wie schwarzgrüne Rosse mit filbernen Mähnen, Sprangen die weißgefräuselten Wellen, Wie Schwanenzüge schifften vorüber, Mit schwanenzüge schifften vorüber, Wit schwanenzüge schifften vorüber, Die keden Romaben der Rordsee; Ueber mein haupt, im ewigen Blau, Dinstatterte weißes Gewöll! Und prangte die ewige Sonne, Die Rose bes himmels, die feuerblühenbe, Die freudvoll sich im Meer bespiegelte; Und himmel und Meer und mein eignes berg Ertönten im Nachhall:

10.

## Brekrankheit.

Die grauen Rachmittagswollen Senten fich tiefer hinab auf bas Meer, Das ihnen buntel entgegensteigt, Und zwischenburch jagt bas Schiff.

Sedrant fit' ich noch immer am Daftbaam. Und made Betrachtungen über mich felber. Uralte, afchgraue Betrachtungen, Die icon ber Bater Loth gemacht, Ale er bes Buten an viel genoffen Und fich nachher is übel befanb. Mitunter bent' ich auch alter Gefchichten : Wie freugbezeichnete Pilger ber Borgeit. Auf fturmifder Meerfahrt, bas trouvelde Bilbuif Der beiligen Jungfrau gläubig füßten : Wie franke Ritter, in folder Geenoth, Den lieben Danbidub ibrer Dame An bie Lippen breuten, gleichgetroftet-3ch aber fige und tame verbrieflich Einen alten Bering, ben falgigen Eröfter In Rapenjammer unb Dunbetrübsal !

Unterbeffen kämpft bas Schiff Mit ber wilben, wogenden Rluth; Wie'n bäumendes Schlachtrof ftellt es sich jett Auf bas hintertheil, daß bas Steuer kracht, Best ftürzt es kopfüber wieber hinab In den heulenden Wasserschlund, Dann wieber, wie sorglos liebematt, Denkt es sich hinzulegen An den schwarzen Busen der Riesenwelle, Die mächtig herandrauft, Und plöslich, ein wüster Neerwassersall, Ind weißem Gekräusel zusammenkurzt, Und mich selbst mit Schaum bebeckt.

Diefes Schwanfen und Schweben und Schaufeln 3ft unerträglich!
Bergebens fpaht mein Auge und sucht Die beutsche Rufte. Doch ach! nur Waffer Und abermals Baffer, bewegtes Waffer!

Wie der Winterwandrer des Abends fich sehnt Rach einer warmen, innigen Taffe Thee, Go sehnt fich jest mein herz nach bir, Rein beutsches Baterland!

Das immerbin bein füffer Boben bebedt fein Dit Babnfinn, Dufaren, fcblechten Berfen Und laulig bunnen Traftatchen; Mögen immerbin beine Rebrus Mit Rofen fich maften ftatt mit Difteln : Mögen immerbin beine noblen Affen In mußigem Dut fich vornehm fpreigen, Und fich beffer bunten als all bas anbre Banaufich ichwerbinmanbelnbe Dornvieb : Mag immerbin beine Schnedenverfammlung Sich für unfterblich halten, Beil fie fo langfam babinfriecht, Und mag fie taglich Stimmen fammeln, Db ben Daben bes Rafes ber Rafe gebort ? Mub noch lange Beit in Berathung giebn, Die man bie aavbtifden Schafe vereble, Damit ibre Bolle fich beff're Und ber Dirt fie icheeren tonne wie Anbre, Dbn' Untericieb -Immerbin, mag Thorbeit und Unrecht Dich gang bebeden, o Deutschlanb! 3d febne mich bennoch nach bir: Denn wenigstens bift bu boch festes Lanb.

# 11.

# Im Bafen.

Slücklich ber Mann, ber ben Dafen erreicht hat. Und hinter fich ließ bas Meer und bie Stürme, Und jeso warm und ruhig fist Im guten Rathekeller ju Bremen.

Wie bach bie Welt so traulich und lieblich Im Römerglas sich wieberspiegelt, Und wie ber wogende Milrofosmus Sonnig hinabsließt in's durftige Derz! Alles erblich' ich im Glas, Alte und neue Bölfergeschichte,

Türken unb Griechen, Degel unb Gans, Bitronenwälber unb Bachtparaben, Berlin unb Schilba unb Tunis unb hamburg, Bor allem aber bas Bilb ber Geliebten,' Das Engelköpfchen auf Rheinweingolbgrunb.

D, wie schön! wie schön bist bu, Geliebte! Du bist wie eine Rose!
Richt wie bie Rose von Schiras,
Die hasisbesungene Nachtigallbraut;
Richt wie bie Rose von Saron,
Die heiligrothe, prophetengeseierte;
On bist wie bie Rose von Saron,
Das ist die Rose ber Rosen,
Je älter sie wird, je lieblicher blüht sie,
Und ihr himmlischer Duft, er hat mich besellgt,
Er hat mich begeistert, er hat mich berauscht,
Und hielt mich nicht sest, am Schopse sest,
Der Rathstellermeister von Bremen,
Ich wär' gepurzelt!

Der brave Mann! wir saßen beisammen Und tranken wie Brüber,
Wir sprachen von hohen, heimlichen Dingen,
Wir seufzien und sanken und in die Arme,
Und er hat mich bekehrt zum Glauben der Liebe,
Ich trank auf das Mohl meiner bittersten Feinde
Und allen schlechten Poeten vergab ich,
Wie einst mir selber vergeben soll werden;
Ich weinte vor Andacht, und endlich
Erschlossen sich mir bie Pforten des Peils,
Wo die zwölf Apostel, die heil gen Stüdfässer,
Schweigend pred gen und doch so verständlich
Kür alle Bölker.

Das find Manner! Unscheinbar von außen, in hölzernen Rödlein, Sind fie von innen schöner und leuchtenber, Denn all bie ftolgen Leviten bes Tempels, Und bes Berobes Trabanten und Söflinge, Die goldgeschmudten, die purpurgefleibeten; Dab' ich boch immer gefagt Richt unter gang gemeinen Leuten, Rein, in ber allerbeften Gefellschaft, Lebte beständig ber König bes himmels.

Dallelujah! Wie lieblich umwehn mich Die Palmen von Bath El! Wie buften bie Myrrhen von Debron! Wie rauscht ber Jordan und taumelt vor Freude, Auch meine unsterbliche Seele taumelt, Und ich taum'le mit ihr und taumelnd Bringt mich die Treppe hinauf, an's Tagsilch, Der brave Ratholellermeister von Bremen.

Du braver Rathstellermeister von Bremen!
Sicht bu, auf ben Dachern ber Danfer sieben
Die Engel und find betrunten und singenz
Die glübende Sonne broben am himmel
Ift nur die rothe betruntene Rase,
Die der Weltgeist hinausstedt,
Und um die rothe Weltgeistnase
Dreht sich die ganze betruntene Welt.

12

# Epilog.

Wie auf bem Felbe bie Baizenhalmen So wachsen und wogen im Menschengeist Die Gebanten. Aber die zarten Gebanten der Dichter Sind wie lustig dazwischen blübende, Roth' und blaue Blumen.

Rith' und blaue Blumen! Der mürrische Schnitter verwirk Ench als ausles, Sölzerne Regel zerdreschen Euch höhnenb,: Sogar der hablose Wandrer, Den Gu'r Anblid ergögt und ennick, Schüttelt bas Daupt, Und nennt Euch schönes Unkraut. Aber die ländliche Jungfrau, Die Kränzewinderin, Berehrt Euch und pflückt Euch, Und schmückt mit Euch die schönen Locken, Und also geziert, eilt sie zum Tanzplat, Wo Pfeisen und Geigen lieblich ertönen, Oder zur fillen Buche, Wo bie Stimme des Liebsten noch lieblicher tönt Als Pfeisen und Geigen.

## Dritte Abtheilung.

1826.

#### (Befdrieben auf ber Infel Rorberney.)

— Die Eingebornen sind meistens blutarm und leben vom Fischfang, ber erst im nächken Monat, im Ottober, bei ftürmischem Wetter, seinen Anfang nimmt. Bielt dieser Insulaner dienen auch als Matrosen auf fremden Rauffartheischiffen und bleiben jahrelang vom Dause entsernt, ohne ihren Angehörigen irgend eine Nachricht von sich zusommen zu lassen. Nicht selten sinden sie den Tod auf dem Basser. Ich habe einige arme Weiber auf der Insel gefunden, deren ganze männliche Familie solcher Weise umgekommen; was sich leicht ereignet, da ber Bater mit seinen Söhnen gewöhnlich auf demselben Schiffe zur See fährt.

Das Seefahren hat für biefe Menfchen einen großen Reiz; und bennoch, glaube ich, baheim ift ihnen allen am wohlften zu Muthe. Sind sie auch auf ihren Schiffen sogar nach jenen stüblichen Länbern gekommen, wo die Sonne blühenber und ber Mond romantischer leuchtet, so können boch alle Blumen bort nicht ben Led ihres Derzens ftopfen, und mitten in ber duftigen Deimath bes Frühlings sehnen sie sich wieber zurück nach ihrer Sandinsel, nach ihren fleinen Dütten, nach bem fladernben Deerbe, wo die Ihrigen, wohlverwahrt in wollenen Jacken, berumkauern, und einen Thee trinken, ber sich von gekochtem Seewasser nur durch den Ramen unterscheibet, und eine Sprache

Beine, I.

schwagen, wovon taum begreiflich scheint, wie es ihnen felber möglich ift, fie au verfteben.

Das biefe Meniden fo fest und genüglam aufammenbalt, ift nicht fo febr bas innig myftifche Gefühl ber Liebe, als vielmehr bie Gewohnheit, bas naturgemäße Ineinander-Dinüberleben, Die gemeinschaftliche Unmittelbarfeit. Gleiche Geiftesbobe, sber, beffer gefagt, Geiftesniebrigfeit, baber gleiche Beburfniffe und gleiches Streben; gleiche Erfahrungen und Geunnungen, baber leichtes Berftändnig unter einander; und fie ficen verträglich am Feuer in ben fleinen Dutten, ruden jufammen, wenn es falt wirb, an ben Augen feben fie fich ab, was fie benten, bie Borte lefen fie fich von ben Lipben, ebe fie gesprochen worben, alle gemeinsamen Lebensbeziehungen find ihnen im Bebachtniffe, und burch einen einzigen Laut, eine einzige Diene, eine einzige frumme Bewegung erregen fie unter einanber fo viel Lachen, ober Weinen, ober Anbacht, wie wir bei unseres Gleichen erft burch lange Erposizionen, Erbektoragionen und Deflamagionen bervorbringen tonnen. Denn wir leben im Grunde geiftig einfem, burch eine besondere Erziebungsmethobe ober qufällig gemählte besonbere Lekture hat jeber von uns eine verschiebene Charakterrichtung empfangen, feber von uns, geiftig verlarbt, benit, fühlt und ftrebt anders als bie Andern, und bes Migverftanbniffes wird fo viel, und felbft in weiten Bäusern wird bas Ausammenleben so ichwer, und wir find überall beengt, überall fremb, und überall in ber Frembe.

In fenem Ruftanbe ber Bebanten- und Gefühlsaleichbeit, wie wir ibn bei winferen Infulanern feben, lebten oft gange Böller und haben oft gange Reitalter gelebt. Die romifd-driftliche Rirche im Mittelalter bat vielleicht einem folden Buftand in ben Rorporagionen bes gangen Europa begründen mollen, und nahm beshalb alle Lebensbeziehungen, alle Rrafte und Erfcheinungen. ben aanzen vhofischen und moralischen Menichen unter ihre Bormunbichaft. Es lafft fich nicht laugnen, bag viel rubiges Glud baburd gegründet marb. und bas Leben warm-inniger blübte, und bie Rünfte, wie fill bervorgemachfene Blumen, fene herrlichteit entfalteten, bie wir noch jest anftaunen, unb mit all unserem baftigen Biffen nicht nachahmen tonnen. Aber ber Geift hat feine ewigen Rechte, er läft fich nicht einbammen burch Sanngen und nicht einfallen burch Glodengeläute; er zerbrach feinen Rerter und zerriß bas eiferne Gangelband, woran ibn bie Dutterfirche leitete, und er fagte im Befreiungstaumel 'über bie gange Erbe, erftleg bie bochken Gipfel ber Berge, fanchate vor Aebermuth, gebathte wieber uralter 3weifel, grubelte über bie Bunber bes Tages, und gablte bie Sterne ber Racht. Bir fennen noch nicht bie Bahl ber Sterne, bie Bunber bes Tages haben wir noch nicht entrathfelt, die alten Zweifel find machtig geworben in unferer Seele - ift jest thehr Glint barin, als ebemals? Bir wiffen, bag biefe Frage, wenu fie ben

großen Daufen betrifft, nicht leicht bejaht werben kann; aber wir wiffen nuch, baß ein Glücf, baß wir ber Lige verbanken, kein wahres Glück ift, und baß wir, in ben einzelnen gerpissenen Momenten eines gottgleichen Juftanbes, einer höheren Geifteswijzbe, mehr Glück empfinden können, als in ben lang hinvegetirten Jahren eines bumpfen Röhlerglaubens.

Auf feben Rall war jene Rirchenberrichaft eine Unterfochung ber ichlimm-Ber bürgte und für bie aute Ablicht, wie ich fie eben ausgesproften Art. den ? Ber tann beweifen, bag fich nicht auweilen eine ichlimme Abficht beimifchte? Rom wollte immer berrichen, und als feine Legionen fielen, fanbte es Dogmen in bie Provingen. Wie eine Riefensvinne fag Rom im Mittelbunfte ber lateinischen Belt und übergog fie mit feinem unenblichen Gewebe. Benerazionen ber Bölfer lebten barunter ein beruchigtes Leben, indem fie basfür einen naben himmel bielten, was blod römisches Gewebe war genur ber bober frebende Geift, ber biefes Gewebe burchichaute, fühlte fich beengt und elend, und wenn er binburch brechen wollte, erhaichte ibn leicht bie feblaue Beberin, und foa ibm bas tubne Blut aus bem Bergen; - und war bas: Traumglud ber bloben Menge nicht zu theuer erlauft für foldes Blut ? Die Tage ber Beiftedinechtschaft find vorüber; alterschwach, zwischen ben gebrochenen Pfeilern ihres Colifaums fist bie alte Rrengspinne, und fpinnt noch immer bas alte Bewebe, aber es ift matt und morfd, und es verfangen fich barin nur Schmetterlinge und flebermäuse, und nicht mehr bie Steinabler bes. Morbens.

— Es ift boch wirklich belächelnswerth, während ich im Begriff bin, mich fo racht wohlwollend über die Absichten ber römischen Kirche zu verbreiten, exfast mich plöglich ber angewöhnte protestantische Eiser, ber ihr immer das Schlimmfte zumuthet; und eben dieser Meinungszwiespalt in mir felbst giedt mir wieder ein Bild von der Zerrissenheit der Denkweise unserer Zeit. Waswir gestern bewundert, hassen wir heute, und morgen vielleicht verspotten wir es mit Gleichgültigkeit.

Auf einem gewissen Standpunkte ift alles gleich groß und gleich klein, und an die großen europäischen Zeitverwaudlungen werde ich erinnert, indem ich ben kleinen Zustand unserer armen Insulaner betrachte. Auch diese fteben an der Grenze einer solchen neuen Zeit, und ihre alte Sinneseinheit und Ginfalt wird gestört durch das Gebeihen des hiesigen Seedades, indem ste bessen täglich Reues ablauschen, was sie nicht mit ihrer altherkömm-lichen Lebendweise zu vereinen wissen. Stehen sie des Abends vor den erleuchteten Fenhern des Konversazionshauses, und betrachten dort die Berhandlungen der herren und Damen, die verständlichen Blide, die begehrlichen Grimassen, das instene Tanzen, das vergnügte Schmausen, das habsüchtige Spielen u. s. v., so bleibt das für diese Reuschen nicht ohne schlimme Kol-

gen, bie von bem Gelbgewinn, ber ihnen burch bie Babeanftalt guflieft, nimmermehr aufgewogen werben. Diefes Gelb reicht nicht bin für bie einbringenben, neuen Beburfniffe; baber innere Lebensftorung, folimmer Anreig, großer Schmerg. Als ich ein Rnabe war, fühlte ich immer eine brennenbe Sehnsucht, wenn icon gebadene Torten, wovon ich nichts befommen follte, buftig-offen, bei mir porübergetragen wurden ; fpaterbin figchelte mich baffelbe Gefühl, wenn ich mobifch entblößte, fcone Damen vorbeifvagieren fab ; und ich bente fest, bie armen Insulaner, bie noch in einem Rinbbeiteguftanbe leben, haben hier oft Gelegenheit ju abnlicen Embfinbungen. und es ware gut, wenn bie Eigenthumer ber fconen Torten und Frauen ? folde etwas mehr verbedten. Diefe vielen unbebedten Delitatoffen, woran iene Leute nur bie Augen weiben tonnen, muffen ihren Appetit febr fatt weden, und wenn bie armen Infulanerinnen, in ihrer Schwangericaft allerlei füßgebackene Gelüße bekommen und am Enbe fogar Rinber zur Welt bringen, bie ben Babegaften abnlich feben, fo ift bas leicht zu erklaren. 3ch will bier burchans auf fein unfittliches Berbaltniff ansvielen. Die Tugenb ber Infulanerinnen wirb burch ihre Baflichkeit, und gar besonbers burch ibren Fifchgeruch, ber mir wenigstens unerträglich war, vor ber Danb geschütt. 36 wurde, wenn ihre Rinber mit babegäftlichen Befichtern gur Belt tommen, vielmehr ein psychologisches Phanomen erkennen und mir foldes burch jene materialiftifch-myftifchen Gefege erflären, bie Goethe in ben Bablverwanbiicaften fo icon entwickelt.

Wie viele räthselhafte Naturerscheinungen sich burch sene Gesete erkaren laffen, ift erstaunlich. Als ich voriges Jahr, burch Seesturm, nach einer andern ofifriesischen Insel verschlagen wurde, sah ich bort in einer Schisserhütte einen schlechten Rupferstich hängen, la tontation du visillard überschrieben, und einen Greis darstellend, der in seinen Studien gestört wird, durch die Erscheinung eines Weibes, das die an die nachten Düsten aus einer Wolfe hervortaucht; und sonderbar! die Tochter des Schissers hatte dasselbe lüsterne Ropsgesicht, wie das Weibe auf senem Bilde. Um ein anderes Beispiel zu erwähnen: im hause eines Geldwechslers, dessen geschäftsührende Fran das Gepräge der Münzen immer am sorgfältigsten betrachtet, fand ich, daß die Kinder in ihren Gesichtern eine erstaunliche Aehnlichteit hatten mit den größten Monarchen Europa's, und wenn sie alle beisammen waren und mit einander stritten, glaubte ich einen kleinen Kongreß zu sehen.

Debhalb ift bas Gepräge ber Munzen tein gleichgültiger Gegenstand für ben Polititer. Da die Leute bas Gelb so innig lieben und gewiß liebevoll betrachten, so bekommen die Rinder sehr oft die Züge des Landesfürsten, der barauf geprägt ift, und der arme Zürst kommt in den Berdacht, der Bater seiner Unterthanen zu sein. Die Bourbonen haben ihre guten Gründe, die

Rapoleonsb'or einzuschmeizen; sie wollen nicht mehr unter ihren Franzosen: fo viele Rapoleonsköpfe sehen. Preußen hat es in der Münzpolitis am weistesten gebracht, man weiß es bort, durch eine verständige Beimischung von Rupfer, so einzurichten, daß die Wangen des Königs auf der neuen Scheidemünze gleich roth werden, und seit einiger Zeit haben daher die Kinder in Preußen ein weit gesünderes Ansehen, als früherhin, und es ist ordentlich eine Freude, wenn man ihre blühenden Silbergroschengesichichen betrachtet.

Ich habe, indem ich das Sittenverderbniß andeutete, womit die Insulaner hier bedroht sind, die geistliche Schuhwehr, ihre Kirche, unerwähnt gelassen. Wie dies eigentlich aussieht, kann ich nicht genau berichten, da ich noch nicht darin gewesen. Gott weiß, daß ich ein guter Christ din, und oft sogar im Begriff stehe, sein haus zu besuchen, aber ich werde immer satalerweise daran verhindert, es findet sich gewöhnlich ein Schwäher, der mich auf dem Wege seschält, und gelange ich auch einmal bis an die Pforten des Tempels, so erfaßt mich unversehens eine spaßhaste Stimmung, und dann halte ich es für sündhast, hineinzutreten. Borigen Sonntag begegnete mir etwas der Art, indem mir vor der Kirchthür die Stelle aus Goethe's Faust in den Kopf tam, wo dieser mit dem Mephisopheles bei einem Kreuze vorübergeht und ihn fragt:

Mephisto, haft Du Ell ? Was schlägst vor'm Arenz bie Augen nieber ?

Und worauf Mephistopheles antwortet:

3ch weiß es wohl, es ift ein Borurtheil; Allein es ift mir mal zuwiber.

Diese Berse sind, so viel ich weiß, in keiner Ausgabe bes Faust gedruckt und bloß ber selige Pofrath Moriz, ber sie aus Goethe's Manuscript kannte, theilte sie mit in seinem "Philipp Reiser," einem schon verschollenen Romane, ber die Geschichte des Bersasser enthält, oder vielmehr die Geschichte einiger hundert Thaler, die der Verfasser nicht hatte, und wodurch sein ganzes Leben eine Reihe von Entbehrungen und Entsagungen wurde, während doch seine Wünsche nichts weniger als undescheinen waren, wie z. B. sein Wunsch, nach Weimar zu gehen, und bei dem Dichter des Werther Bedienter zu werden, unter welchen Bedingungen es auch sei, um nur in der Rähe Dessenigen zu leben, der von allen Menschen auf Erden den stärkten Eindruck auf sein Gemüth gemacht hatte.

Bunberbar! bamals schon erregte Goethe eine solche Begeisterung, und boch ift erft ,, unser brittes nachwachsenbes Geschlecht" im Stanbe, feine mabre Größe zu begreifen.

Aber biefes Gefchlecht hat auch Menschen hervorgebracht, in beren Derzen nur faules Baffer fintert, und bie baber in ben Bergen Anderer Springquel-

len eines frischen Blutes verstopfen möchten, Menschen von erloschener Genuffühigfeit, die das Leben verläumden, und Andern alle Derrlichkeit dieser Welt verleiden wollen, indem sie solche als die Lockpeisen schildern, die der Bise bloß zu unserer Bersuchung hingestellt habe, gleichwie eine pfiffige Dausfran die Zuckerdes, mit den gezählten Stücken Zucker, in ihrer Abwesenheit offen stehen läßt, um die Enthaltsamkeit der Magd zu prüsen; und diese Menschen haben einen Tugendpöbel um sich versammelt, und predigen ihm das Kreuz gegen den großen heiben und gegen seine nachten Göttergestalten, die sie gern durch ihre vermummten dummen Teusel ersehen möchten.

Das Bermummen ift so recht ihr höchtes Ziel, das Nacktgöttliche ift ihnen' statal, und ein Satyr hat immer seine guten Gründe, wenn er hosen anzieht und darauf dringt, daß auch Apollo Hosen anziehe. Die Leute nennen ihn dann einen sittlichen Mann, und wissen nicht, daß in dem Clauren-Lächeln eines vermummten Satyrs mehr Anstößigkeit liegt, als in der ganzen Nacktbeit eines Wolfgang Apollo, und daß just in den Zeiten, wo die Menscheit jene Pluberhosen trug, wozu sechzig Ellen Zeug nöthig waren, die Sitten nicht anständiger gewesen find als setzt.

Aber werben es mir nicht bie Damen übel nehmen, bag ich Bosen, statt Beinkleiber, sage? D, über bas Jeingefühl ber Damen! Am Enbe werben nur Eunuchen für sie schreiben burfen, und ihre Geistesbiener im Occibent werben so harmlos sein muffen, wie ihre Leibbiener im Orient.

Dier tommt mir in's Gebachtnig eine Stelle aus Bertholbe Tagebuch:

"Wenn wir es recht überbenten, so fteden wir boch alle nadt in unferen Rleibern," sagte ber Doftor D. zu einer Dame, bie ihm eine etwas berbe Aeugerung übel aufgenommen hatte.

Der hannöversche Abel ist mit Goethe sehr unzufrieden und behauptet: er verbreite Irreligiosität, und diese könne leicht auch falsche politische Ansichten hervordringen, und das Bolf musse boch durch den alten Glauben zur alten Bescheidenheit und Mäßigung zurückgeführt werden. Auch hörte ich in der letten Zeit viel diskutiren: ob Goethe größer sei, als Schiller, oder umgekehrt. Ich stand neulich hinter dem Stuhl einer Dame, der man schon von hinten ihre vier und sechzig Ahnen ansehen konnte, und hörte über senes Thema einen eisrigen Diskurs zwischen ihr und zwei hannöverischen Roblits, beren Ahnen schon auf dem Zodiakus von Dendera abgebildet sind, und wovon der Eine, ein langmagerer, quecksildergestülter Jüngling, der wie ein Barometer aussah, die Schillersche Tugend und Reinheit pries, während der Andere, ebenfalls ein langausgeschossener Jüngling, einige Berse aus der "Bürde der Frauen" hinlispelte und dabei so süß lächelte, wie ein Esel, der den Ropf in ein Syrupsaß gestedt hatte und sich wohlgesälig die Schnause ablect. Belde Tünglinge verstärften ihre Behauptungen beständig mit dem

betheuernben Refrain: "Er ist boch größer, Er ist wirklich größer, wahrhaftig, Er ist größer, ich versichere Sie auf Ehre, Er ist größer." Die Dame war so gütig, auch mich in bieses ästhetische Gespräch zu ziehen, und fragte: "Dottor, was halten Sie von Goethe?" Ich aber legte meine Arme kreuzweis auf die Brust, beugte gläubig das Haupt und sprach: "La illah ill allah, wamohammed rasul allah!"

Die Dame batte, ohne es felbit zu millen, bie allerschlaufte Frage getban. Man fann ja einen Mann nicht grabezu fragen: was bentft bu von himmel und Erbe? mas find beine Ansichten über Menfchen und Menfchenleben? bift bu ein vernünftiges Beldopf ober ein bummer Teufel ? Diese belifaten Rragen liegen aber alle in ben unverfänglichen Worten: Bas halten Gie von Goethe? Denn, indem uns Allen Goethe's Berte por Augen liegen, fo fonnen wir bas Urtheil, bas Jemand barüber fället, mit bem unfrigen ichnell vergleichen, wir bekommen baburch einen festen Magstab, womit wir gleich alle feine Bebanten und Befühle meffen fonnen, und er bat unbewußt fein eigenes Urtheil gesprochen. Die aber Goethe, auf biefe Beife, weil er eine gemeinschaftliche Welt ift, bie ber Betrachtung eines jeben offen liegt, uns bas beste Mittel wirb, um bie Leute tennen ju lernen, fo fonnen wir wieberum Goethe felbft am beften fennen lernen, burch fein eignes Urtheil über Gegenftanbe, bie uns allen vor Augen liegen, und worüber uns icon bie bebeutenbften Menschen ibre Anficht mitgetheilt baben. In biefer Sinficht mochte ich am liebsten auf Goethe's italienische Reise binbeuten, inbem wir alle entweber burch eigne Betrachtung ober burch frembe Bermittelung, bas Lanb Italien fennen, und babei fo leicht bemerken, wie jeber baffelbe mit subjektiven Augen anfieht, biefer mit Archenhölzern unmuthigen Augen, bie nur bas Schlimme feben, jener mit begeisterten Corinnaaugen, bie überall nur bas Berrliche feben, mabrent Goethe, mit feinem flaren Griechenauge, Alles fiebt, bas Dunkle und bas Delle, nirgenbe bie Dinge mit feiner Gemuthoftimmung folorirt, und und Land und Menschen schilbert, in ben mabren Umriffen und mahren Farben, womit fie Gott umfleibet.

Das ift ein Berbienst Goethe's, bas erst spätere Zeiten erkennen werben; benn wir, die wir meist alle krant sind, steden viel zu sehr in unseren kranken, zerrissenen romantischen Gefühlen, die wir aus allen Ländern und Zeitaltern zusammengelesen, als daß wir unmittelbar sehen könnten, wie gesund, einheitlich und plastisch sich Goethe in seinen Werken zeigt. Er selbst merkt es eben so wenig; in seiner naiven Undewußtheit des eignen Vermögens wundert er sich, wenn man ihm ,ein gegenständliches Denken" zuschreibt, und indem er durch seine Selbstbiographie und selbst eine kritische Beihülse zum Beurtheilen seiner Werke geben will, liefert er doch keinen Maßtad der Beurtheilung an und für sich, sondern nur neue Fakta, woraus man ihn beurtheilen

tann, wie es ja natürlich ift, baf fein Bogel über fich felbft hinauszufliegen bermag.

Spätere Zeiten werben, außer jenem Bermögen bes plastischen Anschauens. Fühlens und Denkens, noch vieles in Goethe entbeden, wovon wir jest keine Ahnung haben. Die Werke bes Geistes sind ewig seststeend, aber die Kritik ist etwas wandelbares, sie geht hervor aus den Ansichten der Zeit, hat nur für diese ihre Bedeutung, und wenn sie nicht selbst kunstwerthlicher Art ist, wie z. B. die Schlegel'sche, so geht sie mit ihrer Zeit zu Grabe. Zedes Zeitalter, wenn es neue Ideen bekömmt, bekömmt auch neue Augen, und sieht gar viel Reues in den alten Geisteswerken. Ein Schubarth sieht jest in der Ilias etwas anderes, und viel mehr, als sämmtliche Alexandriner; dagegen werden einst Kritifer kommen, die viel mehr als Schubarth in Goethe sehen.

So hatte ich mich bennoch an Goethe festgeschwatt! Aber solche Abschweisfungen sind sehr natürlich, wenn einem, wie auf dieser Insel, beständig das Meergerausch in die Ohren bröhnt und den Geist nach Belseben stimmt.

Es geht ein ftarter Norboftwind, und bie Beren haben wieber viel Unbeil Man begt hier nämlich wunberliche Sagen von Beren, bie ben Sturm ju beschwören wiffen; wie es benn liberhaupt auf allen norbischen Meeren viel Aberglauben giebt. Die Seeleute behaupten, manche Insel ftebe unter ber gebeimen Berrichaft gang besonberer Beren, und bem bosen Willen berfelben fei es juguschreiben, wenn ben vorbeifahrenben Schiffern allerlei Wiberwärtigkeiten begegnen. Als ich voriges Jahr einige Zeit auf ber Gee lag, ergählte mir ber Steuermann unseres Schiffes : bie Beren waren besonbere machtig auf Wight, und suchten jebes Schiff, bas bei Tage bort vorbeifahren wolle, bis zur Rachtzeit aufzuhalten, um es alebann an Rlippen ober an bie Infel felbst zu treiben. In folden Fällen bore man biefe Beren fo laut burch bie Luft sausen und um bas Schiff herumheulen, bag ber Rlabotermann ihnen nur mit vieler Dube wiberfteben fonne. Als ich nun fragte: wer ber Rlabotermann fei? antwortete ber Ergabler fehr ernfthaft: Das ift ber qute, unfichtbare Schukpatron ber Schiffe, ber ba verbittet, baf ben treuen und orbentlichen Schiffern Unglud begegne, ber ba überall felbft nachfieht, und sowohl für bie Orbnung, wie für bie gute Fahrt forgt. Der wackere Steuermann verficherte mit etwas beimlicherer Stimme: ich tonne ibn felber febr aut im Schifferaume boren, wo er bie Maaren gern noch beffer nachstaue, baber bas Anarren ber Faffer und Riften, wenn bas Deer boch gebe, baber bisweilen bas Dröhnen unserer Balten und Bretter; oft hammere ber Rlabotermann auch außen am Schiffe, unb bas gelte bann bem Bimmermann, ber baburch gemahnt werbe, eine icabbafte Stelle ungefäumt auszubeffern ; am liebsten aber fete er fich auf bas Bramfegel, jum Beichen, bag guter Winb webe ober fich nabe. Auf meine Frage: ob man ihn nicht schen konne?

erhielt ich jur Antwort: Rein, man fabe ihn nicht, auch wünsche feiner ihn ju feben, ba er fich nur bann geige, wenn feine Rettung mehr porbanben fei. Einen folden gall hatte zwar ber gute Steuermann noch nicht felbft erlebt, aber von Andern wollte er wiffen: ben Rlabotermann bore man alsbann vom Bramfegel berab mit ben Beiftern fprechen, bie ibm untertban find; boch wenn ber Sturm ju ftarf und bas Scheitern unvermeiblich murbe, fepe er fich auf bas Steuer, zeige fich ba zum erften Mal und verschwinde, indem er bas Steuer gerbrache - biefenigen aber, bie ibn in biefem furchtbaren Augenblid fähen, fänden unmittelbar barauf ben Tob in ben Bellen.

Der Schiffecapitain, ber biefer Ergablung mit augebort batte. ladelte fo fein, wie ich feinem rauben, wind- und wetterbienenben Belicht nicht qugetraut batte, und nachber verficherte er mir: por funfgig und gar por bunbert Jahren fei auf bem Deere ber Glaube an ben Rlabotermann fo ftart gewesen, baf man bei Tifche immer auch ein Gebeck für benfelben aufgelegt. und von jeber Speise, etwa bas Beste, auf feinen Teller gelegt habe, ja, auf

einigen Schiffen geschähe bas noch fest. -

3ch gebe bier oft am Stranbe fpagieren und gebente folder feemannischen Bunberfagen. Die angiebenbfte berfelben ift wohl bie Befchichte vom fliegenben Sollanber, ben man im Sturm mit aufgespannten Segeln vorbeifahren fieht, und ber guweilen ein Boot ausset, um ben begegnenben Schiffern allerlei Briefe mitzugeben, bie man nachber nicht zu beforgen weiß, ba fie an längst verstorbene Personen abressirt finb. Manchmal gebenke ich auch bes alten, lieben Mahrchens von bem Fischerfnaben, ber am Stranbe ben nachtlichen Reigen ber Meerniren belauscht batte, und nachber mit feiner Geige bie gange Belt burchgog und alle Menfchen gauberhaft entgudte, wenn er ihnen bie Melobie bes Nirenwalzers vorsvielte. Diese Sage erzählte mir einft ein lieber Freund, als wir, im Congerte ju Berlin, fold einen wunbermächtigen Anaben, ben Kelir Menbelofobn-Bartholbi, fpielen borten.

Einen eigenthümlichen Reis gewährt bas Kreuzen um bie Infel. Better muß aber icon fein , bie Bolten muffen fich ungewöhnlich gestalten, und man muß rudlinge auf bem Berbede liegen, und in ben himmel feben, und allenfalls auch ein Studden himmel im Bergen haben. Die Bellen murmeln alsbann allerlei munberliches Reug, allerlei Borte, woran liebe Erinnerungen flattern, allerlei Ramen, bie, wie fuße Ahnung in bie Geele wieberflingen-, Evelina!" Dann tommen auch Schiffe vorbeigefahren, und man gruft, als ob man fich alle Tage wieberfeben fonnte. Rur bes Nachts hat bas Begegnen frember Schiffe auf bem Meer etwas Unheimliches ; man will fich bann einbilben, bie besten Freunde, bie wir feit Jahren nicht geseben, führen schweigenb vorbei, und man verlore fie auf immer.

36 liebe bas Meer, wie meine Geele.

Dft wirb mir fogar gu Muthe, ale fei bas Meer eigentlich meine Seele felbit; und wie es im Meer verborgene Bafferpflangen giebt, bie nur im Augenblid bes Aufblühens an beffen Oberfläche beraufschwimmen, und im Augenblick bes Berblübens wieber hinabtauchen; fo tommen guweilen auch wunderbare Blumenbilber beraufgeschwommen aus ber Tiete meiner Seele. und buften und leuchten und verschwinden wieber - "Evelina!"

Dan fagt, unfern biefer Infel, wo fest nichts als Baffer ift, batten einft bie iconften Dorfer und Stabte gestanben, bas Meer babe fie ploglich alle überschwemmt, und bei Narem Wetter faben bie Schiffer noch bie leuchtenben Spigen ber versunkenen Rirchtburme, und mancher babe bort in ber Sonntagefrühe, fogar ein frommes Glodengeläute gebort. Die Geschichte ift mabre

benn bas Meer ift meine Seele -

"Eine icone Belt ift ba verfunten, Ihre Trümmer blieben unten ftehn, Laffen fich als golbne Simmelsfunten

Dft im Spiegel meiner Träume febn." (B. Müller.)

Erwachenb bore ich bann ein verhallenbes Glodengeläute und Befang beiliger Stimmen - ,, Evelina !"

Beht man am Strande spazieren, fo gewähren bie vorbeifahrenben Schiffe einen iconen Anblid. Daben fie bie blenbend weißen Segel aufgespannt, fo feben fie aus wie vorbeigiehenbe große Schwane. Gar befonbere fcon ift biefer Anblid, wenn die Sonne hinter bem vorbeisegelnben Schiffe untergebt, und biefes, wie von einer riefigen Glorie, umftrahlt wirb.

Die Jagb am Stranbe foll ebenfalls ein großes Bergnugen gewähren. Bas mich betrifft, fo weiß ich es nicht fonberlich zu ichagen. Der Sinn für bas Eble, Schone und Gute lagt fich oft burch Erziehung ben Denfchen beibringen; aber ber Ginn für bie Jagb liegt im Blute. Wenn bie Ahnen, icon feit unbenflichen Beiten, Rebbode geschoffen baben, fo finbet auch ber Entel ein Bergnügen an biefer legitimen Beschäftigung. Meine Abnen gehörten aber nicht zu ben Jagenben, viel eher zu ben Befagten, und foll ich auf die Nachkömmlinge ihrer ehemaligen Collegen loebruden, fo emport fich bawiber mein Blut. Ja, aus Erfahrung weiß ich, bag, nach abgeftectter Menfur, es mir weit leichter wirb, auf einen Jager loszubruden, ber bie Beiten gurudwunicht, wo auch Menfchen gur boben Jagb gehörten. biefe Zeiten find vorüber! Gelüftet es fest folche Jager, wieber einen Denschen zu jagen, fo muffen fie ihn bafür bezahlen, wie g. B. ben Schnellläufer, ben ich vor zwei Jahren in Göttingen fab. Der arme Menfc hatte fich fcon in ber fdwülen Sonntagehige ziemlich mube gelaufen, ale einige hannabrifche Junker, bie bort humaniora ftubierten, ibm ein paar Thaler boten, wenn er

ben zurudgelegten Weg nochmals laufen wolle; und ber Menfch lief, und er war tobtblaß und trug eine rothe Jade, und bicht hinter ihm, im wirbeinden Staube galoppirten die wohlgenährten, eblen Jünglinge auf hohen Roffen, beren Dufen zuweilen ben gehepten, keuchenden Menfchen trafen, und es war ein Menfch.

Des Bersuchs halber, benn ich muß mein Blut besser gewöhnen, ging ich gestern auf die Jagd. Ich schoß nach einigen Möven, die gar zu sicher umherstatterten, und doch nicht bestimmt wissen konnten, daß ich schlecht schieße. Ich wollte sie nicht tressen und sie nur warnen, sich ein andermal vor Leuten mit Flinten in Acht zu nehmen: aber mein Schuß ging fehl, und ich hatte das Unglüd eine junge Möve tobt zu schießen. Es ist gut, daß es keine alte war; benn was wäre dann aus den armen, kleinen Mövchen geworden, die noch unbesiedert, im Sandneste der großen Dühne liegen, und ohne die Mutter verhungern müßten. Mir ahndete schon vorher, daß mich auf der Jagd ein Mißgeschidt tressen würde; ein hase war mir über den Weg gelaufen.

Gar besonders wunderbar wird mir ju Muthe, wenn ich allein in ber Dammerung am Stranbe manble, - binter mir flache Dubnen, por mir bas wogenbe, unermefiliche Meer, über mir ber himmel wie eine riefige Rruftalltuppel - ich erscheine mir bann felbft febr ameifeuflein, und bennoch bebnt nich meine Seele fo weltenweit. Die bobe Ginfachbeit ber Ratur, wie fie mich bier umgiebt, gabmt und erbebt mich gu gleicher Beit, und gwar in ftarferem Grabe als femals eine anbre erhabene Umgebung. Rie mar mir ein Dom groß genug; meine Seele mit ihrem alten Titanengebet ftrebte immer bober als bie gothischen Pfeiler, und wollte immer binausbrechen burch bas Auf ber Spige ber Rogtrappe haben mir, beim erften Anblid, bie toloffalen gelfen, in ihren fühnen Gruppirungen, ziemlich imponirt; aber biefer Einbrud bauerte nicht lange, meine Geele war nur überrascht, nicht überwältigt, und jene ungebeure Steinmaffen wurden in meinen Augen allmablig Meiner, und am Enbe erschienen fie mir nur wie geringe Trummer eines zerichlagenen Riesenpalaftes, worin fich meine Geele vielleicht comfortabel befunben batte.

Mag es immerhin lächerlich flingen, ich kann es bennoch nicht verhehlen, bas Migverhältniß zwischen Körper und Seele qualt mich einigermaßen, und hier am Meere, in großartiger Naturumgebung, wird es mir zuweilen recht beutlich, und die Metempsychose ist oft der Gegenstand meines Nachdenkens. Wer kennt die große Gottesironie, die allerlet Wibersprüche zwischen Seele und Körper hervorzubringen pflegt. Wer kann wissen, in welchem Schneiber setzt eines Platos, und in welchem Schulmeister die Seele eines Tasars wohnt! Wer weiß, ob die Seele Gregors VII. nicht in dem Leibe

bes Grofiturfen fitt. und fich unter taufent batichelnben Meiberbanben behaglicher fühlt, als einft in ihrer purpurnen Colibatofutte. Dingegen wie viele Seelen treuer Moslemim aus Alv's Zeiten mogen fich jest in unferen antibellenischen Cabinettern befinden! Die Seelen ber beiben Schächer, bie gur Seite bes Beilands gefreugigt worben, figen vielleicht jest in biden Confistorialbäuchen und glüben für ben orthoboren Lehrbegriff. Die Seele Didingischans wohnt vielleicht jest in einem Regensenten, ber taglich, ohne es ju willen, bie Seelen feiner treueften Bafchfiren und Ralmuden in einem fritischen Journale nieberfabelt. Ber weifi! wer weifi! bie Geele bes Duthagoras ift vielleicht in einen armen Canbibaten gefahren, ber burch bas Eramen fällt, weil er ben potbagoraifden Lebrfas nicht beweisen konnte. mabrent in feinen Berren Eraminatoren bie Seelen jener Dofen wohnen. bie einst Pythagoras, aus Freube über bie Entbedung seines Sapes, ben ewigen Göttern geopfert hatte. Die hinbus find fo bumm nicht, wie unfere Miffionare glauben, fie ehren bie Thiere wegen ber menfolichen Seele, bie fie in ihnen vermuthen, und wenn fie Lazarethe für invalide Affen ftiften, in ber Art unserer Akabemien, so kann es wohl möglich sein, baff in ienen Affen bie Seelen großer Gelehrten wohnen, ba es hingegen bei uns gang fichtbar ift, bağ in einigen großen Belebrten nur Affenfeelen fteden.

Ber boch mit ber Allwiffenheit bes Bergangenen auf bas Treiben ber Menfchen von oben berabfeben fonnte! Wenn ich bes Rachts am Meere manbelnb, ben Wellengesang hore, und allertei Ahnung und Erinnerung in mir erwacht, fo ift mir, als babe ich einft foldermaßen von oben berab gefeben und fei vor fcwinbelnbem Schreden gur Erbe beruntergefallen; es ift mir bann auch, ale feien meine Augen fo teleftopifch fcharf gewesen, bag ich bie Sterne in Lebensgröße am himmel manbeln gefeben, und burch all ben wirbelnben Glang geblenbet worben; - wie aus ber Tiefe eines Jahrtausenbe tommen mir bann allerlei Gebanten in ben Sinn, Gebanten uralter Beisheit, aber fie find fo neblicht, bag ich nicht erkenne, was fie wollen. Rur fo viel weiß ich, bag all unfer fluges Biffen, Streben und Bervorbringen irgend einem boberen Beifte eben fo flein und nichtig erscheinen muß, wie mir jene Spinne ericbien, bie ich in ber gottinger Bibliothet fo oft betrachtete. Auf ben Folianten ber Beltgeschichte fag fie emfig webend, und fie blidte fo philosophisch ficher auf ihre Umgebung, und hatte gang ben gottingifden Gelahrtheitebunfel, und ichien ftolg ju fein auf ihre mathematischen Renntniffe, auf ihre Runftleiftungen, auf ihr einsames nachbenten - und boch mußte fie nichts von all ben Bunbern, bie in bem Buche fteben, worauf fie geboren worben, worauf fie ibr ganges Leben verbracht batte, und worauf fie auch fterben wirb, wenn ber schleichenbe Dr. L. fie nicht verjagt. Und wer ift ber schleichenbe Dr. L.? Seine Seele wohnte vielleicht einft in eben einer folden Spinne, und jest

hütet er bie Folianten, worauf er einst faß — und wenn er sie auch lief't, er erfährt boch nicht ihren wahren Inhalt.

Bas mag auf bem Boben einst geschehen sein, wo ich jest wandle? Ein Conrector, ber hier babete, wollte behaupten, hier sei einst ber Dienst ber Bertha, voer besser gesagt, Forset, begangen worden, wovon Tacitus so geheimnisvoll spricht. Wenn nur die Berichterstatter, benen Tacitus nacherzählt, sich nicht geirrt, und eine Babekutsche für ben heiligen Wagen ber Göttin angesehen haben.

Im Jahre 1819, als ich ju Bonn, in einem und bemfelben Gemefter vier Collegien borte, worin meistens beutsche Antiquitaten aus ber blaueften Beit tractirt wurden, nämlich 10 Geschichte ber beutschen Sprache bei Schlegel, ber fast brei Monat lang bie barodsten Spoothesen über bie Abstammung ber Deutschen entwickeite, 20 bie Germania bes Tacitus bei Arnbt, ber in ben altbeutschen Balbern iene Tugenben suchte, bie er in ben Salons ber Gegenwart vermißte, 30 germanisches Staatsrecht bei bullmann, beffen biftorische Ansichten noch am wenigsten vaque find, und 40 bentiche Urgeschichte bei Radloff, ber am Ende bes Somefters noch nicht weiter gefommen war, als pur Zeit bes Sesoftris — hamals möchte wohl bie Sage von ber alten Bertha mich mehr intereffirt baben, als jest. Ich ließ fie burchaus nicht auf Rugen refibiren, und verfette fie vielmehr nach einer offriefischen Infel. Ein junger Gelehrter bat gern feine Vrivathonothefe. Aber auf feinen Kall batte ich bamale geglaubt, bag ich einft am Strande ber Norbfee manbeln murbe, ohne an bie alte Göttin mit patriotischer Begeifterung gu benten. Es ift wirflich nicht ber Kall, und ich bente bier an gang andere, jungere Göttinnen. Abfonberlich wenn ich am Stranbe über bie ichaurige Stelle manble, wo noch fungft bie iconften Frauen, gleich Riren geschwommen. Denn weber Berren noch Damen baben bier unter einem Schirm, fonbern spagieren in bie freie See. Deshalb find auch bie Babeftellen beiber Gefdlechter von einander gefchieben, boch nicht allgumeit, und mer ein gutes Glas führt, fann überall in ber Belt viel feben. Es geht bie Sage, ein neuer Aftaon babe auf folche Beise eine babenbe Diana erblidt, und Bunberbar! nicht er, sonbern ber Gemahl ber Schonen, habe baburch Borner erworben.

Die Babetutschen, die Drofchten ber Norbsee, werben hier nur bis an's Baffer geschoben, und bestehen meistens aus vieredigen Solzgestellen mit fleifem Leinen überzogen. Jest, für die Binterzeit, stehen sie im Conversationssaale, und führen bort gewiß eben so hölzerne und fteifleinene Gespräche, wie
bie vornehme Welt, die noch unlängst bort verkehrte.

Wenn ich aber sage, die vornehme Welt, so verstehe ich nicht barunter bie guten Bürger Oftfriedlands, ein Bolf, bas flach und nüchtern ift wie ber Boben, ben es bewohnt, bas weber singen noch pfeifen kann, aber bennoch ein Seine L

Talent besitzt, das besser ift als alle Triller und Schnurrpseisereien, ein Talent, bas ben Menschen abelt, und über jene windige Dienstseelen erhebt, die allein ebel zu sein wähnen, ich meine das Talent der Freiheit. Schlägt das Derz für Freiheit, so ist ein solcher Schlag des Berzens eben so gut, wie ein Ritterschlag, und das wissen die freien Friesen, und sie verdienen ihr Bolksepitheton; die Häuptlingsperiode abgerechnet, war die Aristokratie in Ostsresland niemals vorherrschend, nur sehr wenige abeliche Familien haben dort gewohnt, und der Einfluß des hannövrischen Abels, durch Berwaltungs- und Wilitärstand, wie er sich jeht über das Land hinzieht, betrübt manches freie Friesenherz, und überall zeigt sich bie Borliede für die ehemalige preußische Regierung.

Das aber bie allgemeinen beutiden Rlagen über bannöprischen Abelftols betrifft, fo tann ich nicht unbebingt einstimmen. Das hannövrische Offigiercorps giebt am wenigften Anlag zu folden Rlagen. Freilich, wie in Dabagastar nur Ablige bas Recht baben. Denger ju werben, fo batte fruberbin ber bannöprische Abel ein angloges Borrecht, ba nur Ablige jum Offigierrange gelangen tonnten. Seitbem fich aber in ber beutschen Legion fo viele Bürgerliche ausgezeichnet, und ju Offizierftellen emporgeschwungen, bat auch jenes üble Gewohnheitsrecht nachgelaffen. Ja, bas gange Corps ber beutschen Legion bat viel beigetragen gur Milberung aller Borurtheile, biefe Leute finb weit berum in ber Welt gewesen, und in ber Welt fieht man viel, besonbers in England, und fie haben viel gelernt, und es ift eine Freude, ihnen juguboren, wenn fie von Portugal, Spanien, Sixilien, ben fonischen Inseln, Irland und anderen weiten ganbern fprechen, mo fie gefochten, und "Bieler Denichen Stabte gefeben und Sitten gelernet," fo bag man glaubt, eine Dopffee ju boren, bie leiber feinen homer finben wirb. Auch ift unter ben Offizieren bieles Corps viel freifinnige, englische Sitte geblieben, bie mit bem althertommlichen hannöbrischen Brauch ftarfer contraftirt, als wir es im übrigen Deutschland glauben wollen, ba wir gewöhnlich bem Beifpiele Englands viel Einwirfung auf Dannover jufchreiben. In biefem Lande Bannover fieht man nichts als Stammbäume, woran Pferbe gebunben find, und por lauter Bäumen bleibt bas Land obscur, und trop allen Pferben kommt es nicht weiter. Rein, burch biefen bannöprischen Abelswalb brang niemals ein Sonnenftrahl britischer Freiheit, und fein britischer Freiheitston konnte jemals vernehmbar werben im wiehernben garm hannöbrifcher Roffe.

Die allgemeine Klage über hannövrischen Abelstolz trifft wohl zumeist bie liebe Jugend gewisser Familien, die das Land Hannover regieren ober unmittelbar zu regieren glauben. Aber auch die eblen Jünglinge würden bald jene Kehler ber Art, ober, besser gesagt, jene Unart ablegen, wenn sie ebenfalls etwas in der Welt herumgedrängt würden, ober eine bessere Erziehung ge-

nöffen. Dan fdidt fie freilich nad Göttingen, bod ba boden fie beifammen, und fprechen nur von ihren hunden, Pferben und Ahnen, und horen wenig neuere Geschichte, und wenn fie auch wirklich einmal bergleichen boren, fo finb boch unterbeffen ihre Sinne befangen burch ben Anblid bes Grafentisches. ber, ein Wahrzeichen Göttingens, nur für bochgeborene Stubenten bestimmt Bahrlich, burch eine beffere Erziehung bes jungen bannövrischen Abels ließe fich vielen Rlagen vorbauen. Aber bie Jungen werben wie bie Alten. Derfelbe Bahn: als maren fie bie Blumen ber Belt, mabrent wir Anberen blog bas Gras find; biefelbe Thorheit: mit bem Berbienfte ber Ahnen ben eigenen Unwerth bebeden zu wollen; biefelbe Unwiffenheit über bas Problematifche biefer Berbienfte, inbem bie Benigsten bebenten, bag bie Fürsten felten ihre treueften und tugenbhafteften Diener, aber febr oft ben Ruppler, ben Schmeichler und bergleichen Lieblingeschufte mit abelnber bulb be-Die Benigften jener Abnenftolgen fonnen bestimmt angeben. was ihre Ahnen gethan haben, und fie zeigen nur, bag ihr Name in Rurnere Turnierbuch ermabnt fei; - ja, fonnen fie auch nachweisen, bag biefe Ahnen etwa als Kreugritter bei ber Eroberung Jerusalems jugegen waren, so follten fie, ehe fie fich etwas barauf ju Gute thun, auch beweisen, bag jene Ritter ehrlich mitgefochten haben, bag ihre Gifenhofen nicht mit gelber Furcht wattirt worben, und bag unter ihrem rothen Rreuze bas Berg eines bonetten Dannes gefeffen. Babe es feine Ilias, fonbern blog ein Nameneverzeichniß ber Belben, bie vor Troja gestanden, und ihre Namen eristirten noch jest wie wurde fich ber Ahnenftoly Derer von Therfites ju blaben miffen! Bon ber Reinheit bes Blutes will ich gar nicht einmal sprechen; Philosophen und Stallfnechte haben barüber gar feltene Gebanten.

Mein Tabel, wie gefagt, treffe zumeift bie fchlechte Erziehung bes bannövrischen Abels und beffen früh eingeprägten Wahn von ber Wichtigkeit einiger anbreffirten formen. D! wie oft babe ich lachen muffen, wenn ich bemerkte, wie viel man fich auf biefe Formen ju Gute that; - als fei es fogar überaus fcwer zu erlernen biefes Reprafentiren, biefes Prafentiren, biefes Lacheln ohne Etwas zu fagen, biefes Sagen ohne Etwas zu benten, und all biefe abligen Runfte, bie ber gute Burgersmann als Meerwunder angafft, und bie boch jeber frangoniche Tangmeister besser inne bat, als ber beutsche Ebelmann, bem fie in ber barenledenben Lutetia mubfam eingeübt worben, und ber fie ju Daufe wieber, mit beutscher Grundlichfeit und Schwerfalligfeit, feinen Descenbenten überliefert. Dies erinnert mich an bie Kabel von bem Baren, ber auf Markten tangte, feinem führenben Lehrer entlief, gu feinen Ditbaren in ben Balb gurudfehrte, und ihnen vorprahlte: wie bas Tangen eine so gar schwere Kunst sei, und wie weit er es barin gebracht babe, — und in ber That, ben Proben, bie er von feiner Runft ableate, fonnten bie armen

Bestien ihre Bewunderung nicht versagen. Jene Razion, wie sie Merther nennt, bilbete bie vornehme Belt, die hier bieses Jahr zu Wasser und zu Lande geglänzt hat, und es waren lauter liebe, liebe Leute, und sie haben alle gut gespielt.

Auch fürftliche Verfonen aab es bier, und ich muß gesteben, bag biefe in fhren Ansprüchen bescheibener waren, als bie geringere Robleffe. Db aber biese Bescheibenheit in ben Bergen bieser hohen Personen liegt, ober ob sie burch ihre außere Stellung bervorgebracht wird, bas will ich unentichieben laffen. 3ch fage biefes nur in Beziehung auf beutsche mebiatiürte Kürsten. Diefen Leuten ift in ber letten Beit ein großes Unrecht geschehen, indem man fie einer Souverainitat beraubte, wozu fie ein eben fo großes Recht baben. wie bie größeren Fürften, wenn man nicht etwa annehmen will, bag basienige, was fich nicht burch eigene Rraft erhalten fann, auch fein Recht bat, an Bur bas vielzersplitterte Deutschland mar es aber eine Boblibat. bag biefe Angahl von Sebezbesvötchen ihr Regieren einftellen mußten. ift fdredlich, wenn man bebentt, wie viele berfelben wir armen Deutiden qu ernahren haben. Wenn biefe Mebiatifirten auch nicht mehr bas Repter fübren, fo führen fie boch noch immer Löffel, Meffer und Gabel, und fie effen feinen Safer, und auch ber Safer mare theuer genug. 3ch benfe bag wir einmal burch Amerita etwas von biefer Kürstenlaft erleichtert werben. Denn früh ober fpat werben fich boch bie Prafibenten bortiger Freiftaaten in Souveraine verwandeln, und bann fehlt es biefen herren an Gemablinnen, bie fcon einen legitimen Anstrich baben, fie find bann frob, wenn wir ihnen unfere Dringeffinnen überlaffen, und wenn fie feche nehmen, geben wir ihnen bie fiebente gratis, und auch unfere Pringen tonnen fie fpaterbin bei ihren Töchtern emplopiren; - baber haben bie mebiatisirten Kürften febr politisch gebanbelt, ale fie fich wenigstens bas Gleichburtigfeiterecht erhielten, und ibre Stammbaume eben fo boch ichapten, wie bie Araber bie Stammbaume ihrer Pferbe, und zwar aus berfelben Absicht, indem fie mohl miffen, baf Deutschland von jeber bas große Kürstengestüte war, bas alle regierenben Nachbarbaufer mit ben nöthigen Mutterpferben und Befchalern verfehen muß.

In allen Babern ift es ein altes Gewohnheiterecht, daß die abgegangenen Gafte von ben zurückgebliebenen etwas ftart fritifirt werben, und da ich ber lette bin, ber noch hier weilt, so burfte ich wohl jenes Recht im vollen Maage ausüben.

Es ist aber fest so öbe auf ber Insel, baß ich mir vorkomme, wie Napoleon auf Sanct Delena. Nur baß ich hier eine Unterhaltung gefunden, die jenem bort fehlte. Es ist nämlich ber große Kaiser selbst, womit ich mich hier beschäftige. Ein junger Engländer hat mir bas eben erschienene Buch bes Maitland mitgetheilt. Dieser Seemann berichtet die Art und Weise, wie

Napoleon sich ihm ergab und auf bem Bellerophon sich betrug, bis er, auf Befehl bes englischen Ministeriums, an Bord bes Northumberland gebracht wurde. Aus diesem Buche ergiebt sich sonnenklar, daß ber Raiser, in romantischem Bertrauen auf britische Großmuth, und um ber Welt endlich Ruhe zu schaffen, zu den Engländern ging, mehr als Gast, denn als Gefangener. Das war ein Fehler, den gewiß kein Anderer, und am allerwenigsten ein Bellington begangen hätte. Die Geschichte aber wird sagen, dieser Kehler ist so siehn, so erhaben, so herrlich, daß dazu mehr Seelengröße gehörte, als wir Anderen zu allen unsern Großthaten erschwingen können.

Die Ursache, weßhalb Capt. Maitland jest sein Buch herausgiebt, scheint keine andere zu sein, als das moralische Reinigungsbedürsniß, das jeder ehrliche Mann fühlt, den ein böses Geschiel in eine zweideutige Handlung verssichten hat. Das Buch selbst ist aber ein unschähderer Gewinn für die Gesangenschaftsgeschichte Napoleons, die den lesten Act seines Lebens bildet. alle Räthsel der früheren Acte wunderbar löst, und wie es eine ächte Tragöbet thun soll, die Gemüther erschüttert, reinigt und versöhnt. Der Charakterunterschied der vier Hauptschriftsteller, die und von dieser Gesangenschaft berichten, besonders wie er sich in Styl und Anschauungsweise bekundet, zeigt sich erst recht durch ihre Jusammenstellung.

Maitland, ber flurmfalte, englische Seemann, verzeichnet die Begebenheiten vorurtheilslos und bestimmt, als wären es Naturerscheinungen, die er in sein Logdvof einträgt; Las Cases, ein enshusiastischer Kammerherr, liegt in jeder Zeile, die er schreibt, zu den Küßen des Kaisers, nicht wie ein russischer Sclave, sondern wie ein freier Franzose, dem die Bewunderung einer unerhörten Deldengröße und Ruhmeswürde unwillkührlich die Kniee beugt; D'Meara, der Arzt, obgleich in Irland geboren, dennoch ganz Engländer, als solcher ein ehemaliger Feind des Kaisers, aber setzt anersennend die Majestätrechte des Unglücks, schreibt freimüthig, schmudlos, thatbeständlich, sast im Lapidarstyl, hingegen sein Styl, sondern ein Stilet ist die spissige zustoßende Schreibart des französsischen Arztes, Autommarchie, eines Italieners, der ganz besonnentrunken ist von dem Ingrimm und der Poesse seines Landes.

Beibe Böller, Briten und Frangosen, lieferten von jeder Seite zwei Männer, gewöhnlichen Geistes, und unbestochen von der herrschenden Macht, und biese Jury hat den Kaiser gerichtet, und verurtheilet: ewig zu leben, ewig bewundert, ewig bedauert.

Es sind schon viele große Männer über biese Erbe geschritten, hier und ba sehen wir die leuchtenden Spuren ihrer Jusikapfen, und in heiligen Stunden treten sie, wie Nebelgebilde vor unsere Seele; aber ein ebenfalls großer Mann sieht seine Borgänger weit deutlicher; aus einzelnen Funten ihrer irdischen Lichtspur erkennt er ihr geheimstes Thun, aus einem einzigen hinterlassenen

Borte erfennt er alle galten ibres Dergens; und foldermaßen, in einer my-Rifden Gemeinschaft, leben bie großen Manner aller Reiten, über bie Jahrtaufenbe hinweg niden fie einanber ju, und feben uch an bebeutungevoll, und ihre Blide begegnen fich auf ben Grabern untergegangener Befdlechter, bie lich zwischen fie gebrangt batten, und bie verfteben fich und baben fich lieb. Bir Rleinen aber, bie wir nicht fo intimen Umgang pflegen konnen mit ben Großen ber Bergangenbeit, wovon wir nur felten bie Gpur und Rebelformen feben, für uns ift es vom bochften Werthe, wenn wir über einen Großen fo viel erfahren, bag es une leicht wirb, ihn gang lebeneflar in unfere Geele aufzunehmen, und baburch unfere Seele zu erweitern. Gin folder ift Napoleon Bonaparte. Wir wifen von ihm., von feinem Leben und Streben. mehr als von ben andern Großen biefer Erbe, und täglich erfahren wir bavon noch mehr und mehr. Bir feben wie bas verschüttete Götterbild langfam ausgegraben wirb, und mit jeber Schaufel Erbichlamm, bie man von ihm abnimmt, machft unfer freudiges Erftaunen über bas Ebeumaff und bie Pracht ber eblen Formen, bie ba bervortreten, und bie Beiftesblipe ber Keinbe. bie bas große Bilb gerfcmettern wollen, bienen nur bagu, es besto glaugvoller ju belenchten. Goldes geschieht namentlich burch bie Meufferungen ber Frau von Stael, bie in all ihrer Berbheit boch nichts anbers fagt, als baf ber Raifer tein Menfch war wie bie Anbern, und bag fein Geift mit teinem porbanbenen Maafftab gemeffen werben fann.

Ein solcher Geist ist es, woranf Rant hindeutet, wenn er sagt: daß wir und einen Berkand benten tonnen, der, weil er nicht wie der unfrige diefursiv, sondern intuitiv ist, vom fynthetisch Allgemeinen, der Anschauung eines Ganzen als eines solchen, zum Besondern geht, das ist, von dem Ganzen zu den Theilen. Ja, was wir durch langfames analitisches Nachdenken und lange Schlußfolgen erkennen, das hatte jener Beist im selben Momente angeschaut und tief begriffen. Daher sein Talent die Jrit, die Gegenwart zu versteben, ihren Geist zu casoliren, ihn nie zu beleidigen, und immer zu benutzen.

Da aber bieser Beift ber Zeit nicht bloß revoluzionär ift, sonbern burch ben Busammenstuß beiber Ansichten, ber revoluzionären und ber contrerevoluzionären, gebildet worden, so handelte Rapoleon nie ganz revoluzionär und nie ganz contrerevoluzionär, sonbern immer im Sinne beiber Ansichten, beiber Principien, beiber Bestrebungen, bie in ihm ihre Bereinigung fanben, und bemnach handelte et beständig naturgemäß, einsach, groß, nie trampfhaft barsch, immer ruhig milbe. Daher intriguirte er nie im Einzelnen, und seine Schläge geschahen immer burch seine Kunst, die Massen zu begreisen und zu lenken. Bur verwickelten, langsamen Intrigue neigen sich Keine, analitische Geister, hingegen syntetische, intuitive Geister wissen auf

wunderbar geniale Beise die Mittel, die ihnen die Gegenwart bietet, so zu verbinden, daß sie dieselben zu ihrem Zwecke schnell benugen können. Erstere scheitern sehr oft, da keine menschliche Klugheit alle Borfallenheiten des Lebens voraussehen kann und die Berhältnisse des Lebens nie lange stabil sind; letzteren hingegen, den intuitiven Menschen, gelingen ihre Borfäge am leichtesten, da sie nur einer richtigen Berechnung des Borhandenen bedürfen, und so schnell handeln, daß dieses durch die Bewegungen der Lebenswogen, keine plögliche, unvorhergesehene Beränderungen erleiden kann.

Es ift ein glückliches Zusammentreffen, baß Rapoleon gerade zu einer Zeit gelebt hat, die ganz besonders viel Sinn hat für Geschichte, ihre Erforschung und Darstellung. Es werden und daher, durch die Memoiren der Zeitgenossen, wenige Notizen über Napoleon vorenthalten werden, und täglich vergrößert sich die Zahl der Geschichtsbücher, die ihn mehr oder minder im Zusammenhang mit der übrigen Welt schildern wollen. Die Ankündigung eines solchen Buches aus Walter Scotts Feder erregt daher die neugierigste Erwartung.

Alle Berehrer Scotts muffen für ihn gittern; benn ein foldes Buch tann leicht ber ruffische Felbzug fenes Ruhmes werben, ben er mubfam erworben burch eine Reibe bistorischer Romane, die mehr burch ihr Thema, als burch ihre poetische Kraft alle Bergen Europa's bewegt haben. Diefes Thema ift aber nicht bloß eine elegische Rlage über Schottlanbs vollethumliche Berrlichfeit, bie allmäblig verbrangt wurde von frember Sitte, Berrichaft und Dentweise; sondern es ift ber große Schmerz über ben Berluft ber Razional-Befonberbeiten, bie in ber Allgemeinheit neuerer Cultur verloren geben, ein Schmerg, ber jest in ben Bergen aller Bolfer gudt. Denn Ragionalerinnerungen liegen tiefer in ber Menschen Bruft, als man gewöhnlich glaubt. Man mage es nur, bie alten Bilber wieber auszugraben, und über Racht blübt bervor auch bie alte Liebe mit ihren Blumen. Das ift nicht figurlich aefaat, sonbern es ift eine Thatfache: als Bullod vor einigen Jahren ein altbeibnisches Steinbilb in Mexito ausgegraben, fand er ben anbern Tag, bag es nachtlicher Beile mit Blumen befrangt worben; und boch hatte Spanien, mit Reuer und Schwert, ben alten Glauben ber Meritaner gerftort, und feit brei Jahrbunderten ibre Gemuther gar farf umgewühlt und gevflügt und mit Christenthum befaet. Solche Blumen aber blüben auch in ben Walter Scottfchen Dichtungen, biefe Dichtungen felbft weden bie alten Gefühle, und wie einft in Granada Manner und Weiber mit bem Gebeul ber Bergweiflung aus ben baufern frürzten, wenn bas Lieb vom Gingug bes Maurentonias auf ben Stragen erklang, bergeftalt, bag bei Tobesftrafe verboten wurbe, es gu fingen: so hat ber Lon, ber in ben Scott'ichen Dichtungen berricht, eine gange Belb schmerzhaft erschüttert. Dieser Ion klingt wieber in ben Bergen unseres Abels, ber seine Schlösser und Wappen verfallen sieht, er Kingt wieber in ben Berzen bes Bürgers, bem bie behaglich enge Weise ber Altworbern verbröngt wird durch weite, unerfreuliche Mobernität; er Kingt wieber in katholischen Domen, woraus ber Glaube entsichen, und in rabbinischen Synagogen, woraus sogar die Gläubigen sliehen; er Kingt über die ganze Erbe, bis in die Banianenwälber Dindostans, wo der seufzende Bramine das Absterden seiner Götter, die Zerstörung ihrer uralten Weltordnung, und den ganzen Sieg der Engländer voraussieht.

Diefer Ton, ber gewaltigfte, ben ber schottische Barbe auf feiner Riefenharfe anguschlagen weiß, bafit aber nicht zu bem Raiserliebe von bem Rapoleon, bem neuen Manne, bem Manne ber neuen Beit, bem Manne, worin biefe neue Beit so leuchtend fich abspiegelt, bag wir baburch fast geblendet werben, und unterbeffen nimmermehr benten an bie verschollene Bergangenheit und ihre verblichene Bracht. Es ift wohl zu vermnthen, bag Scott, feiner Borneigung gemäß, jenes angebeutete ftabile Element im Charafter Rapoleons, bie contrerevoluzionare Seite feines Beiftes porzugeweise auffaffen wirb, ftatt bag anbere Schriftsteller blog bas revoluzionare Princip in ibm ertennen. Bon biefer letteren Seite wurde ihn Byron geschilbert haben, ber in feinem gangen Streben ben Gegensat zu Scott bilbete, und ftatt, gleich biefem, ben Untergang ber alten Formen ju beflagen, fich fogar von benen, bie noch fteben geblieben find, verbrieflich beengt fühlt, fie mit revoluzionarem Lachen und Babnefletichen nieberreißen mochte, und in biefem Merger bie beiligften Blumen bes Lebens mit seinem melobischen Gifte beschäbigt, und fich wie ein wahnstuniger Barlefin ben Dolch ine Berg ftogt, um mit bem hervorftromenben, fcmargen Blute Berren und Damen nedifch gu befprigen.

Bahrlich, in biesem Augenblicke fühle ich sehr lebhaft, daß ich kein Rachbeter, ober besser gesagt, Rachfrevler Byrons bin, mein Blut ist nicht so spleenisch schwarz, meine Bitterkeit kömmt nur aus den Galläpfeln meiner Dinte, und wenn Gift in mir ist, so ist es doch nur Gegengist, Gegengist wider sene Schlangen, die im Schutte der alten Dome und Burgen so bedrohlich lauern. Bon allen großen Schriftsellern ist Byron sust dersemige, bessen keiner Berke am unleiblichsten berührt; wohingegen Scott mir in zedem seiner Berke das Derz erfreut, beruhigt und erkräftigt. Nich erfreut sogar die Nachahmung berselben, wie wir sie bei Willibald Aleris, Bronisowski und Cooper sinden, welcher erstere, im ironischen Wallabmoor, seinem Borbilde am nächsten steht, und uns auch in einer späteren Dichtung so viel Gestalten- und Geistesreichtum gezeigt hat, daß er wohl im Stande wäre, mit poetischer Ursprünglicksteit, die sich nur der Scottischen Form bedient, und die theuersten Romente beutscher Geschichte in einer Reihe historischer Rovellen vor die Seele zu führen.

Aber keinem wahren Genius lassen sich bestimmte Bahnen vorzeichnen, biese liegen außerhalb aller kritischen Berechnung, und so mag es auch als ein harmloses Gebankenspiel betrachtet werben, wenn ich über Walter Scotts Kaisergeschichte mein Vorurtheil aussprach. "Borurtheil" ist hier ber umfassendhet Ausbruck. Nur eins läßt sich mit Bestimmtheit sagen: bas Buch wird gelesen werben vom Aufgang bis zum Niedergang, und wir Deutschen werben es übersehen.

Bir baben auch ben Segur übersett. Richt mabr, es ift ein hubiches episches Gebicht? Bir Deutschen schreiben auch epische Gebichte, aber bie Delben berfelben eriftiren blog in unserem Ropfe. Singegen bie Belben bes frangofischen Epos find wirkliche Belben. Die viel größere Thaten vollbracht. und viel größere Leiben gelitten, ale wir in unferen Dachftubchen erfinnen Und wir haben boch viel Phantasie, und bie Frangosen haben nur wenia. Bielleicht hat beshalb ber liebe Gott ben Frangosen auf eine anbere Art nachgebolfen und fie brauchen nur treu ju ergablen, mas fie in ben letten breißig Jahren gesehen und gethan, und fie haben eine erlebte Literatur wie noch tein Bolt und feine Reit fie bervorgebracht. Diefe Memoiren von Staatsleuten, Golbaten und eblen Frauen, wie fie in Frankreich taglich erfcheinen, bilben einen Sagenfreis, woran bie Rachwelt genug zu benten unb ju fingen bat, und worin, als beffen Mittelpunkt, bas Leben bes großen Raifers wie ein Riesenbaum emporragt. Die Segur'iche Beschichte bes Rufilandezuges ift ein Lieb, ein frangofisches Bolfelieb, bas zu biefem Sagenfreise gebort, und, in feinem Tone und Stoffe, ben epischen Dichtungen aller Zeiten Ein Belbengebicht, bas burch ben Bauberfpruch gleich und gleich fteht. "Freiheit und Gleichbeit" aus bem Boben Franfreiche emporgeschoffen, bat, wie im Triumpfaug, berauscht von Rubm und geführt von bem Gotte bes Ruhmes felbft, bie Welt burchzogen, erschreckt und verherrlicht, tangt endlich ben raffelnben Waffentang auf ben Gisfelbern bes Norbens, und biefe brechen ein, und bie Gobne bee Feuere und ber Freiheit geben gu Grunde burch bie Ralte und Gelaven.

Solche Beschreibung ober Prophezeiung bes Untergangs einer helbenwelt ift Grundton und Stoff ber epischen Dichtungen aller Bölfer. Auf ben Felsen von Elore und anderer indischer Grottentempel steht solche epische Ratastrophe eingegraben mit Riesenhieroglyphen, beren Schlüssel im Mahabarata zu sinben ist; ber Norden hat in nicht minder steinernen Worten, in seiner Ebba, biesen Götteruntergang ausgesprochen; das Lieb der Nibelungen besingt dasselbe tragische Berderben, und hat, in seinem Schlusse, noch ganz besondere Aehnlichteit mit der Segur'schen Beschreibung des Brandes von Moskau; das Rolandslied von der Schlacht bei Noncisval, dessen Worte verschollen, dessen Sage aber noch nicht erloschen, und noch unlängst von einem der größten

Dichter bes Baterlanbes, von Immermann, berauf beichworen worben, ift ebenfalls ber alte Ungludsgefang; und gar bas Lieb von Ilion verberrlicht am iconften bas alte Thema und ift bod nicht groffartiger und ichmerglicher ale bas frangofifche Bolfelieb, worin Segur ben Untergana feiner Beroenwelt besungen bat. Ja, biefes ift ein mabres Epos, Frankreichs Belbenjugenb ift ber icone Berod, ber frub babinfinkt, wie wir foldes Lieb icon faben in bem Tobe Balburs. Sieafriebs, Rolands und Achilles, Die ebenfo burch Unglud und Berrath gefallen; und jene Belben, bie wir in ber Ilias bewundert, wir finden fie wieder im Liebe bes Segur, wir feben fie ratbicblagen, ganten und famven, wie einft vor bem ffaifden Thore, ift auch bie Jade bes Ronigs von Reapel etwas allzubuntichedig mobern, fo ift boch fein Schlachtmuth und Uebermuth eben fo groß, wie ber bes Peliben; ein Bettor an Milbe und Tapferkeit ftebt por uns Pring Eugen, ber eble Ritter, Nev tampft wie ein Ajar, Berthier ift ein Reftor ohne Beisbeit, Davouft, Daru, Caulincourt u. f. w., in ihnen wohnen bie Geelen bes Menelaos, bes Douffeus, bes Diomebes nur ber Raifer felbft finbet nicht feines Bleichen, in feinem Daupte ift ber Dlymp bee Bebichtes, und wenn ich ihn, in feiner außern Berricherericheinung, mit bem Agamemnon vergleiche, fo gefchieht bas, weil ihn, eben fo wie ben größten Theil seiner herrlichen Rampfgenoffen, ein tragisches Schicifal erwartete, und weil fein Dreftes noch lebt.

Wie die Scott'ichen Dichtungen hat auch das Segur'iche Epos einen Ton, ber unsere herzen bezwingt. Aber dieser Ton wedt nicht die Liebe zu längst verschollenen Tagen der Borzeit, sondern es ist ein Ton, deffen Klangsigur uns die Gegenwart giebt, ein Ton, der uns für eben diese Gegenwart begeistert.

Bir Deutschen find boch mahre Peter Schlemiehle! Bir haben auch in ber letten Zeit viel gesehen, viel ertragen, g. B. Einquartirung und Abelftolg; und wir haben unfer ebelftes Blut bingegeben, g. B. an England, bas noch jest fahrlich eine anftanbige Summe für abgeschoffene beutsche Arme unb Beine ihren ehemaligen Eigenthumern zu bezahlen bat; und wir haben im Rleinen fo viel Großes gethan, bag wenn man es gufammenrechnete, bie größten Thaten berausfamen, g. B. in Tyrol; und wir haben viel verloren, 3. B. unfern Schlagschatten, ben Titel bes lieben, beiligen, romifchen Reichs-und bennoch, mit allen Berluften, Opfern, Entbehrungen, Malheurs und Grofitbaten bat unfere Literatur fein einziges folder Denfmaler bes Ruhmes gewonnen, wie fie bei unferen Rachbaren, gleich ewigen Trophäen, täglich emporfteigen. Unfere Leipziger Deffen haben wenig profitirt burd bie Schlacht bei Leipzig. Gin Gothaer, hore ich, will fie noch nachträglich in epifcher Form befingen; ba er aber noch nicht weiß, ob er gu ben 100,000 See-Ien gebort, bie Silbburghaufen bekommt, ober zu ben 150,000, bie Deiningen befommt, ober zu ben 160,000, bie Mienburg befommt, fo tann er fein Epos

noch nicht anfangen, er mußte benn beginnen: "Singe unsterbliche Seele, hilbburghäusische Seele, Meining'sche Seele, ober auch Altenburgische Seele, gleichviel singe, singe ber sündigen Deutschen Erlösung!" Diefer Seelenschacher im Derzen des Baterlandes und bessen blutende Zerrissenheit läßt feinen stolzen Sinn, und noch viel weniger ein ftolzes Wort austommen, unsere schönften Thaten werden lächerlich durch den dummen Erfolg, und während wir uns unmuthig einhüllen in den Purpurmantel des deutschen Delbenblutes, kömmt ein politischer Schalk und sept und die Schellenkappe auf's Daupt.

Eben bie Literaten unserer Rachbaren jenfeits bes Rheins und bes Canals muß man mit unserer Bagatell-Literatur vergleichen, um bas Leere und Bebeutungslose unseres Bagatell-Lebens zu begreisen. Da ich selbst mich erst späterhin über bieses Thema, über beutsche Literaturmisere verbreiten will, so liesere ich einen heiteren Erfat durch bas Ginschalten ber solgenben Xenien, bie aus ber Feber Immermanns, meines hohen Mitstrebenben, gestoffen sind. Die Gleichgesinnten danken mir gewiß für die Mittheilung dieser Berse und bis auf wenige Ausnahmen, die ich mit Sternen bezeichne, will ich sie gern als meine eigne Gesinnung vertreten.

#### Per poetische Literator.

Laß bein Lächeln, laß bein Flennen, sag uns ohne hinterlift, Wann hans Sachs bas Licht erblicke, Wecherlin gestorben ift.

"Alle Menichen muffen fterben," fpricht bas Mannlein mit Bebeutung. Alter Junge, beffengleichen ift uns feine große Zeitung.

Mit vergeß'nen, alten Schwarten schmiert er seine Autorstiefeln, Daß er dazu heiter weine, frißt er fromm poet'sche Zwiefeln.

\* Millst bu commentiren, Franzel, minbestens verschon ben Luther, Diefer Fifch behagt uns besser, ohne bie zerlaß'ne Butter.

## Pramatiker.

1.

\*,,Rimmer fchreib' ich mehr Tragsbien, mich am Publikum zu rachen!" Schimpf' uns, wie bu willft, mein Guter, aber halte bein Berfprechen.

2.

Diefen Reiterlieutenant müsset, Stachelverse, ihr verschonen; Denn er commanbirt Sentenzen und Gefühl in Escabronen.

3.

Bar' Melpomene ein Mabchen, gut, gefühlvoll und natürlich, Rieth' ich ihr: Beirathe biefen, ber fo milde und fo zierlich.

A.

Seiner vielen Sünben wegen geht ber tobte Rogebue Um in biefem Ungethume ohne Strümpfe, ohne Schuhe.

Und fo tommt ju vollen Ehren tiefe Lehr' aus grauen Jahren, Dag bie Seelen ber Berftorb'nen muffen in bie Beftien fabren.

#### Beftliche Poeten.

Groß' mérite ist es jeho, nach Saabi's Art zu girren, Doch mir scheint's égal gepubelt, ob wir bstlich, westlich irren.

Sonften fang, bei'm Monbenfcheine, Rachtigall son Philomele 3 Benn jest Bulbill flötet, fcheint es mir benn boch biefelbe Reble.

Alter Dichter, bu gemahnst mich, als wie hameln's Rattenfänger; Pfeifft nach Morgen, und es folgen all' bie lieben, Kleinen Sänger.

Aus Bequemlichteit verehren fie bie Kühe frommer Inben, Daß fie ben Olympus mögen nächft in jedem Ruhstall finben.

Bon ben Früchten, bie fie aus bem Gartenhain von Schiras ftehlen, Effen sie zu viel, bie Armen, und vomiren bann Ghafelen.

#### \* Glodentone.

Seht ben biden Paftor, borten unter feiner Thur im Staate, Läutet mit ben Gloden, bag man ihn verehr' in bem Ornate.

Und es kamen, ihn ju ichauen, flugs bie Blinden und die Lahmen, Engebruft und Krampf, besonders Opfteriegeplagte Damen.

Beiße Salbe weber heilet, noch verschlimmert irgend Schäben, Beiße Salbe finbest jepo du in allen Bücherläben.

Geht's fo fort und läßt fich jeber Pfaffe ferner aboriten, Werb' ich in ben Schoof ber Rirche ebebalbigft retourniren.

Dort gehorch' ich einem Papfte, und verehr' ein praesens Numen, Aber hier macht sich zum numen jeglich orbinirtes lumen.

## Orbis pictus.

Batte einen Bale bas gange weltverberben Gelichter, Einen Bale, ihr hoben Götter: Priefter, Diftrionen, Dichter

In bie Rirche ging ich Morgens, um Komöbien zu schauen, Abenbs in's Theater, um mich an ber Prebigt zu erbauen.

Selbst der liebe Gott verlieret sehr bei mir an dem Gewichte, Beil nach ihrem Ebenbilbe schnipen ihn viel tausend Wichte.

Wenn ich euch gefall', ihr Leute, bunt' ich mich ein Leineweber, Aber, wenn ich euch verbrieße, feht, bas ftarft mir meine Leber.

"Gang bewältigt er bie Sprache;" ja, es ift, fich tobt zu lachen, Seht nur, was für tolle Sprunge lässet er bie Arme machen.

Bieles Schlimme kann ich bulben, aber eins ist mir zum Efel, Benn ber nervenschwache Zärtling spielt ben genialen Refel.

\* Damals mocht'ft bu mir gefallen, als bu bublteft mit Lucinboen, Aber, o ber frechen Liebschaft! mit Marien wollen fünd'gen.

Erft in England, bann in Spanien, jest in Brahma's Finfterniffen, Ueberall umbergeftrichen, beutschen Rod und Schub gerriffen.

Wenn bie Damen schreiben, kramen stets fie aus von ihren Schmerzen Fausses couches touchirter Tugenb,—ach, die gar zu offnen Derzen!

Lagt bie Damen mir zufrieben ; bag fie fcreiben find' ich räthlich, Führt bie Frau bie Autor-Beber, wirb fie wenigstens nicht schäblich.

Glaubt, bas Schriftenthum wird gleichen balb ben ärgften Rodenftuben Die Gevatterinnen ichnaden, und es hören ju bie Buben.

Bar' ich Dichingischan, o China, wärst du längst von mir vernichtet, Dein verdammtes Theegeplätscher hat uns langsam hingerichtet.

Alles feget fich jur Ruhe, und ber Größte wird gebulbig, Streicht gemächlich ein, was früh're Zeiten' bblieben waren fculbig.

Jene Stadt ift voller Berse, Tone, Statuen, Schilberei'n, Burfthans steht mit ber Trompete an dem Thor und schreit: "herein!" heine. L'

"Diefe Reime flingen ichanblich, ohne Metrum und Caefuren;" Wollt in Uniform ihr fteden literarifche Panburen? -

"Sag', wie fommft bu nur ju Borten, bie fo grob und ungezogen?" Freund, im muften Marktgebrange braucht man feine Ellenbogen.

"Aber bu haft auch bereimet, was unläugbar gut und groß." Mifcht ber Befte fich jum Plebfe, bulbet er bes Plebfes Loos.

Wenn bie Sommerfliegen schwärmen, tobtet 3hr fie mit ben Rlappen, Und nach biefen Reimen werbet schlagen 3hr mit Euren Rappen.

# Ideen.

# Das Buch Le Granb.

1826.

Das Gefclecht ber Derindur, Unfres Thrones fefte Saule, Soll bestehn, ob die Natur Auch damit ju Ende eile.

Müllner.

#### Erftes Rapitel.

Sie war liebenswurdig, und Er liebte Sie; Er aber war nicht liebensmurbig, und Sie liebte Ihn nicht. (Altes Stud.)

abame, kennen Sie bas alte Stud? Es ift ein ganz außerorbentliches Stud, nur etwas zu sehr melancholisch. Ich hab' mal bie hauptrolle barin gespielt, und ba weinten alle Damen, nur eine Einzige weinte nicht, nicht eine einzige Thräne weinte sie, und bas war eben bie Pointe bes Studs, bie eigentliche Katastrophe. —

D biese einzige Thrane! sie qualt mich noch immer in Gebanken; ber Satan, wenn er meine Geele verberben will, flüstert mir in's Ohr ein Lieb von bieser ungeweinten Thrane, ein fatales Lieb mit einer noch fataleren Melobie — ach, nur in ber hölle hört man biese Melobie! — —

Wie man im himmel lebt, Mabame, können Sie sich wohl borstellen, um so eher, da Sie verheirathet sind. Dort amusirt man sich ganz süperbe, man hat alle möglichen Bergnügungen, man lebt in lauter Lust und Plaisir, so recht wie Gott in Frankreich. Man speist von Morgen bis Abend, und die Küche ist so gut wie die Jagor'sche, die gebratenen Gänse sliegen herum mit den Sauceschüsselchen im Schnabel, und fühlen sich geschmeichelt, wenn man sie verzehrt, butterglänzende Torten wachsen wild wie die Sonnenblumen, (159)

überall Bäche mit Bouillon und Champagner, überall Bäume, woran Servietten flattern, und man speist und wischt sich ben Mund, und speist wieber, ohne sich ben Magen zu verberben, man singt Psalmen, ober man tänbelt und schäfert mit ben lieben, zärtlichen Engelein, ober man geht spazieren auf ber grünen Dallelusa-Wiese, und bie weißwallenben Kleiber sipen sehr bequem, und nichts stört ba bas Gefühl ber Seligseit, tein Schmerz, tein Nißbehagen, ja sogar, wenn einer bem Anbern zufällig auf bie Dühneraugen tritt unt excusez! ausruft, so lächelt bieser wie verklärt und versichert: bein Tritt, Bruber, schmerzt nicht, sonbern au contraire, mein Derz fühlt baburch nur besto süßere himmelswonne.

Aber von der Sölle, Madame, haben Sie gar keine Ibee. Bon allen Teufeln kennen Sie vielleicht nur den kleinsten, das Beelzebübchen Amor, den
artigen Croupier der Sölle, und diese selbst kennen Sie nur aus dem Don
Iuan, und für diesen Weiberbetrüger, der ein böses Beispiel giebt, dünkt sie
Ihnen niemals heiß genug, obgleich unsere hochlöblichen Theaterdirectionen
soviel Flammenspectakel, Feuerregen, Pulver und Colophonium dabei aufgehen lassen, wie es nur irgend ein guter Christ in der Sölle verlangen kann.

Inbessen, in ber bolle sieht es viel schlimmer aus, als unsere Theaterbirectoren wiffen - fie wurben auch fonft nicht fo viele fcblechte Stude aufführen laffen - in ber Bolle ift es gang bollifch beif, und als ich mal in ben Bunbstagen bort mar, fant ich es nicht jum Aushalten. Gie baben gar feine 3bee von ber bolle, Mabame. Wir erlangen borther wenig officielle Rachrichten. Daß bie armen Seelen ba brunten ben gangen Tag all bie ichlechten Prebigten lefen muffen, bie bier oben gebruckt werben - bas ift Berlaumbung. folimm ift es nicht in ber Bolle, fo raffinirte Qualen wird Satan niemals Dingegen Dante's Schilberung ift etwas ju magig, im Bangen Mir ericien bie bolle wie eine große burgerliche Ruche, mit allzupoetisch. einem unendlich langen Dfen, worauf brei Reihen eiferne Topfe ftanben, unb in biefen fagen bie Berbammten und wurden gebraten. In ber einen Reihe fagen bie driftlichen Gunber, und follte man es wohl glauben! ihre Angahl war nicht allzuklein, und bie Teufel ichurten unter ihnen bas feuer mit befonberer Beschäftigfeit. In ber anberen Reibe fagen bie Juben, bie bestänbig schrieen und von ben Teufeln zuweilen geneckt wurden, wie es fich benn gar possierlich ausnahm, ale ein bider, puftenber Pfanberverleiber über allzugroße Dipe flagte, und ein Teufelchen ihm einige Eimer taltes Waffer über ben Ropf goff, bamit er fabe, bag bie Taufe eine mahre erfrischende Bohlthat fei. ber britten Reihe fagen bie Beiben, bie, eben fo wie bie Juben, ber Geligkeit nicht theilhaftig werben konnen, und ewig brennen muffen. 3ch borte, wie einer berfelben, bem ein vierschrötiger Teufel neue Rohlen unterlegte, gar unwillig aus bem Topfe hervorrief: "Schone meiner, ich war Sofrates, ber

Weiseste ber Sterblichen, ich habe Wahrheit und Gerechtigkeit gelehrt und mein Leben geopfert für die Tugend." Aber ber vierschrötige, bumme Teufel ließ sich in seinem Geschäfte nicht stören und brummte: "Et was! alle Deiben müssen brennen, und wegen eines einzigen Menschen bürfen wir keine Ausnahme machen."——Ich versichere Sie, Madame, es war eine fürchterliche Dipe, und ein Schreien, Seufzen, Stöhnen, Quäken, Greinen, Quiriliren— und burch all biese entseplichen Töne brang vernehmbar jene satale Melobie bes Liebes von der ungeweinten Thräne.

#### Bweites Rapitel.

Sie war liebenswürbig und Er liebte Sie; Er aber war nicht liebenswürbig, und Sie liebte Ihn nicht. (Altes Stud.)

Mabame! bas alte Stud ift eine Tragobie, obicon ber Belb barin weber ermorbet wirb, noch fich felbft ermorbet. Die Augen ber Belbin find icon, febr foon - Mabame, riechen Gie nicht Beildenbuft ? - febr foon, und bod fo icarfgefdliffen, baf fie mir wie glaferne Dolche burch bas Berg brangen, und gewiß aus meinem Ruden wieber berausgudten-aber ich ftarb boch nicht an biefen meuchelmörberischen Augen. Die Stimme ber Belbin ift auch icon - Mabame, borten Gie nicht eben eine Nachtigall ichlagen ? eine icone, feibne Stimme, ein fufes Befpinnft ber fonnigften Tone, unb meine Seele warb barin verftrict und wurgte fich und qualte fich. 3ch felbft - es ift ber Graf vom Ganges, ber jest fpricht, und bie Befchichte fvielt in Benedig — ich selbst hatte mal bergleichen Qualereien satt, und ich bachte schon im erften Afte bem Spiel ein Enbe ju machen, und bie Schellenkappe mitfammt bem Ropfe berunter ju ichiefen, und ich ging nach einem Galanterielaben auf ber Bia Burftah, wo ich ein paar schone Piftolen in einem Raften ausgestellt fanb — ich erinnere mich beffen noch fehr gut, es ftanben baneben viel freudige Spielsachen von Perlemutter und Gold, eiserne Berzen an gulbenen Rettlein, Porzellantaffen mit gartlichen Devifen, Schnupftabatsbofen mit bubichen Bilbern, g. B. bie göttliche Gefchichte von ber Sufanna, ber Schwanengesang ber Leba, ber Raub ber Sabinerinnen, bie Lufrexia. bas bide Tugenbmenfc mit bem entblößten Bufen, in ben fie fich ben Dolch nachträglich hineinstöfft, bie felige Bethmann, la belle ferroniere, lauter lockenbe Gefichter - aber ich taufte boch bie Diftolen ohne viel ju bingen, und bann kauft' ich Rugeln, bann Pulver, und bann ging ich in ben Reller bes Signor Unbescheiben, und ließ mir Auftern und ein Glas Rheinwein vorftellen. -

Effen konnt' ich nicht und trinken noch viel weniger. Die beigen Tropfen fielen in's Glas, und im Glas fab ich bie liebe Deimath, ben blauen, heiliger

Sanges, ben ewigstrahlenben himalaya, bie riesigen Banianenwälber, in beren weiten Laubgängen bie klugen Elephanten und die weißen Pilger ruhig wandelten, seltsam träumerische Blumen sahen mich an, heimlich mahnend, goldne Wundervögel jubelten mild, slimmernde Sonnenstrahlen und süßnärrische Laure von lachenden Affen neckten mich lieblich, aus fernen Pagoden ertönten die frommen Priestergebete, und dazwischen Kang die schweizend klagende Stimme der Sultanin von Delhi— in ihrem Teppichgemache rannte sie stürmisch auf und nieder, sie zerriß ihren silbernen Schleiex, sie stieß zu Boden die schwarze Sclavin mit dem Pfauenwedel, sie weinte, sie todte, sie schrie. — Ich konnte sie aber nicht verstehen, der Keller des Signor Undescheiden ist 3000 Meilen entfernt vom Harem zu Delhi, und dazu war die schöne Sultanin schon todt seit 3000 Jahren — und ich trank hastig den Wein, den hellen, freudigen Wein, und doch wurde es in meiner Seele immer dunkler und trauriger — Ich war zum Tode verurtheilt — — — — — —

Alls ich die Rellertreppe wieber hinaufftieg, borte ich das Armefünderglodchen läuten, die Menschenmenge wogte vorüber; ich aber stellte mich an die Ede der Strada San Giovanni und hielt folgenden Monolog:

> In alten Mahrden giebt es golb'ne Schlöffer. Bo Barfen flingen, icone Jungfrau'n tangen, Und schmucke Diener bligen, und Jasmin Und Morth' und Rofen ihren Duft verbreiten -Unb boch ein einziges Enhaubrungswort Macht all' bie Berrtichfeit im Ru gerftieben, Und übrig bleibt nur alter Trümmerschutt Und frachzenb Rachtgevogel und Moraft. So hab' auch ich, mit einem einz'gen Worte, Die gange blübenbe Natur entgaubert. Da liegt fie nun, leblos und falt und fahl Wie eine aufgeputte Königsleiche, Der man bie Badenknochen roth gefärbt Und in bie Sand ein Bepter bat gelegt. Die Lippen aber ichauen gelb und welf, Beil man vergaß fie gleichfalls roth zu schminken Und Mäufe fpringen um bie Ronigenafe, Und fpotten frech bes großen, golbnen Bepters. -

Es ift allgemein rezipirt, Mabame, bag man einen Monolog halt, ehe man fich tobt schießt. Die meisten Menschen benupen bei folder Gelegenheit bas

Damlet'sche "Sein ober Richtsein." Es ift eine gute Stelle und ich hätte sie hier auch gern zitirt — aber, jeder ift sich selbst der Rächste, und hat man, wie ich, ebenfalls Tragödien geschrieben, worin solche Lebensabiturienten-Reben enthalten sind, 3. B. den unsterdichen "Almansor," so ift es sehr natürlich, daß man seinen eignen Worten, sogar vor den Shakespear'schen den Borzug giebt. Auf jeden Hall sind solche Reden ein sehr nüplicher Brauch; man gewinnt dadurch wenigstens Zeit. — Und so geschah es, daß ich an der Ecke der Strada San Giovanni etwas lange stehen blieb — und als ich da ftand, ein Berurtheilter, der dem Tode geweiht war, da erblickte ich plöstlich Sie!

Sie trug ihr blaufeibnes Rleib, und ben rofarothen hut, und ihr Auge sah mich an so milb, so tobtbesiegenb, so lebenschenkenb — Mabame, Sie wissen wohl aus ber römischen Geschichte, baß, wenn bie Bestalinnen im alten Rom auf ihrem Bege einem Berbrecher begegneten, ber zur hinrichtung geführt wurbe, so hatten sie bas Recht, ihn zu begnabigen, und ber arme Schelm blieb am Leben. — Mit einem einzigen Blick hat sie mich vom Tobe gerettet, und ich stand vor ihr wie neubelebt, wie geblenbet vom Sonnenglanze ihrer Schönbeit, und sie ging weiter — und ließ mich am Leben.

# Prittes Aapitel.

Und fie ließ mich am Leben, und ich lebe, und bas ift bie Bauptfache.

Mögen Andre das Glück genießen, daß die Geliebte ihr Grabmahl mit Blumenkränzen schmückt und mit Thränen der Treue benetzt — D, Weiber! haßt mich, verlacht mich, bekordt mich! aber laßt mich leben! Das Leben ist gar zu spaßhaft süß; und die Welt ist so lieblich verworren; sie ist der Traum eines weinberauschten Gottes, der sich aus der zechenden Götterversammlung à la frangaise fortgeschichen, auf einen einsamen Stern sich schlafen gelegt, und selbst nicht weiß, daß er alles das auch erschafft, was er träumt — und die Traumgebülde gestalten sich oft buntscheckig toll, oft auch harmonisch vernünstig— die Ilias, Plato, die Schlacht bei Marathon, Moses, die mediceische Benus, der Strasburger Münster, die französische Revoluzion, Degel, die Dampsschiffe u. s. w. sind einzelne gute Gedanken in diesem schaffenden Gottestraum — aber es wird nicht lange dauern, und der Gott erwacht, und reibt sich die verschlasenen Augen und lächelt — und unsere Welt ist zerronnen in Richts, sa, sie hat nie eristirt.

Gleichviel! ich lebe. Bin ich auch nur bas Schattenbilb in einem Traum, so ift auch bieses besser als bas kalte, schwarze, leere Richtsein bes Tobes. Das Leben ift ber Güter höchftes, und bas schlimmfte lebel ist ber Tob. Mö-gen berlinische Garbelieutenants immerhin spötteln und es Feigheit nennen,

baß ber Prinz von Homburg zurückschaubert, wenn er sein offnes Grab erblidt — heinrich Rieist hatte bennoch eben so viel Courage wie seine hoch-brüstigen, wohlgeschnürten Collegen, und er hat es leiber bewiesen. Aber alle träftige Menschen lieben bas Leben. Goethe's Egwont scheibet nicht gern "von ber freundlichen Gewohnheit bes Daseins und Wirkens." Immermann's Ebwin hängt am Leben "wie'n Kindlein an ber Mutter Brüsten," und obgleich es ihm hart ankömmt, burch frembe Gnabe zu leben, so sieht er bennoch um Gnabe:

"Beil Leben, Athmen boch bas Bochfte ift."

Wenn Obysseus in ber Unterwelt ben Achilleus als Führer tobter helben sieht und preift wegen seines Ruhmes bei ben Lebendigen und seines Ansehens sogar bei ben Tobten, antwortet biefer:

"Nicht mehr rebe vom Tob' ein Troftwort, ebler Obyffeus! Lieber ja wollt' ich das Felb als Tagelöhner bestellen Einem dürftigen Rann, ohn' Erbe und eigenen Wohlstand, Als die sämmtliche Schaar der geschwundenen Todten beherrschen."

Ja, als ber Major Düvent ben großen Jerael Lowe auf Pistolen forberte und ju ihm fagte: wenn Sie fich nicht ftellen, herr Lowe, fo find Sie ein Bund; ba antwortete biefer: ich will lieber ein lebenbiger bund fein, als ein tobter Lowe! und er hatte Recht. - 3ch habe mich oft genug geschlagen, Dabame, um biefes fagen ju burfen - Gottlob! ich lebe! In meinen Abern Tocht bas rothe Leben, unter meinen Füßen judt bie Erbe, in Liebesgluth umfclinge ich Baume und Marmorbilber, und fie werben lebenbig in meiner Umarmung. Bebes Weib ift mir eine geschentte Welt, ich schwelge in ben Melobien ihres Antliges, und mit einem einzigen Blid meines Auges fann ich mehr genießen als Anbre, mit ihren fammtlichen Bliebmagen, Beit ihres Lebens. Jeber Augenblid ift mir ja eine Unenblichkeit; ich meffe nicht bie Beit mit ber Brabanter, ober mit ber fleinen Samburger Elle, und ich brauche mir von feinem Priefter ein zweites Leben verfprechen zu laffen, ba ich fcon in biefem Leben genug erleben fann, wenn ich rudwarte lebe, im Leben ber Borfahren, und mir bie Ewigfeit erobere im Reiche ber Bergangenheit.

Und ich lebe! Der große Pulsichlag ber Ratur bebt auch in meiner Bruft, und wenn ich jauchze, antwortet mir ein tausenbfältiges Echo. 3ch höre tausent Rachtigallen. Der Frühling hat fie gesenbet, die Erbe aus ihrem Morgenschlummer zu weden, und die Erbe schauert vor Entzuden, ihre Blumen find die Hymnen, die sie in Begeisterung der Sonne entgegensingt — die Sonne bewegt sich viel zu langsam, ich möchte ihre Feuerrosse peitschen, damit sie schneller dahinjagen. — Aber wenn sie zischend in's Meer hinabsinkt und die große Racht heraussteigt, mit ihrem großen sehnsüchtigen Auge, o! dann

burchlebt mich erft recht bie rechte Luft, wie schmeichelnbe Mabchen legen sich bie Abenblüfte an mein brausenbes Berg, und die Sterne winken, und ich erhebe mich, und schwebe über ber fleinen Erbe und ben fleinen Gebanken ber Menschen.

# Viertes Aapitel.

Aber einst wird kommen ber Tag, und die Gluth in meinen Abern ift erloschen, in meiner Brust wohnt der Winter, seine weißen Floden umflattern spärlich mein Daupt und seine Rebel verschleiern mein Auge. In verwitterten Gräbern liegen meine Freunde, ich allein bin zurückgeblieben, wie ein einsamer Halm, den der Schnitter vergessen, ein neues Geschlecht ist hervorgeblüht mit neuen Wünschen und neuen Gebanken, voller Verwundrung höre ich neue Ramen und neue Lieder, die alten Ramen sind verschollen, und ich selbst bin verschollen, vielleicht noch von Wenigen geehrt, von Bielen verhöhnt, und von Niemanden geliebt! Und es springen heran zu mir die rosenwangigen Knaben, und brüden mir die alte Parfe in die zitternde Hand, und sprechen lachend: du hast schon lange geschwiegen, du fauler Graukopf, sing' und wieder Gesänge von den Träumen beiner Jugend.

Dann ergreife ich bie harfe, und bie alten Freuden und Schmerzen erwachen, die Nebel zerrinnen, Thränen blüben wieber aus meinen tobten Augen, es frühlingt wieder in meiner Bruft, füße Tone ber Wehmuth beben in ben Saiten ber harfe, ich sehe wieder ben blauen Fluß und die marmornen Paläste, und bie schönen Frauen- und Mädchengesichter — und ich singe ein Lieb von ben Blumen ber Brenta.

Es wird mein lettes Lieb fein, die Sterne werben mich anbliden wie in ben Rächten meiner Jugend, bas verliebte Mondlicht füßt wieder meine Wangen, die Geisterchöre verstorbener Nachtigallen flöten aus der Ferne, schlaftrunken schließen sich meine Augen, meine Seele verhallt wie die Tone meiner Darfe — es buften die Blumen der Brenta.

Ein Baum wird meinen Grabstein beschatten. Ich hätte gern eine Palme, aber diese gebeiht nicht im Norden. Es wird wohl eine Linde sein, und Sommerabends werden bort die Liebenden sipen und kosen; der Zeisig, der sich lauschend in den Zweigen wiegt, ist verschwiegen, und meine Linde rauscht traulich über den Häuptern der Glücklichen, die so glücklich sind, daß sie nicht einmal Zeit haben zu lesen, was auf dem weißen Leichensteine geschrieden steht. Wenn aber späterhin der Liebende sein Mädchen verloren hat, dann kommt er wieder zu der wohlbekannten Linde, und seufzt und weint, und betrachtet den Leichenstein, lang und oft und liest darauf die Inschrift: — Er liebte die Blumen der Brenta.

# Sunftes Rapitel.

Mabame! ich habe Sie belogen. Ich bin nicht ber Graf vom Sanges. Riemals im Leben sah ich ben heiligen Strom, niemals die Lotosblumen, die sich in seinen frommen Wellen bespiegeln. Niemals lag ich träumend unter indischen Palmen, niemals lag ich betend vor dem Diamantengott zu Zagernaut, durch den mir doch leicht geholfen wäre. Ich war eben so wenig semals in Kalfutta wie der Kalfuttenbraten, den ich gestern Mittag gegessen. Aber ich stamme aus hindostan, und baher fühl' ich mich so wohl in den breiten Sangeswäldern Balmisti's, die Peldenleiden des göttlichen Ramo bewegen mein herz wie ein bekanntes Weh, aus den Blumenliedern Kalidasas blüh'n mir hervor die süßesten Erinnerungen, und als vor einigen Iahren eine gürige Dame in Berlin mir die hübschen Bilder zeigte, die ihr Bater, der lange Zeit Gouverneur in Indien war, von dort mitgebracht, schienen mir die zartgemalten, heiligstillen Gesichter so wohl bekannt, und es war mir, als beschaute ich meine eigene Kamiliengallerie.

Franz Bopp — Mabame, Sie haben gewiß feinen Nalus und sein Conjugazionssystem bes Sanstrit gelesen — gab mir manche Auskunft über meine Ahnherren, und ich weiß jest genau, daß ich aus bem Saupte Bramah's entsprossen bin, und nicht aus seinen Sühneraugen; ich vermuthe sogar, daß der ganze Mahabarata mit seinen 200,000 Bersen bloß ein allegorischer Liebesbrief ist, ben mein Urahnherr an meine Urältermutter geschrieben. — D! sie liebten sich sehr, ihre Seelen kußten sich, sie kußten sich mit ben Augen, sie waren beibe nur ein einziger Auß —

Eine verzauberte Nachtigall fist auf einem rothen Korallenbaum im stillen Ocean, und singt ein Lieb von der Liebe meiner Ahnen, neugierig bliden die Perlen aus ihren Muschelzellen, die wunderbaren Wasserblumen schauern vor Wehmuth, die klugen Neerschineden, mit ihren bunten Porzellanthurmchen auf dem Rüden, kommen herangekrochen, die Seerosen erröthen verschämt, die gelben, spisigen Meersterne und die tausenbfarbigen gläsernen Quabben regen und reden sich, und alles wimmelt und lauscht.

Doch, Madame, bieses Nachtigallenlieb ift viel zu groß, um es hierherzuseen, es ist so groß, wie die Welt felbst, schon die Debicazion an Anangas, ben Gott ber Liebe, ist so lang wie sammtliche Walter-Scott'sche Romane, und barauf bezieht sich eine Stelle im Aristophanes, welche zu beutsch heißt:

"Tietio, tiotio, tiotinx, "Totototo, totototo, tototinx."

(Boffische Ueberf.)

Rein ich bin nicht geboren in Indien; bas Licht ber Welt erblidte ich an ben Ufern jenes iconen Stromes, wo auf grunen Bergen bie Thorbeit

wächst und im herbste gepflück, gekeltert, in Käser gegossen und in's Austand geschick wird. — Wahrhaftig, gestern hörte ich Jemanden eine Thorheit sprechen, die Anno 1811 in einer Weintraube gesessen, welche ich damals selbst auf dem Johannisberge wachsen sah. — Biel Thorheit wird aber auch im Lande selbst consumirt, und die Menschen dort sind wie überall: — sie werden geboren, essen, trinken, schlafen, lachen, weinen, verläumden, sind ängstlich besorgt um die Vortpslanzung ihrer Gattung, suchen zu scheinen, was sie nicht sind, und zu thun, was sie nicht können, lassen sich nicht eher rasiren, als die sie einen Bart haben, und haben oft einen Bart, ehe sie verftändig sind, und wenn sie verständig sind, berauschen sie sich wieder mit weiser und rother Thorbeit.

Mon dieu! wenn ich boch so viel Glauben in mir hätte, bag ich Berge versepen könnte — ber Johannisberg ware just berjenige Berg, ben ich mir überall nachkommen ließe. Aber ba mein Glaube nicht so ftart ist, muß mir bie Phantasie helfen und sie versett mich schnell nach bem schönen Rhein.

D, ba ift ein schönes kand, voll Lieblichkeit und Sonnenschein. Im blauen Strome spiegeln sich die Bergesufer mit ihren Burgruinen und Waldungen und alterthümlichen Städten. — Dort vor der hausthür' figen die Bürgers-leute des Sommerabends, und trinken aus großen Kannen, und schwaßen vertraulich: wie der Wein, Gottlod! gebeiht, und wie die Gerichte durchaus öffentlich sein müssen, und wie die Naria Antoinette so mir nichts dir nichts guillotinirt worden, und wie die Tabakregie den Tabak vertheuert, und wie alle Renschen gleich sind, und wie der Görres ein hauptkerl ift.

3d babe mid nie um bergleichen Gefprache befummert, und fag lieber bei ben Dabden am gewölbten Genfter, und lachte über ihr Lachen, und ließ mich mit Blumen in's Benicht ichlagen, und ftellte mich bole, bis fie mir ihre Gebeimniffe ober irgend eine andere wichtige Geschichte ergählten. Die schöne Gertrub mar bis jum Tollmerben veranugt, wenn ich mich ju ibr feste : es war ein Mäbchen wie eine flammenbe Rose, und als sie mir einst um ben Dals fiel, glaubte ich, fie murbe verbrennen und verbuften in meinen Armen. Die icone Ratharine gerfloß in flingenber Sanftmuth, wenn fie mit mir fprach, und ibre Augen maren bon einem fo reinen innigen Blau, wie ich es noch nie bei Menschen und Thieren, und nur felten bei Blumen gefunden ; man fab gern binein und fonnte fich fo recht viel Guges babei benfen. bie icone Debwig liebte mich; benn wenn ich zu ihr trat, beugte fie bas Saupt aur Erbe, fo bag bie ichwargen Loden über bas errothenbe Beficht herabfielen, und bie glangenben Augen wie Sterne aus bunfelem himmel hervorleuchte-Ihre verschämten Lippen sprachen fein Wort, und auch ich fonnte ihr nichts fagen. 3ch huftete und fie gitterte. Gie lieg mich manchmal burch ibre Schwester bitten, nicht fo rafc bie Felfen zu besteigen, und nicht im

Rheine zu baben, wenn ich mich heiß gelaufen ober getrunken. Ich behorchte mal ihr anbächtiges Gebet vor bem Marienbildchen, bas mit Golbstittern geziert und von einem brennenben Lämpchen umstittert, in einer Nische ber Dausstur stand; ich hörte beutlich, wie sie die Muttergottes bat: Ihm bas Kleitern, Trinken und Baben zu verbieten. Ich hätte mich gewiß in bas schöne Mädchen verliebt; wenn sie gleichgültig gegen mich gewesen wäre; und ich war gleichgültig gegen sie, weil ich wußte, daß sie mich liebte. Madame, wenn man von mir geliebt sein will, muß man mich en canaille behandeln.

Die icone Johanna war bie Bafe ber brei Schweftern, und ich feste mich gern ju ibr. Gie wußte bie iconften Gagen, und menn fie mit ber weißen Danb jum Genfter binauszeigte nach ben Bergen, wo alles paffirt mar, was fie ergablte, fo murbe mir orbentlich verzaubert ju Muthe, bie alten Ritter fliegen fichtbar aus ben Burgruinen und gerhacten fich bie eifernen Rleiber, bie Lore-Len ftand wieder auf ber Bergesspipe und sang binab ihr fuß verberbliches Lieb, und ber Rhein raufchte fo vernünftig, beruhigenb und boch maleich nedenb ichauerlich - und bie fcone Johanna fab mich an fo feltfam, is beimlich, fo rathfelhaft traulich, als gehörte fie felbst zu ben Mährchen, wovon fie eben ergablie. Sie war ein feblantes, blaffes Mabchen, fie mar tobttrant und finnend, ihre Augen waren flar wie die Mabrbeit felbik, ihre Livven fromm gewölbt, in ben Bugen ihres Antliges lag eine große Beichichte, aber es war eine beilige Gefdichte — Etwa eine Liebes-Legenbe ? 3ch weiß nicht, und ich hatte auch nie ben Duth, fie ju fragen. Wenn ich fie lange anfab, wurde ich rubig und beiter, es ward mir, ale fei ftiller Gonntag in meinem Bergen und bie Engel barin hielten Gottesbienft.

In solchen guten Stunden erzählte ich ihr Geschichten aus meiner Kindheit, und sie hörte immer ernsthaft zu, und seltsam! wenn ich mich nicht mehr auf die Ramen besinnen konnte, so erinnerte sie mich daran. Wenn ich sie allebann mit Berwunderung fragte: woher sie die Ramen wisse? so gab sie lächelnd zur Antwort, sie habe sie von den Bögeln ersahren, die an den Fliesen thres Fensters nisteten — und sie wollte mich gar glauben machen, dieses seien die nämlichen Bögel, die ich einst als Knade mit meinem Taschengelbe den hartherzigen Bauernjungen abgekauft dabe, und dann frei fortsliegen lassen. Ich glaube aber, sie wußte alles, weil sie solas war und wirklich bald stard. Sie wußte auch, wann sie sterben würde, und wünschte, daß ich Andernach den Tag vorher verlassen möchte. Beim Abschied gab sie mir beibe hände — es waren weiße, süße hände, und rein wie eine hoste — und sie sprach: du bist sehr gut, und wenn du böse wirst, so denke wieder an die kleine, todte Beronika.

Daben ihr bie geschwäßigen Bogel auch biefen Ramen verrathen? 3ch

hatte mir in erinnerungsstüchtigen Stunden fo oft ben Ropf gerbrochen und konnte mich nicht mehr auf ben lieben Ramen erinnern.

Sept, ba ich ihn wieber habe, will mir auch bie frühefte Rindheit wieber im Gebächtniffe hervorblühen, und ich bin wieber ein Rind und spiele mit anbern Rindern auf bem Schlogplage ju Duffelborf am Rhein.

# Sechstes Rapitel.

Ja. Mabame, bort bin ich geboren, und ich bemerte biefes ausbrücklich für ben fall, bag etwa, nach meinem Tobe, fieben Stabte - Schilba, Rrabwintel, Polfwig, Bedum, Dulfen, Göttingen und Schovbenftabt - fic um bie Ehre ftreiten, meine Baterftabt ju fein. Duffelborf ift eine Stabt am Rhein, es leben ba fechegehntaufent Menfchen, und viele bunberttaufent Menfchen liegen noch außerbem ba begraben. Und barunter find manche, von benen meine Mutter fagt, es mare beffer fie lebten noch, g. B. mein Grofvater und mein Dheim, ber alte Derr v. Gelbern und ber junge Derr v. Gelbern, bie beibe fo berühmte Doctoren waren, und fo viele Menfchen vom Tobe furirt, und boch felber fterben mußten. Und bie fromme Urfula, bie mich als Rind auf ben Armen getragen, liegt auch bort begraben, und es wacht ein Rofenftrauch auf ihrem Grab - Rofenbuft liebte fie fo febr im Leben und ihr Dera war lauter Rosenbuft und Gute. Auch ber alte fluge Ranonitus liegt bort begraben. Gott, wie elend fab er aus, als ich ibn gulest fab! Er beftanb nur noch aus Geift und Pflaftern, und ftubirte bennoch Tag und Racht, als wenn er beforgte, bie Burmer mochten einige Ibeen zu wenig in feinem Ropfe finden. Auch ber fleine Wilhelm liegt bort, und baran bin ich foulb. Wir waren Schulfameraben im Frangistanerflofter und fvielten auf jener Seite belielben, mo amifchen fteinernen Dauern bie Duffel Rieft, und ich fagte : "Bilbelm, bol' boch bas Ragden, bas eben bineingefallen"- und luftig ftieg er binab auf bas Brett, bas über bem Bach lag, rif bas Ragden aus bem Baffer, fiel aber felbft binein und als man ibn berauszog, war er naf und Das Ränden bat noch lange Beit gelebt.

Die Stadt Duffelborf ift fehr schön, und wenn man in ber Ferne an sie benkt, und zufällig bort geboren ift, wird einem wunderlich zu Muthe. Ich bin bort geboren, und es ift mir, als mußte ich gleich nach Sause gehn. Und wenn ich sage, nach Sause gehn, so meine ich die Bolkerftraße und bas Daus, worin ich geboren bin. Dieses Daus wird einst fehr merkwürdig sein, und ber alten Frau, die es besit, habe ich sagen laffen, daß sie bei Leibe bas Daus nicht verkaufen solle. Für das ganze Daus bekäme sie jest boch kaum so viel, wie schon allein das Trintgelb betragen wird, bas einst die grünverschleierten

Seine L.

vornehmen Engländerinnen dem Dienstmädchen geben, wenn es ihnen bie Stube zeigt, worin ich das Licht der Welt erblickt, und den Hühnerwinkel, worin mich Bater gewöhnlich einsperrte, wenn ich Trauben genascht, und auch bie braune Thüre, worauf Mutter mich die Buchstaben mit Kreide schreiben lehrte — ach Gott! Madame, wenn ich ein berühnter Schriftseller werde, so hat das meiner armen Mutter genug Mühe gekoftet.

Aber mein Ruhm foläft jest noch in ben Marmorbrüchen von Carrara, ber Matulatur-Lorbeer, womit man meine Stirne gefchmudt, bat feinen Duft noch nicht burch bie gange Belt verbreitet, und wenn jest bie grunverichleierten, vornehmen Englanberinnen nach Duffelborf tommen, fo laffen fie bas berühmte Saus noch unbesichtigt und geben birect nach bem Marktplas, und betrachten bie bort in ber Mitte ftebenbe, fcmarge toloffale Reuterftatue. Diefe foll ben Rurfürften Jan Wilhelm vorftellen. Er trägt einen ichwargen Darnifch, eine tiefberabhangenbe Alongeperrude. - Als Knabe borte ich bie Sage, ber Rünftler, ber biefe Statue gegoffen, babe während bes Gieffens mit Schreden bemertt, bag fein Metall nicht bazu ausreiche, und ba waren bie Burger ber Stabt berbeigelaufen, und hatten ihm ihre filbernen löffel gebracht, um ben Guf zu vollenben - und nun ftanb ich ftunbenlang vor bem Reuterbilbe, und gerbrach mir ben Ropf: wie viel filberne Löffel wohl barin fteden mogen, und wie viel Apfeltorten man wohl für all bas Gilber befommen konnte ? Apfeltorichen waren bamals meine Daffion - jest ift es Liebe, Babrbeit, Freiheit und Krebssuppe - und eben unweit bes Rurfürstenbilbes, an ber Theaterede, fant gewöhnlich ber munberlich gebadene fabelbeinige Rerl, mit ber weißen Schurze und bem umgehängten Rorbe voll lieblich bampfenber Apfeltörten, bie er mit einer unwiberftehlichen Distantstimme auzupreisen wußte: "Die Apfeltorichen find gang frifch, eben aus bem Dfen, riechen fo belifat."-Bahrlich, wenn in meinen fpateren Jahren ber Berfucher mir beitommen wollte, fo fprach er mit folder lodenben Distantstimme, und bei Signora Buflietta ware ich feine volle zwölf Stunden geblieben, wenn'fie nicht ben füßen buftenben Apfeltörtchenton angeschlagen batte. Und mahrlich, nie wurden Apfeltortchen mich fo fehr angereigt haben, hatte ber frumme Bermann fie nicht fo geheimnisvoll mit feiner weißen Schurze bebedt - und bie Schurgen find es, welche - boch fie bringen mich aus bem Contert, ich fprach ja von ber Reuterftatue, bie fo viel filberne Löffel im Leibe bat, und feine Suppe, und ben Rurfürsten Jan Wilhelm barftellt.

Er foll ein braver herr gewesen sein, und fehr kunstliebend, und selbst fehr geschickt. Er ftiftete die Gemälbegallerie in Duffelborf, und auf dem bortigen Observatorium zeigt man noch einen überaus fünftlichen Ginschachtelungsbecher von holz, ben er selbst in seinen Freistunden — er hatte beren täglich vier und zwanzig — geschnigelt hat.

Damals waren bie Fürsten noch feine geplagte Leute wie jest, und bie Krone war ihnen am Ropfe festgewachsen, und bes Nachts zogen sie noch eine Schlafmüse barüber, und schliefen ruhig, und ruhig zu ihren Füßen schliefen bie Bölter, und wenn biese bes Worgens erwachten, so fagten sie: "guten Worgen, Bater!"— und sene antworteten: "guten Worgen, liebe Kinder!"

Aber es murbe ploglich anbers; als wir eines Morgens zu Duffelborf erwachten, und ,, guten Morgen, Bater!" fagen wollten, ba mar ber Bater abgereift, und in ber gangen Stadt mar nichts als ftumpfe Beflemmung, es war überall eine Art Begrabnifftimmung, und bie Leute folichen fdweigenb nach bem Martte, und lafen ben langen paviernen Unichlag auf ber Thur bes Ratbhaufes. Es war ein trubes Wetter, und ber bunne Schneiber Rilian ftanb bennoch in feiner Ranquinjade, bie er fonft nur im Daufe trug, und bie blauwollnen Strumpfe bingen ibm berab, bag bie nacten Beinchen betrübt bervorauctien, und feine fomalen Lippen bebten, während er bas angefolagene Placat vor fich hinmurmelte. Ein alter pfälzischer Invalibe las etwas lauter und bei manchem Borte träufelte ibm eine flare Thrane in ben weißen, ebrlichen Schnausbart. 3ch ftanb neben ibm und weinte mit, und frug ibn: warum wir weinten? Und ba antwortete er: "ber Rurfürft läßt fich bebanfen." Und bann las er wieber, und bei ben Worten "für bie bemährte Untertbanstreue" ,,und entbinden Euch Gurer Pflichten" ba weinte er noch ftarter. - Es ift wunderlich angufebn, wenn fo ein alter Dann, mit verblichener Uniform und vernarbtem Solbatengeficht, plöplich fo ftark weint. Babrend wir lafen, wurde auch bas furfürftliche Bappen vom Rathbaufe beruntergenommen, alles gestaltete fich fo beangstigenb obe, es war, als ob man eine Sonnenfinfterniß erwarte, Die Berren Ratbeberren gingen fo abgebantt und langfam umber, fogar ber allgewaltige Gaffenvogt fab aus, als wenn er nichts mehr zu befehlen batte, und ftanb ba fo friedlich-gleichgultig, obaleich ber tolle Alouisius fich wieber auf ein Bein ftellte und mit närrischer Grimaffe bie Ramen ber frangofifden Generale berichnatterte, mabrent ber befoffene, trumme Gumpers fich in ber Goffe berumwälzte und ga ira, ga ira! fana.

Ich aber ging nach Dause, und weinte und klagte: "ber Kurfürst läßt sich bebanken." Meine Mutter hatte ihre liebe Noth, ich wußte was ich wußte, ich ließ mir nichts ausreden, ich ging weinend zu Bette, und in der Nacht träumte mir: die Welt habe ein Ende— die schönen Blumengärten und grünnen Biesen wurden wie Teppiche vom Boden aufgenommen und zusammengeröllt, der Gassenvogt stieg auf eine hohe Leiter und nahm die Sonne vom Dimmel herab, der Schneiber Kilian ftand dabei und sprach zu sich selber: "ich muß nach Dause gehn und mich hübsch auziehn, denn ich bin todt, und soll noch heute begraben werden"— und es wurde immer dunkler, spärlich

schimmerten oben einige Sterne und auch biese fielen herab wie gelbe Mätter im Derbste, allmählich verschwanden die Menschen, ich armes Kind irrte ängstlich umber, stand endlich vor der Weibenheck eines wüsten Bauernhoses und sah bort einen Mann, der mit dem Spaten die Erde auswühlte, und neben ihm ein häßlich hämisches Weib, das etwas wie einen abgeschnittenen Menschenfopf in der Schürze hielt, und das war der Mond, und sie legte ihn ängstlich sorgsam in die offne Grube—und hinter mir stand der pfälzische Invalide und schluchzte und buchstatte: ", der Aurfürst läßt sich bedanken."

Als ich erwachte, schien bie Sonne wieber wie gewöhnlich burch bas Fenfter, auf ber Strafe ging bie Trommel, als ich in unsere Bohnftube trat und meinem Bater, ber im weißen Pubermantel fag, einen guten Morgen bot, borte ich, wie ber leichtfüßige Friseur ihm mabrend bes Frifirens haarflein ergablte: bag beute auf bem Rathhause bem neuen Großherzog Joachim gehulbigt werbe, und bag biefer von ber beften Familie fei, und bie Schwefter bes Raifers Navoleon zur Frau befommen, und auch wirklich viel Anstand befige, und fein foones fowarzes Daar in Loden trage, und nachftens feinen Ginzug halten und ficher allen Frauenzimmern gefallen milfe. Unterbeffen ging bas Betrommel auf ber Strafe immer fort, und ich trat vor die Sausthur und befah bie einmarschirenben frangofischen Truppen, bas freubige Boll bes Rubmes, bas fingend und flingend bie Belt burchzog, bie beiter-ernften Grenabiergefichter, bie Barenmugen, bie breifarbigen Rotarben, bie Blinkenben Bajonette, bie Boltigeurs voll Luftigfeit und Point b'honneur, und ben allmächtig großen, filbergeftidten Tambour-Dafor, ber feinen Stod mit bem vergolbeten Rnorf bis an bie erfte Etage werfen konnte und seine Augen sogar bis jur zweiten Etage, wo ebenfalls icone Dabden am Fenfter fagen. mich, bag wir Einquartierung befamen - meine Mutter freute fich nicht und ich eilte nach bem Marktplay. Da fab es jest gang anbere aus, es war, als ob bie Welt neu angestrichen worben, ein neues Wappen bing am Rathbaufe, bas Eisengelanber an beffen Balcon war mit gestickten Sammetbeden überhangt, framöfifche Grenabiere ftanben Schilbmache, Die alten herren Ratheberren batten neue Gelichter angezogen und trugen ihre Sonntagerode, und faben fich an auf frangbfifch und fprachen bon jour, aus allen Fenftern gudten Damen, neugierige Burgereleute und blante Golbaten fullten ben Plat, und ich nebft andern Anaben, wir fletterten auf bas große Aurfürflenvferb und ichauten von bort berab auf bas bunte Martigewimmel.

Nachbars Pitter und ber lange Aurz hätten bei biefer Gelegenheit beinah' ten hals gebrochen und bas ware gut gewesen; benn ber Eine entlief nachber seinen Eltern, ging unter bie Soldaten, befertirte, und wurde in Mainz tobtgeschossen, ber Andere aber machte späterhin geographische Untersuchungen in fremben Laschen, wurde beshalb wirkendes Mitglied einer öffentlichen Spinuanstalt, zerriß die eisernen Bande, die ihn an diese und an das Baterland fesseiten, kam glücklich über das Wasser, und starb in London durch eine allzuenge Cravatte, die sich von selbst zugezogen, als ihm ein königlicher Beamter das Breit unter den Beinen wegriß.

Der lange Rurg fagte und, bag beute feine Schule fei, wegen ber Bulbiaung. Wir mußten lange warten, bis biefe losgelaffen wurbe. füllte fich ber Balcon bes Rathbaufes mit bunten Derren, Kabnen und Trombeten, und ber Derr Burgermeifter, in feinem berühmten rothen Rod bielt eine Rebe, bie fich etwas in bie Lange gog, wie Gummi-Glafticum, ober wie eine geftridte Schlafmuse, in bie man einen Stein geworfen - nur nicht ben Stein ber Beifen - und manche Rebensarten tonnte ich gang beutlich vernehmen, g. B. bag man und gludlich machen wolle - und beim legten Worte wurden bie Trompeten geblafen, und bie Fahnen geschwenft, und bie Trommel gerührt, und Bivat gerufen - und während ich felber Bivat rief. bielt ich mich fest an ben alten Rurfürsten. Und bas that Roth, benn mir wurde orbentlich fdwindlich, ich glaubte fcon, bie Leute ftanben auf ben Ropfen, weil fich bie Belt berumgebreht, bas Rurfürftenbaupt mit ber Alongeperrude nidte und flufterte: "halt feft an mir!"-und erft burch bas Ranoniren, bas fest auf bem Balle losging, ernüchterte ich mich, und flieg vom Rurfürstenpferbe langfam wieber berab.

Als ich nach Dause ging, sab ich wieber, wie ber tolle Alouisius auf einem Beine tanzte, während er die Namen der französischen Generale schnarrte, und wie sich der frumme Gumperp besoffen in der Gosse herumwälzte und ga ira, ga ira brülte und zu meiner Mutter sagte ich: man will uns glücklich machen und beshalb ift heute keine Schule.

### Siebentes Kapitel.

Den anbern Tag war bie Welt wieber ganz in Ordnung und es war wieber Schule nach wie vor, und es wurde wieber auswendig gelernt nach wie vor— bie römischen Könige, die Jahredzahlen, die nomina auf im, die verda irrogularia, Griechisch, Debräisch, Geographie, beutsche Sprache, Ropfrechnen, — Gott! der Kopf schwindelt mir noch davon — alles mußte auswendig gelernt werden. Und manches davon sam mir in der Kolge zu katten. Denn hätte ich nicht die römischen Könige auswendig gewußt, so wäre es mir ja späterhin ganz gleichgültig gewesen, ob Rieduhr bewiesen oder nicht bewiesen hat, daß sie niemals wirklich eristirt haben. Und wußte ich nicht jena Jahreszahlen, wie hätte ich mich späterhin zurecht finden wollen in dem großen Berlin, wo ein Daus dem andern gleicht, wie ein Tropfen Basser oder wie

ein Grenabier bem anbern, und wo man feine Befannten nicht ju finden vermag, wenn man nicht ihre hausnummer im Ropfe bat; ich bachte mir bamale bei febem Befannten qualeich eine biftprifche Begebenbeit, beren Sabresgabl mit feiner Dausnummer übereinstimmte, fo bag ich mich biefer leicht erinnern konnte, wenn ich jener gebachte, und baber kam mir auch immer eine biftorifde Begebenheit in ben Ginn, sobalb ich einen Befannten erblicte. Go 2. B. wenn mir mein Schnelber begegnete, bachte ich gleich an bie Schlacht bei Marathon, begegnete mir ber wohlgeputte Banquier Chriftian Gumbel. fo Dacte ich gleich an bie Berftorung Jerufaleme, erblidte ich einen ftartverfcul-Deten portugiefischen Freund, so bachte ich gleich an bie Rucht Mahomet's, fab ich ben Universitaterichter, einen Dann, beffen ftrenge Rechtlichkeit bekannt ift, fo bachte ich gleich an ben Tob Saman's, fobalb ich Babged fab, bachte ich gleich an bie Cleopatra. - Ach, lieber himmel, bas arme Bieb ift fest tobt, bie Thranenfacten find vertrodnet, und man fann mit Damlet fagen: nehmt Alles in Allem, es war ein altes Weib, wir werben noch oft feines Gleichen baben! Bie gefagt, bie Jahreszahlen find burchaus nöthig, ich tenne Menichen, bie gar nichts als ein vaar Jahreszahlen im Rovfe batten. und bamit in Berlin bie rechten Baufer ju finden wußten, und jest icon erbentliche Profefforen finb. 3ch aber hatte in ber Schule meine Roth mit ben vielen Bablen! mit bem eigentlichen Rechnen ging es noch fchlechter. Am besten begriff ich bas Subtrabiren, und ba giebt es eine febr practifche Dauptregel: "Bier von brei geht nicht, ba muß ich Gins borgen" - ich rathe aber febem, in folden Fallen immer einige Grofden mehr zu borgen; benn man fann nicht wiffen.

Bas aber bas Lateinische betrifft, so haben Sie gar feine Ibee bavon, Dabame, wie bas verwidelt ift. Den Römern wurbe gewiß nicht Zeit genug übrig geblieben fein, bie Welt zu erobern, wenn fie bas Latein erft batten lernen follen. Diese aludlichen Leute wußten ichon in ber Wiege, welche Romina ben Accusativ auf im haben. 3ch bingegen mußte fie im Schweiße meines Angefichts auswendig lernen; aber es ift boch immer gut, bag ich fie Denn batte ich g. B. ben 20ften Juli 1825, ale ich bffentlich in ber Aula zu Gbttingen lateinisch bisputirte — Dabame, es war ber Dube werth auguboren - hatte ich ba sinapom ftatt sinapim gefagt, fo murben es vielleicht bie anwesenben guchse gemerkt haben, und bas ware für mich eine ewige Schanbe gemesen. Vis, buris, sitis, tussis, cucumis, amussis, cannabis, pinapis. - Diese Borter, bie fo viel Auffeben in ber Belt gemacht baben. bewirten biefes, indem fie fich ju einer bestimmten Claffe fclugen und bennoch eine Ausnahme blieben; beshalb achte ich fie fehr, und baf ich fie bei ber Danb babe, wenn ich fie etwa ploplich brauchen follte, bas giebt mir in manchen trüben Stunden bes Lebens viel innere Beruhigung und Troft. Aber, Dabame, bie verba irregularia — sie unterscheiben sich von ben verbis regularibus baburch, bag man bei ihnen noch mehr Prügel bekömmt — sie sind gar entseslich schwer. In ben bumpsen Bogengängen des Franziskanerklosters, unfern der Schulstube, hing bamals ein großer, gekreuzigter Christus von grauem Holze, ein wüstes Bild, das noch jest zuweilen des Nachts durch meine Träume schreitet, und mich traurig ansieht mit starren, blutigen Augen — vor diesem Bilde ftand ich oft und betete: O du armer, ebenfalls gequälter Gott, wenn es dir nur irgend möglich ift, so sieh doch zu, daß ich die verda irregularia im Kopfe behalte.

Bom Griechischen will ich gar nicht sprechen; ich ärgere mich sonft zu viel. Die Mönche im Mittelalter hatten so ganz Unrecht nicht, wenn sie behaupteten, daß das Griechische eine Ersindung des Teufels sei. Gott kennt die Leiben, die ich dabei ausgestanden. Mit dem hebräischen ging es besser, denn ich hatte immer eine große Borliebe für die Juden, obgleich sie, die auf diese Stunde, meinen guten Namen freuzigen; aber ich konnte es doch im hebräischen nicht so weit bringen wie meine Taschenuhr, die viel intimen Umgang mit Pfänderverleihern hatte, und dadurch manche stülisse Strache Lernte, und sie auch späterhin grammatisch trieb; wie ich denn oft in schlasiosen Rächten mit Erstaunen hörte, daß sie beständig vor sich din piderte: katal, katalta, katalti — kittel, kittalti — pokat, pokadeti — pika — pik. — —

Inbessen von ber beutschen Sprache begriff ich viel mehr, und bie ist boch nicht so gar kinderleicht. Denn wir armen Deutschen, die wir schon mit Einquartierungen, Militärpslichten, Kopffteuern und tausenberlei Abgaben genug geplagt sind, wir haben und noch obendrein den Abelung aufgesackt und quälen und einander mit dem Accusativ und Dativ. Biel deutsche Sprache lernte ich von dem alten Rektor Schalmeyer, einem braven gesplichen herrn, der sich meiner von kindauf annahm. Aber ich lernte auch etwas der Art von dem Prosessor Schramm, einem Manne, der ein Buch über den ewigen Frieden geschrieben hat, und in bessen Classe sich meine Mitbuben am meisten rausten.

Bahrend ich in einem Zuge fortschrieb und allerlei babei bachte, habe ich mich unversehens in die alten Schulgeschichten hineingeschwatt, und ich ergreife diese Gelegenheit, um Ihnen zu zeigen, Madame, wie es nicht meine Schuld war, wenn ich von der Geographie so wenig lernte, daß ich mich späterhin nicht in der Welt zurecht zu sinden wußte. Damals hatten nämlich die Franzosen alle Grenzen verrückt, alle Tage wurden die Länder neu illuminirt, die sonst blau gewesen, wurden jest plöglich grün, manche wurden sogar blutroth, die bestimmten Lehrbuchsellen wurden so sehr vertauscht und vermischt, daß kein Teufel sie mehr erkennen konnte, die Landesprodukte änberten sich ebenfalls, Cichorien und Runkelrüben wuchen jest, wo sonst nur

Dasen und hinterherlaufende Landjunker zu sehen waren, auch die Charaktere ber Bölker änderten sich, die Deutschen wurden gelenkig, die Franzosen machten keine Complimente mehr, die Engländer warfen das Geld nicht mehr zum Fenster hinaus, und die Benezianer waren nicht schlau genug, unter den Fürsten gad es viel Avancement, die alten Könige bekamen neue Uniformen, neue Königkhümer wurden gebaden und hatten Absah wie frische Semmel, manche Potentaten hingegen wurden von Haus und Dof gejagt, und mußten auf andere Art ihr Brod zu verdienen suchen, und einige legten sich daher früh auf ein Handwerk, und machten z. B. Siegellack oder — Madame, diese Periode hat endlich ein Ende, der Athem wollte mir ausgehen — kurz und gut, in solchen Zeiten kann man es in der Geographie nicht weit bringen.

Da hat man es boch besser in ber Raturgeschichte, ba können nicht so viele Beränberungen vorgehen, und da giebt es bestimmte Kupferstiche von Affen, Ränguruhs, Zebras, Rashornen u. s. w. Weil mir solche Bilber im Gebächtnisse blieben, geschah es in ber Folge sehr oft, daß mir manche Menschen beim ersten Anblick gleich wie alte Bekannte vorkamen.

Auch in ber Mythologie ging es gut. Ich hatte meine liebe Freude an bem Göttergesindel, das so lustig nacht die Welt regierte. Ich glaube nicht, daß jemals ein Schulknabe im alten Rom die Hauptartifel des Katechismus, 3. B. die Liebschaften der Benus, besser auswendig gelernt hat, als ich. Aufrichtig gestanden, da wir doch einmal die Götter auswendig lernen mußten, so hätten wir sie auch behalten sollen, und wir haben vielleicht nicht viel Bortheil bei unserer neurömischen Dreigötterei, oder gar bei unserem jüdischen Eingögenthum. Bielleicht war jene Mythologie im Grunde nicht so unmoralisch, wie man sie verschrieen hat, es ist 3. B. ein sehr anständiger Gedanke bes homers, daß er sener vielgeliebten Benus einen Gemahl zur Seite gab.

Am allerbesten aber erging es mir in ber französischen Classe bes Abbs b'Aulnoi, eines emigrirten Franzosen, ber eine Menge Grammatiken geschrieben und eine rothe Verrücke trug, und gar pfiffig umhersprang, wenn er seine Art postique und seine Histoire allemande vortrug. — Er war im ganzen Gymnasium ber einzige, welcher beutsche Geschichte lehrte. Indessen auch das Französische hat seine Schwierigkeiten, und zur Erlernung besselben gehört viel Einquartierung, viel Getrommel, viel apprendre par owur, und vor Allem darf man keine Beto allemande sein. Da gab es manches saure Wort, ich erinnere mich noch so gut, als wäre es gestern geschehen, daß ich durch la religion viel Unannehmlichkeiten erfahren. Wohl sechsmal erging an mich bie Frage: Honry, wie heißt der Glaube auf französisch? Und sechsmal, und immer weinerlicher antwortete ich: er heißt lo oredit. Und beim siebenten Wale, kirschbraun im Gesichte, rief der wüthende Eraminator: er heißt la religion — und es regnete Prügel und alle Cameraben lachten. Radame!

seit den Zeit kann ich das Wort religion nicht erwähnen hören, ohne daß mein Rücken blaß vor Schrecken und meine Wange roth vor Scham wird. Und ehrlich gestanden, le credit hat mir im Leben mehr genütt, als la religion. — In diesem Augenblick fällt mir ein, daß ich bem Löwenwirth in Bologna noch fünf Thaler schuldig bin. Und wahrhaftig ich mache mich anheischig, dem Löwenwirth noch fünf Thaler ertra schuldig zu sein, wenn ich nur das unglückslige Wort, la religion, in diesem Leben nimmermehr zu hören brauche.

Parbleu Madame! ich habe es im Französischen weit gebracht! Ich verstehe nicht nur Patois, sondern sogar abeliges Bonnenfranzösisch. Roch unlängst in einer noblen Gesellschaft verstand ich fast die hälfte von dem Disture zweier deutschen Comtessen, wovon jede über vier und sechszig Jahr' und eben so viele Ahnen zählte. Ja, im Case-Royal hörte ich einmal den Monsieur Hans Michel Martens französisch parliren, und verstand jedes Wort, obsichon kein Verstand barin war. Man muß den Geist der Sprache kennen, und diesen lernt man am besten durch Trommeln. Pardleu! wie viel verdanke ich nicht dem französischen Tambour, der so lange bei uns im Quartier lag, und wie ein Teusel aussah, und boch von Derzen so engelgut war, und so ganz vorzüglich trommelte.

Es war eine kleine, bewegliche Figur mit einem fürchterlichen, schwarzen Schnurrbarte, worunter fich bie rothen Lippen tropig hervorbäumten, mahrenb

bie feurigen Augen bin unb ber ichoffen.

Ich kleiner Junge hing an ihm wie eine Klette, und half ihm seine Knöpfe fpiegelblant pupen und feine Befte mit Rreibe weißen - benn Monfieur Le Grand wollte gerne gefallen - und ich folgte ihm auf bie Bache, nach bem Appell, nach ber Parabe - ba war nichts als Baffenglang und Luftigfelt les jours de fête sont passés! Monfieur Le Grand wußte nur wenig gebrochenes Deutsch, nur bie Dauptausbrude - Brob, Rug, Ehre - boch fonnte er fich auf ber Trommel febr gut verftanblich machen, g. B. wenn ich nicht wußte, was bas Bort "liborte" bebeute, fo trommelte er ben Darfeiller Marfch - und ich verftand ihn. Bugte ich nicht bie Bebeutung bes Bortes "égalité," so trommelte er ben Marsch "ca ira, ca ira - - les aristocrats à la lanterne!"-und ich verftand ihn. Wußte ich nicht, was "bêtise" fei, fo trommelte er ben Deffauer Marich, ben wir Deutschen, wie auch Goethe berichtet, in ber Champagne getrommelt - und ich verftand ihn. Er wollte mir mal bas Wort "l'Allemagne" erflären, und er trommelte jene allzueinfache Urmelobie, bie man oft an Markttagen bei tangenben hunden bort, nämlich Dum - Dum - Dum - ich ärgerte mich, aber ich verftanb ihn boch.

Auf ähnliche Weise lehrte er mich auch bie neuere Geschichte. Ich verstand zwar nicht bie Borte, bie er sprach, aber ba er während bes Sprechens beftänbig trommelte, so wußte ich boch, was er sagen wollte. Im Grunde ift

bas bie befte Lehrmethobe. Die Geschichte von ber Bestürmung ber Baftille. ber Tuilerien u. f. w. begreift man erft recht, wenn man weiß, wie bei folchen Gelegenheiten getrommelt wurbe. In unfern Schulcompenbien lieft man blog: "Ihre Erc. bie Barone und Grafen und hochbero Gemablinnen murben gefopft - Ihre Alteffen bie Bergoge und Pringen und bochftbero Gemablinnen wurden gefopft - Ihre Majeftat ber Ronig und allerhochftbero Bemahlin wurden gefopft -- 'aber wenn man ben rothen Guillotinenmarich trommeln bort, fo begreift man biefes erft recht, und man erfahrt bas Warum und bas Bie. Mabame, bas ift ein gar munberlicher Marich! Er burchichauerte mir Mart und Bein, ale ich ibn querft borte, und ich war frob, bag ich ihn vergag. — Man vergißt so etwas, wenn man alter wirb, ein junger Mann hat jest fo viel anderes Diffen im Ropf zu behalten - Whift, Bofton, genealogische Tabellen, Bunbestagsbeschluffe, Dramaturgie, Liturgie, Borfoneiben - und wirklich, trot allem Stirnreiben tonnte ich mich lange Beit nicht mehr auf jene gewaltige Melobie besinnen. Aber benten Sie fic, Dabame! unlängft fige ich an ber Tafel mit einer gangen Menagerie von Grafen, Pringen, Pringeffinnen, Rammerberren, Sofmaricallinnen, Doffdenfen, Dberhofmeisterinnen, Soffilberbewahrern, Doffagermeisterinnen und wie biefe bornehmen Domeftiquen noch außerbem beigen mogen, und ihre Unterdomeftiquen liefen binter ihren Stublen und ichoben ihnen bie gefüllten Teller por's Maul -- ich aber, ber übergangen und übersehen wurde, sag muffig, ohne bie minbefte Rinnbadenbeschäftigung, und ich fnetete Brobfügelden, und trommelte por Langeweile mit ben Fingern, und ju meinem Entfepen trommelte ich plöglich ben rothen, langstvergeffenen Guillotinenmarfc.

"Und was geschah?" Mabame, diese Leute lassen fich im Effen nicht fioren, und wissen nicht, daß andere Leute, wenn sie nichts zu effen haben, plöplich anfangen zu trommeln, und zwar gar kuriose Märsche, die man längst vergesen glaubte.

Ift nun das Trommeln ein angebornes Talent, ober hab' ich es frühzeitig ausgebildet, genug, es liegt mir in den Gliedern, in Danden und Füßen, und äußert sich oft unwillfürlich. Ju Berlin faß ich einst im Collegium des Geheimenraths Schmalz, eines Mannes, der den Staat gerettet durch sein Buch über die Schwarzmäntel- und Rothmäntelgesahr. — Sie erinnern sich, Madame, aus dem Pausanias, daß einst durch das Geschrei eines Esels ein eben so gefährliches Complot entdeckt wurde, auch wissen Sie aus dem Livius, oder aus Beckers Weltgeschichte, daß die Gänse das Capitol gerettet, und aus dem Sallust wissen Sie ganz genau, daß durch eine geschwäßige Putaine, die Frau Fulvia, jene fürchterliche Berschwörung des Catilina an den Tag kam. — Doch um wieder auf besagten Dammel zu kommen, im Collegium des Perru Geheimraths Schmalz hörte ich das Bölkerrecht, und es war ein lang-

weiliger Sommernachmittag, und ich saß auf ber Bant und hörte immer weniger— ber Ropf war mir eingeschlafen — boch plöplich warb ich ausgeweckt burch bas Geräusch meiner eigenen Zuße, die wach geblieben waren, und wahrscheinlich zugehört hatten, daß just das Gegentheil vom Bölferrecht vorgetragen und auf Constitutionsgesinnung geschimpst wurde, und meine Füße, die mit ihren fleinen Hühneraugen das Treiben der Welt besser durchschauen, als der Geheimrath mit seinen großen Juno-Augen, diese armen, stummen Füße, unfähig, durch Worte ihre unmaßgebliche Meinung auszusprechen, wollten sich durch Trommeln verständlich machen, und trommelten so start, daß ich dadurch schier in's Malheur kam.

Berbammte, unbesonnene Füße! sie spielten mir einen ähnlichen Streich, als ich einmal in Göttingen bei Professor Saalfelb hospitirte, und bieser mit seiner fteisen Beweglichkeit auf bem Ratheber hin und her sprang, und sich echaussirte, um auf ben Raiser Rapoleon recht ordentlich schimpfen zu können — nein, arme Füße, ich kann es euch nicht verbenken, daß ihr damals getrommelt, ja ich würde es euch nicht mal verdacht haben, wenn ihr, in eurer stummen Raivetät, euch noch fußtrittlicher ausgesprochen hättet. Wie darf ich, ber Schüler Le Grand's, ben Raiser schmähen hören? Den Raiser! ben Raiser!

Dente ich an ben großen Raiser, so wird es in meinem Gebächtniffe wieber recht fommergrun und golbig, eine lange Lindenallee taucht blübend empor. auf ben laubigen Aweigen figen fingende Nachtigallen, ber Bafferfall raufcht. auf runden Beeten fteben Blumen und bewegen traumhaft ihre iconen baubter — ich ftand mit ihnen im wunderlichen Bertehr, die geschminften Tulven grüßten mich bettelftolg berablaffenb, bie nervenfranten Lilien nichten webmuthig gartlich, bie truntenrothen Rofen lachten mir fcon von weitem entgegen, bie Nachtviolen seufzten - mit ben Myrthen und Lorbeeren batte ich bamale noch feine Befanntichaft, benn fie lodten nicht burch ichimmernbe Bluthe, aber mit ben Refeben, womit ich jest fo folecht ftebe, war ich gang besonbers intim. - 3ch fpreche vom Sofgarten gu Duffelborf, wo ich oft auf bem Rafen lag, und anbächtig zuhörte, wenn mir Monfieur Le Grand von ben Kriegsthaten bes großen Raifers ergahlte, und babei bie Märfche folug, bie währent fener Thaten getrommelt wurden, fo bag ich alles lebenbig fab und hörte. Ich fah ben Bug über ben Simplon - ber Raifer voran und binterbrein Mimmend bie braven Grenabiere, während aufgescheuchtes Gevogel fein Rrachten erhebt und bie Gletscher in ber Ferne bonnern - ich fah ben Raifer, bie Rahne im Arm, auf ber Brude von Lobi - ich fab ben Raifer im grauen Mantel bei Marengo - ich fab ben Raifer gu Roff in ber Schlacht bei ben Pyramiben - nichts als Pulverbampf und Mammeluden - ich fab ben Raifer in ber Schlacht bei Aufterlig - bui! wie pfiffen bie Rugeln über bie glatte Eisbahn! — ich fah, ich hörte die Schlacht bei Sena — dum, bum, dum — ich fah, ich hörte die Schlacht bei Eilau, Wagram — — — nein, kaum konnt' ich es aushalten! Monsieur Le Grand trommelte, daß fast mein eignes Trommelfell dadurch gerriffen wurde.

## Achtes Kapitel.

Aber, wie warb mir erft, ale ich ihn felber fah, mit hochbegnabigten, eignen Augen ihn felber, Dofiannah! ben Raifer.

Es war eben in ber Allee bes hofgartens au Duffelborf. Als ich mich burch bas gaffenbe Bolf brangte, bachte ich an bie Thaten und Schlachten, bie mir Monfieur Le Grand vorgetrommelt hatte, mein Berg folug ben Generalmarfc - und bennoch bachte ich zu gleicher Zeit an bie Polizeiverorbnung, baf man bei funf Thaler Strafe nicht mitten burch bie Allee reiten burfe. Und ber Raifer mit seinem Gefolge ritt mitten burch bie Allee, bie schauernben Bäume beugten fich vormarts, wo er vorbeitam, bie Sounenftrahlen gitterten furchtsam neugierig burch bas grune Laub, und am blauen himmel oben Der Raifer trug feine icheinlofe grune dwamm fichtbar ein goldner Stern. Uniform und bas fleine welthiftorifche Dutchen. Er ritt ein weikes Röflein. und bas ging fo rubig ftolz, fo ficher, fo ausgezeichnet - war' ich bamals Rronpring von Preugen gewesen, ich hatte biefes Röglein beneibet. lässig, fast hängend, sag ber Kaiser, bie eine Sand hielt boch ben Zaum, bie andere flopfte gutmuthig ben Bals bes Pferbchens. - Es mar eine fonnigmarmorne hand, eine mächtige hand, eine von ben beiben banben, bie bas vielföpfige Ungeheuer ber Anarchie gebänbigt und ben Bölferzweikampf georbnet batten - und fie flopfte gutmutbig ben Dals bes Pferbes. Auch bas Gelicht batte fene Karbe, bie wir bei marmornen Griechen- und Romertopfen finden, die Buge beffelben maren ebenfalls ebelgemeffen, wie die ber Antifen, und auf bielem Gesichte stand geschrieben: Du sollst keine Götter baben außer mir. Ein Lächeln, bas jebes Berg erwärmte und beruhigte, schwebte um bie Lippen - und boch wußte man, biefe Lippen brauchten nur zu pfeifen - et la Prusse n'existait plus — biese Liven brauchten nur zu pfeisen — und bie ganze Alerisei batte ausgeklingelt - biese Lippen brauchten nur zu pfeifen und bas gange beilige romifche Reich tangte. Und biefe Lippen lächelten unb auch bas Auge lächelte. - Es war ein Auge flar wie ber himmel, es fonnte lefen im Bergen ber Menichen, es fab rafc auf einmal alle Dinge biefer Belt, mahrend wir Anderen fie nur nach einander und nur ihre gefärbten Schatten Die Stirne war nicht fo flar, es nifteten barauf bie Beifter gufunftiger Schlachten, und es gudte bisweilen über biefer Stirn, und bas waren

bie ichaffenben Gebauten, bie gwifen Siebenmellenfliefel Gebanten, womit ber Geift bes Raifers unsichtbar über bie Belt hinschritt—und ich glaube, jeber biefer Gebanten batte einem beutschen Schriftsteller Zeit seines Lebens vollauf Stoff zum Schreiben gegeben.

Der Raiser ritt ruhig mitten burch bie Allee, fein Polizeibiener wibersette sich ihm, hinter ihm, ftolz auf schaubenben Rossen und belastet mit Gold unt Geschmeibe, ritt sein Gefolge, die Trommeln wirbelten, die Trompeten er-klangen, neben mir brehte sich ber tolle Alouisus und schnarrte die Ramen seiner Generale, unfern brüllte der besoffene Gumpert, und das Boll rief tausenbilimmig: es lebe ber Raiser!

#### Meuntes Rapitel.

Der Kaiser ift tobt. Auf einer oben Insel des atlantischen Meeres ist sein einsames Grab, und Er, bem die Erde zu eng war, liegt ruhig unter dem Neinen Bügel, wo fünf Trauerweiden gramvoll ihre grünen Daare herabhängen lassen und ein frommes Bächlein wehmuthig klagend vorbeirieselt. Es steht keine Inschrift auf seinem Leichensteine; aber Clio, mit dem gerechten Griffel, schrieb unsichtbare Worte darauf, die wie Geisterione durch die Jahrtausende Uingen werden.

Britannia! bir gehört bas Meer. Doch bas Meer hat nicht Wasser genug, um von bir abzuwaschen bie Schande, die ber große Lobte bir sterbend vermacht hat. Richt dein windiger Sir Dubson, nein, du selbst warst der sixi-lianische Bäscher, den die verschworenen Könige gedungen, um an dem Manne des Bolles heimlich abzurächen, was das Boll einst öffentlich an einem der Ihrigen verübt hatte. — Und er war dein Gast und hatte sich geset an deinen Derb. —

Bis in die spätesten Zeiten werden die Anaben Frankreiche fingen und sagen von der schredlichen Gastfreundschaft des Bellerophon, und wenn diese Spottund Thränenlieder den Canal hinüber klingen, so erröthen die Wangen aller ehrsamen Briten. Einst aber wird dieses Lied hinüber klingen, und es gieht tein Britaunien mehr, zu Boden geworfen ist das Bolf des Stolzes, Westminsters Gradmäler liegen zertrümmert, vergessen ist der königliche Staub, den sie verschlossen. — Und Sanct helena ist das heilige Grad, wohin die Bölfer des Orients und Occidents wallsahren in buntbewimpelten Schiffen, und ihr herz stärken durch große Erinnerung an die Thaten des weitlichen heilands, der gelitten unter Hudson Lowe, wie es geschrieben sieht in den Evangelien Las Cases, Omeara und Automarchie.

Beine I.

Seltfam! bie brei größten Biberfacher bes Raifers hat ichon ein fcredliches Schickfal getroffen: Londonberry hat fich die Rehle abgeschnitten, Ludwig XVIII. ift auf seinem Throne verfault, und Profesor Saalfeld ift noch immer Profesor in Göttingen.

### Behntes Rapitel.

Es war ein flarer, fröstelnber Derbstiag, als ein junger Menich von ftubentischem Ansehen burch die Allee des Duffelborfer Dofgartens langsam wanderte, manchmal, wie aus kindischer Luft, das raschelnde Laub, das den Boben bebeckte, mit den Füßen aufwarf, manchmal aber auch wehmuthig hinaufblidte nach den durren Bäumen, woran nur noch wenige Goldblätter hingen. Wenn er so hinaufsah, dachte er an die Worte des Glaufos:

"Gleich wie Blätter im Balbe, fo find die Geschlechter ber Menschen; Blätter verweht zur Erbe ber Wind nun, andere treibt bann Wieber ber knospenbe Balb, wenn neu auslebet ber Frühling; So ber Menschen Geschlecht, bies mächft, und jenes verschwindet."

In früheren Tagen hatte ber junge Mensch mit ganz anbern Gebanken an eben bieselben Bäume hinaufgesehen, und er war bamals ein Anabe, und suchte Bogelnester ober Sommerkäfer, die ihn gar sehr ergösten, wenn sie lustig bahinsummten, und sich ber hübschen Welt erfreuten, und zufrieden waren mit einem saftig-grünen Blätichen, mit einem Tröpschen Thau, mit einem warmen Sonnenstrahl, und mit dem sügen Kräuterdust. Damals war des Anaben Derz eben so vergnügt wie die flatternden Thierchen. Jest aber war sein Derz älter geworden, die kleinen Sonnenstrahlen waren barin erloschen, alle Blumen waren darin abgestorden, sogar der schöne Traum der Liebe war barin verblichen, im armen Derzen war nichts als Muth und Gram, und damit ich das Schmerzlichste sage — es war mein Derze.

Denselben Tag war ich zur alten Baterstadt zuruckgefehrt, aber ich wollte nicht barin übernachten und sehnte mich nach Gobesberg, um zu ben Füßen meiner Freundin mich niederzusepen und von der kleinen Beronika zu erzählen. Ich hatte die lieben Gräber besucht. Bon allen lebenden Freunden und Berwandten hatte ich nur einen Ohm und eine Muhme wiedergefunden. Fand ich auch sonft noch bekannte Gestalten auf der Straße, so kannte mick. boch niemand mehr, und die Stadt selbst sah mich an mit fremden Augen, viele Häuser waren unterdessen neu angestrichen worden, aus den Fenstern gudten fremde Gesichter, um die alten Schornsteine flatterien abgelebte

Spagen, alles fab fo tobt und boch fo frifch aus, wie Salat, ber auf einem Rirchhofe machit; wo man fonft frangolisch sprach, ward jest preufisch geibrochen, logar ein fleines preufisches Sofchen batte fich unterbeffen bort angesiedelt, und bie Leute trugen hoftitel, Die ehemalige Friseurin meiner Mutter war Doffriseurin geworben, und es gab jest bort Dofichneiber, Bofichufter, Dofmangenvertilgerinnen, Dofidnapsladen, bie gange Stadt ichien ein Doflagareth für Dofgeiftesfrante. Rur ber alte Rurfürft erfannte mich, er ftanb noch auf bem alten Plas; aber er ichien magerer geworben gu fein. weil er immer mitten auf bem Martte ftanb, batte er alle Mifere ber Beit mit angesehen, und von foldem Anblid wird man nicht fett. im Traume, und bachte an bas Mabrchen von ben verzauberten Stabten, und ich eilte zum Thor binaus, bamit ich nicht zu früh erwachte. 3m Bofaarten vermißte ich manchen Baum, und mancher war verfruppelt, und bie vier großen Dappeln, bie mir fonft wie grune Riefen erschienen, maren flein ge-Einige hubiche Madden gingen fpagieren, buntgepust wie manmorben. belnbe Tulpen. Und biefe Tulpen hatte ich gefannt, als fie noch fleine 3wiebelchen waren; benn ach! es waren ja Rachbarstinber, womit ich einft "Pringeffin im Thurme" gespielt hatte. Aber bie iconen Jungfrauen, bie ich fonft als blubenbe Rofen gefannt, fab ich jest als verwelfte Rofen, und in manche bobe Stirne, beren Stoly mir einft bas Berg entzückte, batte Gaturn mit feiner Genfe tiefe Rungeln eingeschnitten. Best erft, aber ach! viel ju fpat, entbedte ich, mas ber Blid bebenten follte, ben fie einft bem ichon fünglinghaften Knaben zugeworfen; ich hatte unterbeffen in ber Frembe manche Darallelftellen in iconen Augen bemerft. Tief bewegte mich bas bemuthige Dutabnehmen eines Mannes, ben ich einft reich und vornehm gefeben, und ber feitbem jum Bettler berabgefunten mar; wie man benn überall fiebt, baf bie Menichen, wenn fie einmal im Ginten find, wie nach bem Newton'ichen Befege, immer entfestich fcneller und ichneller in's Elend herab-Ber mir aber gar nicht veranbert ichien, bas war ber fleine Baron, fallen. ber luftig wie fonft burch ben Dofgarten tangelte, mit ber einen Banb ben linfen Rodichoof in ber bobe baltend, mit ber anbern band fein bunnes Rohrftodien bin- und berfcwingend; es war noch immer baffelbe freundliche Gefichtden, beffen Rofenrothe fich nach ber Rafe bin fongentrirt, es war noch immer bas alte Regelbutden, es mar noch immer bas alte Bopfchen, nur bag aus biefem jest einige weiße Barchen, ftatt ber ehemaligen ichwarzen Barchen bervorkamen. Aber fo vergnügt er auch aussah, fo wußte ich bennoch, bag ber arme Baron unterbeffen viel Rummer ausgestanden batte, fein Befichtden wollte es mir verbergen, aber bie weißen Barden feines Bopfdens haben es mir hinter feinem Ruden verrathen. Und bas Bopfchen felber hatte es gerne wieber abgeläugnet und madelte gar wehmutbig luftig.

3th war nicht milbe, aber ich befam boch Luft, mich noch einmal auf bie bolgerne Bant zu fegen, in bie ich einft ben Ramen meines Mabchens einge-3ch founte ibn taum wieberfinben, es waren fo viele neue Ramen barüber bingeschnigelt. Ach! einft mar ich auf biefer Bant eingeschlafen und traumte von Glud und Liebe. "Traume find Schaume." Auch bie alten Rinberspiele tamen mir wieber in ben Ginn, auch bie alten, bubichen Dabrchen! aber ein neues falfches Spiel, und ein neues, baffliches Mahrchen flang immer hindurch, und es war bie Geschichte von zwei armen Geelen, Die einander untreu wurden, und es nachber in ber Troftlofiafeit fo weit brachten. bag fie fogar bem lieben Gotte bie Treue brachen. Es ift eine bofe Geschichte, und wenn man juft nichts befferes ju thun weiß. fann man barüber weinen. D Gott! einft mar bie Belt fo bubich, und bie Bogel fangen bein ewiges Lob. und die fleine Beronita fah mich an, mit ftillen Augen, und wir fagen por ber marmornen Statue auf bem Schlofiplas - auf ber einen Seite liegt bas alte, verwüftete Schloff, worin es foutt und Rachts eine fcmargfeibene Dame obne Rouf, mit langer, raufdenber Schlepbe, berummanbelt; auf ber anbern Seite ift ein bobes, weißes Bebaube, in beffen oberen Bemachern bie bunten Gemälbe mit golbenen Rabmen wunderbar glangten, und in beffen Untergefcoffe fo viele taufend machtige Bucher ftanben, bie ich und bie fleine Beronifa oft mit Reugier betrachteten, wenn uns bie fromme Urfula an bie großen Renfter binanbob .- Späterbin, als ich ein großer Anabe geworben, erfletterte ich bort täglich bie bochften Leitersproffen, und bolte bie bochften Bucher berab, und las barin fo lange, bis ich mich vor nichts mehr, am wenigsten vor Damen ohne Ropf, fürchtete, und ich murbe fo gefcheut, bag ich alle alten Spiele und Mahrchen und Bilber und bie kleine Beronifa und fogar ihren Ramen vergaß.

Bährend ich aber, auf ber alten Bant bes Pofgartens sipend, in die Bergangenheit zurückträumte, hörte ich hinter mir verworrene Menschenstimmen, welche das Schickal ber armen Franzosen beklagten, die, im russischen Kriege als Gefangene nach Sibirien geschleppt, bort mehre lange Jahre, obgleich schon Frieden war, zurückgehalten worden und jest erst heimkehrten. Als ich aufsah, erblickte ich wirklich diese Waisenkinder des Ruhmes; durch die Risse there zerlumpten Unisormen lauschte das nachte Elend, in ihren verwitterten Gesichtern lagen tiese, klagende Augen, und obgleich verstümmelt, ermattet und meistens hinkend, blieben sie doch noch immer in einer Art militärischen Schrittes, und seltsam genug! ein Tambour mit einer Trommel schwankte voran; und mit innerem Grauen ergriff mich die Erinnerung an die Sage von den Soldaten, die des Tages in der Schlacht gefallen und des Nachts wieder vom Schlachtselde ausstehen und mit dem Tambour an der Spipe nach ihrer Baterstadt marschiren, und wovon das alte Boltslied singt:

"Er schlug die Trommel auf und nieber, Sie find vor'm Nachtquartier schon wieder Ins Gäßlein hell hinaus, Trallerie, Trallera, Sie ziehn vor Schäpels Haus.

Da ftehen Morgens bie Gebeine In Reih' und Glieb wie Leichensteine, Die Trommel geht voran, Trallerie, Trallerei, Trallera, Daß sie ihn sehen kann."

Wahrlich, ber arme französische Tambour ichien halb verwef't aus bem Grabe gestiegen zu sein, es war nur ein kleiner Schatten in einer schmusig zersesten grauen Capote, ein verstorben gelbes Gesicht, mit einem großen Schnurrbarte, ber wehmuthig herabhing über die verblichenen Lippen, die Augen waren wie verbrannter Junder, worin nur noch wenige Fünken glimmen, und bennoch, an einem einzigen dieser Fünken, erkannte ich Monsieur Le Grand.

Er erfannte auch mich, und gog mich nieber auf ben Rasen, und ba fagen wir wieber wie fonft, als er mir auf ber Trommel bie frangofifche Sprache unb bie neuere Geschichte bogirte. Es war noch immer bie wohlbefannte, alte Trommel, und ich fonnte mich nicht genug wundern, wie er fie por ruffifcher Dablucht geschütt batte. Er trommelte jest wieber wie fonft, jeboch ohne babei gu fprechen. Waren aber bie Lippen unheimlich gusammengefniffen, fo fpraden besto mehr feine Augen, bie fieghaft aufleuchteten, inbem er bie alten Mariche trommelte. Die Pappeln neben und ergitterten, als er wieber ben rothen Guillotinenmarich erbröhnen ließ. Auch bie alten Freiheitefampfe, bie alten Schlachten, bie Thaten bes Raifers, trommelte er wie fonft, und es fcbien, als fei bie Trommel felber ein lebenbiges Befen, bas fich freute, feine innere Luft aussprechen ju tonnen. 3ch borte wieber ben Ranonenbonner. bas Pfeifen ber Rugeln, ben Larm ber Schlacht, ich fab wieber ben Tobesmuth ber Barbe, ich fab wieber bie flatternben gabnen, ich fab wieber ben Raifer zu Rog - aber allmählig ichlich fich ein trüber Ton in jene freudigften Wirbel, aus ber Trommel flangen Laute, worin bas wilbeste Jauchten unb bas entleglichfte Trauern unbeimlich gemischt waren, es ichien ein Siegesmarich und zugleich ein Tobtenmarich, bie Augen Le Grand's öffneten fich geifterhaft weit, und ich fah barin nichts als ein weites, weißes Gisfelb bebedt mit Leichen - es war bie Schlacht bei ber Mostwa.

Ich hatte nie gedacht, daß die alte, harte Trommel fo schmerzliche Laute von sich geben konnte, wie jest Monsieur Le Grand daraus hervorzuloden wußte.

Es waren getrommelte Thranen, und fie tonten immer leifer, und wie ein trübes Scho brachen tiefe Seufzer aus ber Bruft Le Grand's. Und biefer wurde immer matter und gespenstischer, seine durren Sande zitterten vor Froft, er saß wie im Traume, und bewegte mit seinen Trommelflötfen nur die Luft, und horchte wie auf seine Stimmen, und endlich schaute er mich an mit einem tiefen, abgrundtiefen, siehenden Blid — ich verftand ihn — und dann sant sein Daupt berad auf die Trommel.

Monfieur Le Grand hat in diesem Leben nie mehr getrommelt. Auch seine Trommel hat nie mehr einen Ton von sich gegeben, sie sollte keinem Feinde ber Freiheit zu einem servilen Zapfenstreich dienen, ich hatte ben letten, flehenben Blid Le Grand's fehr gut verstanden, und zog sogleich ben Degen aus meinem Stod und zerfach die Trommel.

# Cilftes Rapitel.

Du sublime au ridicule il n'y a qu'un pas, Madame!

Aber das Leben ift im Grunde so fatal ernsthaft, daß es nicht zu ertragen ware ohne solche Berbindung des Pathetischen mit dem Komischen. Das wissen unsere Poeten. Des grauenhafteften Bilber des menschlichen Bahnsins zeigt uns Aristophanes nur im lachenden Spiegel des Wipes, den großen Denkerschmerz, der seine eigne Richtigkeit begreift, wagt Goethe nur mit den Knittelversen eines Puppenspiels auszusprechen, und die tödtlichste Klage über den Jammer der Welt legt Shakespeare in den Mund eines Narren, während er bessen Schellenkappe ängstlich schuttelt.

Sie haben's alle bem großen Urpoeten abgesehen, ber in seiner tausenbattigen Welttragöbie ben Humor auf's Söchste zu treiben weiß, wie wir es täglich sehen:— nach bem Abgang ber helben kommen bie Clowns und Graziosos mit ihren Rarrenkolben und Pritichen, nach den blutigen Revolutionsscenen und Raiseractionen kommen wieder herangewatschelt die diden Bourbonen mit ihren alten abgestandenen Späschen und zartlegtimen Bonmots, und grazibse hüpft herbei die alte Noblesse mit ihrem verhungerten Lächeln, und hintendrein wallen die frommen Kapuzen mit Lichtern, Kreuzen und Kirchensahnen; — sogar in das höchste Pathos der Welttragödie psiegen sich komische Züge einzuschleichen, der verzweiselnde Republikaner, der sich wie ein Brutus das Messer in's herz stieß, hat vielleicht zuvor baran gerochen, ob auch kein Häring damit geschnitten worden, und auf bieser größen Weltbühne geht es zuch außerdem ganz wie auf unsern Lumpenbrettern, auch auf ihr giedt es besossen Geben, Könige, die ihre Rolle dergessen, Cvulissen, die hän-

gen geblieben, hervorschallende Soufleurstimmen, Tängerinnen, bie mit ihrer Lenbenpoesse Effett machen, Costümes, die als Dauptsache glänzen. — Und im Stummel oben, im ersten Range, sigen unterbessen bie lieben Engelein, und lorgniren und Komöbianten hier unten, und ber liebe Gott sigt ernsthast in seiner großen Loge, und langweilt sich vielleicht, ober rechnet nach, daß bieses Theater sich nicht lange mehr halten kann, well der Eine zu viel Gage und ber Andere zu wenig bekommt, und Alle viel zu schecht spielen.

Du sublime au ridioule il n'y a qu'un pas, Madame! Bahrend ich bas Ende bes vorigen Kapitels schrieb, und Ihnen erzählte, wie Monsieur Le Grand ftarb, und wie ich bas testamentum militare, bas in seinem letten Blide lag, gewissenhaft executirte, da klopfte es an meine Stubenthüre, und herein trat eine arme, alte Frau, die mich freundlich frug: Ob ich ein Doctor sei? Und als ich dies bejahte, bat sie mich recht freundlich, mit ihr nach Dause ju gehen, um dort ihrem Manne die Bühneraugen zu schneiben.

## Swölftes Rapitel.

|   | Die bentschen |   |   | Cenforen |         | _             | -  |     |             |   |   |   | - | - |   |
|---|---------------|---|---|----------|---------|---------------|----|-----|-------------|---|---|---|---|---|---|
| - | -             | - | _ |          |         |               |    | ·   |             |   | - | - |   |   | - |
|   |               |   | - |          | •       | <del></del> . |    |     |             |   |   |   |   |   |   |
|   |               |   | _ | -        |         |               |    |     |             | _ | _ | _ |   |   |   |
| _ | -             | - |   |          | -       | _             | Du | mmť | öpfe        | _ | - |   |   | - | _ |
| _ | _             |   |   |          | <b></b> |               | -  |     | <del></del> |   |   |   | - |   |   |
| _ | -             |   |   |          |         | -             | -  |     |             |   |   | - | _ |   | _ |
| _ |               |   | _ |          |         |               |    |     |             |   |   |   |   |   |   |

### Dreizehntes Kapitel.

Madame! unter Leba's brutenden hemisphären lag schon ber ganze trojanische Krieg, und Sie können die berlihmten Thranen des Priamos nimmermehr verfteben, wenn ich Ihnen nicht erft von den alten Schwaneneiern erzähle. Deshald beklagen Sie sich nicht über meine Abschweifungen. In allen vorhergebenden Kapiteln ist keine Zeile, die nicht zur Sache gehörte, ich schreibe gedrängt, ich vermeibe alles Ueberflüssige, ich übergehe fogar oft das Rothwendige, z. B. ich habe noch nicht einmal ordentlich citirt — ich meine nicht Geister, sondern, im Gegentheil, ich meine Schriftsteller — und doch ist das Citiren alter und neuer Bücher das hauptvergnügen eines jungen Autors,

und fo ein Daar grundgelehrte Citate gieren ben gangen Menfchen. Sie nur nicht, Mabame, es fehle mir an Befanntichaft mit Buchertiteln. Außerbem fenne ich ben Runftgriff großer Beifter, bie es verfteben, bie Rorinthen aus ben Gemmeln und bie Citate aus ben Collegienheften berausjupiden; ich weiß auch, woher Bartel ben Doft holt. Im Rothfall fonnte ich bei meinen gelehrten Freunden eine Unleihe von Citaten machen. Freund G. in Berlin ift fo ju fagen ein fleiner Rothschilb an Citaten, und leibet mir gern einige Millionen, und hat er fie nicht felbst vorräthig, fo fann er fie leicht bei einigen anbern tosmopolitischen Geiftesbanquiers gusammen bringen. - Doch, ich brauche jest noch keine Anleibe zu machen, ich bin ein Mann, ber fich gut fteht, ich habe jahrlich meine 10,000 Citate zu verzehren. ja, ich habe sogar bie Erfindung gemacht, wie man falsche Citate für echte ausgeben fann. Sollte irgend ein großer, reicher Belehrter, g. B. Dichael Beer, mir biefes Gebeimnig abtaufen wollen, fo will ich es gerne für 19,000 Thaler Courant abstehen; auch ließe ich mich handeln. Eine andere Erfindung will ich jum Beile ber Literatur nicht verschweigen und will fie gratis mittheilen:

Ich halte es nämlich für rathfam, alle obscuren Autoren mit ihrer Dausnummer ju citiren.

Diese "guten Leute und schlechten Musikanten" — so wird im Ponce be Leon bas Orchester angerebet — biese obscuren Autoren besigen boch immer selbst noch ein Eremplärchen ihres längst-verschollenen Büchleins, und um dieses aufzutreiben, muß man also ihre Hausnummer wissen. Wolte ich 3. B. "Spitta's Sangbüchlein für Handwerksburschen" eitiren — meine liebe Madame, wo wollten Sie bieses sinden? Citire ich aber:

"vid. Sangbüchlein für Danbwerksburschen, von P. Spitta; Lüneburg, auf ber Lünerstraße Nr. 2, rechts um bie Ecke"—

fo tonnen Sie, Mabame, wenn Sie es ber Mühe werth halten, bas Buchlein auftreiben. Es ift aber nicht ber Mübe werth.

Uebrigens, Madame, haben Sie gar keine Ibee bavon, mit welcher Leichtigkeit ich citiren kann. Ueberall finde ich Gelegenheit, meine tiefe Gelahrtheit anzubringen. Spreche ich z. B. vom Effen, so bemerke ich in einer Note, daß die Römer, Griechen und Debräer ebenfalls gegessen haben, ich citire all die köftlichen Gerichte, die von der Röchin des Lucullus bereitet worden — weh mir, daß ich anderthalb Jahrtausend zu spät geboren bin! — ich bemerke auch, daß die gemeinschaftlichen Mahle bei den Griechen so und so hießen, und daß die Spartaner schlechte schwarze Suppen gegessen. — Es ist doch gut, daß ich damals noch nicht lebte, ich kann mir nichts entseplicheres benken, als wenn ich armer Mensch ein Spartaner geworden wäre, Suppe ist mein Lieblingsgericht. — Madame, ich denke nächstens nach London zu reisen, wenn es aber

wirflich mabr ift, bag man bort feine Suppe befommt, fo treibt mich bie Gebnincht balb wieber gurud nach ben Suppenfleischtöpfen bes Baterlanbes. Ueber bas Effen ber alten Debraer fonnt' ich weitlaufig mich aussprechen und bis auf bie jubifche Ruche ber neuesten Beit berabgeben. - 3ch citire bei biefer Belegenheit ben gangen Steinweg. - 3ch tonnte auch anführen, wie buman fich viele Berliner Gelehrte über bas Effen ber Juben geäußert, ich fame bann auf bie anbern Borgualichfeiten und Bortrefflichkeiten ber Juben, auf bie Erfindung, bie man ihnen verbankt, g. B. bie Bechfel, bas Chriftenthumaber halt! letteres wollen wir ihnen nicht allzuhoch anrechnen, ba wir eigentlich noch wenig Gebrauch bavon gemacht haben - ich glaube, bie Juben felbft haben babei weniger ihre Rechnung gefunden als bei ber Erfindung ber Bechfel. Bei Gelegenheit ber Juben tonnte ich auch Tacitus citiren - er fagt, fieverehrten Efel in ihren Tempeln - und bei Gelegenheit ber Efel, welch ein weites Citatenfelb eröffnet fich mir! Bie viel Mertwürdiges laft fich anfübren über antife Efel, im Gegenfat zu ben mobernen. Die vernünftig maren. jene und ach! wie ftuvibe find biefe. Die verftanbig fpricht g. B. Bileams Efel.

vid.

nein, ich will auch biefe Stelle offen laffen, fonft werbe ich ebenfalls citirt, nämlich injuriarum. Die neueren Efel find große Efel. Die alten Efel, bie fo boch in ber Cultur ftanben.

vid. Gesneri: De antiqua honestate asinorum.

(In comment. Götting. T. II, p. 32.)

sie würden sich im Grabe umdrehen, wenn sie hörten, wie man von ihren Rachkommen spricht. Einst war "Esel" ein Ehrenname—bedeutete so viel wie jest "Hofrath" "Baron" "Doctor Philosophiae."— Jacob vergleicht damit seinen Sohn Isaschar, homer vergleicht damit seinen Helben Ajar, und jest vergleicht man damit den Berrn v.....! Madame, bei Gelegenheit solcher Esel könnte ich mich tief in die Literaturgeschichte versenken, ich könnte alle große Männer citiren, die verliebt gewesen sind, z. B. den Abelardum, Picum Mirandulanum, Borbonium, Curtesium, Angelum Politianum, Raymundum Lullum und Denricum Deineum. Bei Gelegenheit der Liebe könnte ich wieder alle große Männer citiren, die keinen Tabas geraucht haben, z. B. Cicero, Justinian, Goethe, Hugo, Ich— zufällig sind wir alle fünf auch so halb und halb Juristen, Mabillion konnte nicht einmal den Rauch

einer fremben Pfeife vertragen, in feinem Itinore gormanico Magt er, in Dinficht ber beutschen Birthebaufer, "quod molestus ipsi fuerit tabaci grave olentis foetor." Dagegen wirb anbern großen Mannern eine Borliebe für ben Tabaf zugeschrieben. Raphael Thorus hat einen Opmnus auf ben Tabak gebichtet - Madame, Sie wissen vielleicht noch nicht, bag ibn Isaak Elfeverins Anno 1628 gu Leiben in Quart herausgegeben bat - und Lubovicus Rinfchot bat eine Borrebe in Berfen bagu gefdrieben. Gravius bat fogar ein Sonett auf ben Tabat gemacht. Auch ber große Borbornius liebte Bayle, in feinem Diot. hist. et oritiq. melbet von ihm, er habe ben Tabat. fich fagen laffen, daß ber große Borbornius beim Rauchen einen großen but mit einem Loch im Borberrand getragen, in welches er oft bie Pfeife geftedt, bamit fie ihn in feinen Studien nicht hinbere - Apropos, bei Erwähnung bes großen Borbornius fonnte ich auch all' bie großen Belehrten citiren, bie fich in's Borborn jagen liegen und bavon liefen. 3ch verweife aber blog auf Joh. Georg Martius: De fuga literatorum etc. etc. etc. Gefchichte burchgeben. Dabame, fo baben alle großen Ranner einmal in ihrem Leben bavon laufen muffen : - Loth, Tarquinius, Dofes, Juviter. Frau von Stael, Rebucabnegar, Benjowelly, Mahomet, bie gange preugifche Armee, Gregor VII., Rabbi Bigchaf Abarbanel, Rouffeau - ich fonnte noch febr viele Ramen anführen, g. B. bie, welche an ber Borfe auf bem fcmargen Brette verzeichnet finb.

Sie sehen, Mabame, es fehlt mir nicht an Gründlichkeit und Tiefe. Rur mit der Spstematie will es noch nicht so recht gehen. Als ein echter Deutscher hätte ich dieses Buch mit einer Erklärung seines Titels eröffnen müssen, wie es im hestigen römischen Reiche Brauch und Derkommen ist. Phibias hat zwar zu seinem Jupiter keine Borrebe gemacht, eben so wenig, wie auf der mediceischen Benus—ich habe sie von allen Seiten betrachtet—irgend ein Titat gefunden wird;—aber die alten Griechen waren Griechen, unser einer ist ein ehrlicher Deutscher, kann die deutsche Ratur nicht ganz verläugnen, und ich muß mich baher noch nachträglich über den Titel meines Buches aussprechen.

Mabame, ich fpreche bemnach:

- L. Bon ben 3been,
  - A. Bon ben Ibeen im Allgemeinen.
    - a. Bon ben vernünftigen 3been.
    - b. Bon ben unvernünftigen 3been.
    - a. Bon ben gewöhnlichen 3been.
    - B. Bon ben Ibeen, bie mit grünem Leber überzogen finb.

Diese werben wieber eingetheilt in - boch bas wirb fic alles icon finben.

### Vierzehntes Kapitel.

Madame, haben Sie überhaupt eine Ibee von einer Ibee? Bas ist eine Ibee? "Es liegen einige gute Ibeen in diesem Rod," sagte mein Schneiber, indem er mit ernster Anerkennung den Oberrod betrachtete, der sich noch aus meinen berlinisch eleganten Tagen herschreibt, und woraus sept ein ehrsamer Schlafrod gemacht werden sollte. Meine Wäscherin klagt: "Der Pastor S. habe ihrer Tochter Ideen in den Kopf gesetzt, und sie sei dadurch unklug geworden und wolle keine Bernunft mehr annehmen." Der Kutscher Pattensen brummt bei seber Gelegenheit: "das ist eine Ibee! das ist eine Idee!" Gestern aber wurde er ordentlich verdrießlich, als ich ihn frug: was er sich unter einer Idee vorstelle? Und verdrießlich brummte er: "Ru, nu, eine Idee ist eine Idee! eine Idee! eine Ibee ist alles dumme Zeug, was man sich einblidet." In gleicher Bedeutung wird dieses Wort, als Buchtitel, von dem hofrath Deeren in Göttingen gebraucht.

Der Autscher Pattensen ist ein Mann, ber auf ber weiten Lüneburger Deibe in Racht und Rebel, ben Weg zu sinden weiß; ber Hofrath Deeren ist ein Mann, ber ebenfalls mit kugem Instinkt die alten Karavanenwege bes Morgenlands auffindet, und bort schon, seit Jahr und Tag, so sicher und gebuldig einherwandelt, wie jemals ein Kameel bes Alterthums: auf solche Leute kann man sich verlassen, solchen Leuten barf man getroft nachfolgen, und barum habe ich bieses Buch, "Ideen" betitelt.

Der Titel bes Buches bebeutet baber eben fo menig als ber Titel bes Berfaffere, er warb von bemfelben nicht aus gelehrtem Dochmuth gewählt, und barf ihm für nichts weniger als Eitelfeit ausgebeutet werben. Nehmen Sie bie wehmuthigste Bersicherung, Mabame, ich bin nicht eitel. Es bebarf biefer Bemerfung, wie Gie mitunter merten werben. 3ch bin nicht eitel - Und wuchfe ein Walb von Lorbeeren auf meinem Daupte, und ergoffe fich ein Meer von Weihrauch in mein junges Berg — ich wurde boch nicht eitel wer-Meine Freunde und übrigen Raum- und Zeitgenoffen haben treulich bafür geforgt - Sie wiffen, Mabame, baf alte Weiber ihre Pflegekinder ein biechen anspuden, wenn man bie Schönheit berfelben lobt, bamit bas lob ben lieben Rleinen nicht ichabe - Sie miffen, Mabame, wenn ju Rom ber Triumphator, ruhmbefrangt und purpurgeschmudt, auf feinem goldnen Bagen mit weißen Roffen, vom Campo Martii einherfuhr, wie ein Gott bervorragenb aus bem feierlichen Buge ber Lictoren, Mufifanten, Tanger, Priefter, Sclaven, Elephanten, Trophäenträger, Confuln, Senatoren, Solbaten: bann fang ber Pobel hintenbrein allerlei Spottlieber - Und Sie wiffen, Dabame, bag es im lieben Deutschland viel alte Beiber und Vöbel giebt.

Mie gesagt. Mabame, bie Ibeen, von benen bier bie Rebe ift, find von ben platonischen eben fo weit entfernt wie Athen von Göttingen, und Gie burfen von bem Buche felbit eben fo wenig große Erwartungen begen, als von bem Berfaffer felbft. Babrlich, wie biefer überhaupt jemals bergleichen Erwartungen erregen tonnte, ift mir eben fo unbegreiflich als meinen Freunden. Wräfin Julie will bie Sache erflaren, und verfichert: wenn ber besagte Berfaffer zuweilen etwas wirklich Geiftreiches und Neugebachtes ausspreche, fo fei bies blos Berftellung von ibm, und im Grunde fei er eben fo bumm wie bie Das ift falich, ich verftelle mich aar nicht, ich spreche wie mir ber Schnabel gewachsen, ich fcbreibe in aller Unichulb und Ginfalt, was mir in ben Sinn kommt, und ich bin nicht baran Schulb, wenn bas etwas Gescheu-Aber ich babe nun mal im Schreiben mehr Glud als in ber Altonaer Lotterie - ich wollte, ber fall mare umgefehrt - und ba fommt aus meiner Beber mancher Bergireffer, manche Gebantenquaterne, und bas thut Gott : — benn ER, ber ben frömmsten Elobasangern und Erbauungspoeten alle iconen Gebanten und allen Ruhm in ber Literatur verfagt, bamit fie nicht von ihren irbifchen Mitcreaturen ju fehr gelobt werben und baburch bes Dimmels vergeffen, wo ihnen fcon von ben Engeln bas Quartier gurecht gemacht wirb: - ER pflegt une anbere, profane, funbhafte, tegerifche Schriftfteller, für bie ber himmel boch fo gut wie vernagelt ift, besto mehr mit vorgugliden Gebanken und Denfdenruhm gu fegnen, und gwar aus gottlicher Gnabe und Barmbergigfeit, bamit bie arme Geele, bie boch nun einmal erichaffen ift, nicht gang leer ausgehe und wenigstens bienieben auf Erben einen Theil jener Wonne empfinde, bie ihr bort oben versagt ift.

#### vid. Goethe und bie Traftathenverfaffer.

Sie sehen also, Madame, Sie bürfen meine Schriften lesen, biese zeugen von ber Gnabe und Barmherzigkeit Gottes, ich schreibe im blinden Bertrauen auf bessen Allmacht, ich bin in dieser hinsicht ein echt christlicher Schriftseller, und, um mit Gubis zu reden, während ich eben diese gegenwärtige Periode anfange, weiß ich noch nicht, wie ich sie schließe und was ich eigentlich sagen soll, und ich verlasse mich dafür auf den lieben Gott. Und wie könnte ich auch schreiben ohne diese fromme Zuversicht, in meinem Zimmer sieht zest der Bursche aus der Langhossischen Druckerei und wartet auf Manuscript, das kaumgeborene Wort wandert warm und naß in die Presse, und was ich in diesem Augenblick benke und fühle, kann morgen Mittag schon Makulatur sein.

Sie haben leicht reben, Mabame, wenn Sie mich an bas Porazische nonum promatur in annum erinnern. Diese Regel mag, wie manche andere ber Art, sehr gut in ber Theorie gelten, aber in ber Praris taugt sie nichts. Als Poraz bem Autor bie berühmte Regel gab, sein Werk neun Jahre im

Dulte liegen zu laffen, batte er ibm auch zu gleicher Reit bas Recept geben foller, wie man neun Jahre ohne Effen gubringen tann. Als Dorag biefe Regel erfann, fag er vielleicht an ber Tafel bes Mücenas und af Eruthahne mit Truffeln, Rafanenbubbing in Bilboretfauce, Lerdenrippchen mit Teltower Rübchen, Pfanengungen, indianische Bogelnefter, und Gott weiß! was noch mehr, und alles umfonft. Aber wir, wir ungludlichen Spatgebornen, wir leben in einer unbern Beit, unfere Dacenaten baben gang anbere Prineipien, fie glauben, Autoren und Diepeln gebeiben am beften, wenn fie einige Beit auf bem Stroh liegen, fie glauben, bie Dunbe taugten nicht auf ber Bilber- und Gebantenfagb, wenn fie ju bid gefuttert wurben, ach! und wenn fie ja mal einen armen Bund flittern, fo ift es ber unrechte, ber bie Broden am wenigsten verbient, g. B. ber Dache, ber bie Danb ledt, ober ber wingige Bologneser, ber fich in ben buftigen Schooff ber Dausbame zu schmiegen weiß, ober ber gebulbige Pubel, ber eine Brobioffenschaft gelernt und apportiren, tangen und trommeln fann. — Währenb ich biefes fchreibe, fteht hinter mir mein fleiner Dovs und bellt. - Soweig' nur, Ami, bich bab' ich nicht gemeint, benn bu liebst mich und begleitest beinen herrn in Roth und Gefaht und würdeft fterben auf feinem Grabe, eben fo treu wie mancher andere beutfche hund, ber in bie Frembe verftoffen, vor ben Thoren Denischlands liegt und hungert und wimmert - Entschulbigen Gie, Madame, bag ich eben abfcweifte, um meinem armen bunbe eine Ehrenerflarung ju geben, ich tomme wieber auf bie Doragifche Regel und ihre Unanwendbarteit im neunzehnien Jahrhundert, wo bie Poeten bas Schurzenstipenbium ber Muse nicht entbebren tonnen - Ma foi, Mabame! ich tonnte es feine 24 Stunden, viel weniger 9 Jahre aushalten, mein Magen bat wenig Ginn für Unfterblichfeit, ich bab' mir's überlegt, ich will nur halb unfterblich und gang fatt werben, und wenn Boltaire breibunbert Jahre feines emigen Rachruhms für eine aute Berbanung bes Effens bingeben mochte, fo biete ich bas Doppelte für bas Effen felbft. Ach! und mas für fcones, blübenbes Effen giebt es auf biefer Belt! Der Philosoph Panalofi bat Recht; es ift die beste Belt! Aber man muß Gelb in biefer beften Welt haben, Gelb in ber Tafche und nicht Manuscripte im Pult. Der Wirth im Konig von England, Berr Marr, ift felbft Schriftsteller und tennt auch bie Doragifche Regel, aber ich glaube nicht, baß er mir, wenn ich fie ausüben wollte, nenn Jahr' ju effen gabe.

Im Grunde, warum sollte ich sie auch ausüben? Ich habe bes Gnten so viel zu schreiben, baß ich nicht lange Feberlesens zu machen brauche. So lange mein Derz voll Liebe und ber Kopf meiner Rebenmenschen voll Narrheit ist, wird es mir nie an Stoff zum Schreiben fehlen. Und mein Derz wird immer lieben, so lange es Frauen giebt, erkaltet es für die Eine, so erglüht es gleich für die Andere; wie in Frankreich der König nie stirbt, so stirbt beine. L

auch nie die Königin in meinem Perzen, und da heißt est la reine est morte, vivo la reine! Auf gleiche Weise wird auch die Narrheit meiner Nebenmenschen nie aussterben. Denn es giebt nur eine einzige Klugheit und diese hat ihre bestimmten Grenzen; aber es giebt tausend unermeßliche Narrheiten. Der gelehrte Casuist und Seelsorger Schupp sagt sogar: "in der Welt sind mehr Narren als Menschen —"

vid. Schuppii lehrreiche Schriften, G. 1121.

Bebenft man, bag ber große Schuppins in Samburg gewohnt bat, fo finbet man biefe flatiftische Angabe gar nicht übertrieben. 3ch befinde mich an bemfelben Orte, und kann fagen, daß mir orbentlich wohl wirb, wenn ich bebenke, all' biefe Rarren, bie ich bier febe, tann ich in meinen Schriften gebrauchen, fie find baares Donorar, bagres Gelb. 3ch befinde mich jest fo recht in ber Der berr bat mich gesegnet, bie Narren find bieses Jahr gang befonders gut gerathen, und als guter Wirth confumire ich nur wenige, fuche mir bie ergiebigften beraus und bewahre fie für bie Butunft. Dan fieht mich oft auf ber Dromenabe und fiebt mich luftig und fröhlich. Bie ein reicher Raufmann, ber banbereibenbvergnugt zwischen ben Riften, Faffern und Ballen seines Waarenlagers umbermanbelt, so manble ich bann unter meinen 36r feib alle bie Deinigen! 3br feib mir alle gleich theuer, und Leuten. ich liebe Euch, wie 3hr felbft Euer Belb liebt, und bas will viel fagen. mußte berglich lachen, als ich jungft borte: einer meiner Leute habe fich beforglich geaußert, er wiffe nicht, wovon ich einft leben wurde — und bennoch ift er felbst ein fo eapitaler Rarr, daß ich von ihm allein schon leben könnte, Mancher Narr ift mir aber nicht blog baares Belb, wie von einem Cavitale. fonbern ich habe bas baare Belb, bas ich aus ihm erschreiben fann, schon ju Co g. B. für einen gewiffen, moblgepolftertrgend einem Zwede bestimmt. ten, biden Millionarrn werbe ich mir einen gewissen, wohlgepolfterten Stuhl anschaffen, ben bie Frangofen chaise percee nennen. Für feine bide Millionarrin faufe ich mir ein Dferb. Sebe ich nun ben Diden — ein Rameel tommt eber ine himmelreich, als bag biefer Dann burch ein Rabelohr geht - febe ich nun biefen auf ber Promenabe beranwatscheln, fo wirb mir wunberlich ju Muthe, obichon ich ibm gang unbefannt bin, fo grufe ich ibn unwillfürlich, und er gruft wieber fo berglich, fo einlabend, bag ich auf ber Stelle von feiner Bute Bebrauch machen mochte, und boch in Berlegenheit fomme wegen ber vielen geputten Menfchen, bie juft porbeigebn. Frau Gemablin ift gar feine üble Frau- fie bat zwar nur ein einziges Auge, aber es ift bafur befto gruner, ihre Rafe ift wie ber Thurm, ber gen Damastus ichaut, ihr Bufen ift groß wie bas Deer, und es flattern barauf allerlei Banber, wie Flaggen ber Schiffe, bie in biefen Meerbufen eingelaufen-man wird feefrant icon burch ben blogen Anblid - ihr Naden ift gar bubich unb

fettgewölbt wie ein - bas vergleichenbe Bild befindet fich etwas tiefer unten - und an ber veildenblauen Garbine, bie biefes vergleichenbe Bilb bebedt, baben gewiff taufend und abermal taufenb Seibenwürmchen ibr ganges Leben versponnen. Gie sehen, Mabame, welch' ein Roff ich mir anschaffe! Begegnet mir bie Frau auf ber Promenabe, fo geht mir orbentlich bas Berg auf, es ift mir, als tonnt' ich mich ichon aufschwingen, ich ichwivbe mit ber Gerte, schnappe mit ben Ringern, ich schnalze mit ber Aunge, ich mache mit ben Beinen allerlei Renterbewegungen - bobb! bobb! - burr! burr! - und bie liebe Frau fiebt mich an fo feelenvoll, fo verftanbniffinnig, fie wiebert mit bem Auge, fie fperrt bie Ruftern, fie totettirt mit ber Crouve, fie tourbettirt, fest fich ploblich in einen furgen Sunbetrapp - Und ich ftebe bann mit gefreugten Armen, und icaue ibr wohlgefällig nach, und überlege, ob ich fie auf ber Stange reiten foll ober auf ber Trenfe, ob ich ihr einen englischen ober einen volnischen Sattel geben foll - u. f. w. - Leute, bie mich alsbann feben feben, begreifen nicht, was mich bei ber Frau fo febr angiebt. 3wifdentragenbe Bungen wollten icon ihren Derrn Gemabl in Unruhe fegen und gaben Binte, als ob ich feine Chebalfte mit ben Augen eines Rous betrachte. Aber meine ehrliche, weichleberne chaise percée foll geantwortet haben : er balte mich für einen unichnlbigen, fogar etwas ichuchternen, jungen Denichen, ber ibn mit einer gewissen Benaufafeit aufabe, wie einer, ber bas Beburfnig fühlt, fich naber anguschließen, und boch von einer erröthenben Blöbigfeit gurudgebalten wirb. Dein ebles Roff meinte bingegen : ich batte ein freies, unbefangenes, devaleresques Befen, und meine guvorgrugenbe Doflichfeit bebeute blog ben Bunfch, einmal von ihnen gu einem Mittageffen eingelaben zu werben. -

Sie feben, Dabame, ich tann alle Menfchen gebrauchen, und ber Abrefifalenber ift eigentlich mein Sausinventarium. Ich fann baber auch nie Banferott werben, benn meine Gläubiger felbft wurde ich in Erwerbequellen verwanbeln. Außerbem, wie gesagt, lebe ich wirklich febr bkonomisch, verbammt 3. B. wabrent ich biefes ichreibe, fige ich in einer bunteln, beöfonomisch. trübten Stube auf ber Dufternftrage - aber ich ertrage es gern, ich konnte ja, wenn ich nur wollte, im fconften Garten figen, eben fo gut wie meine Freunde und Lieben ; ich brauchte nur meine Schnaboflieuten ju realifiren. Diefe letteren, Dabame, bestehen aus verborbenen Frifeuren, berunteraefommenen Rupplern, Speisewirthen, bie felbft nichts mehr zu effen haben, lauter Lumpen, die meine Bobnung zu finden wiffen, und für ein wirkliches Trinkgelb mir bie Chronique franbaleuse ihres Stabtviertels ergablen - Dabame, Sie munbern fich, bag ich foldes Bolf nicht ein für allemal gur Thur binauswerfe? - Bo benten Gie bin, Mabame! Diefe Leute find meine Blumen. 3d befdreibe fie einft in einem iconen Buche, für beffen Donorge ich mir einen Garten kufe, und mit ihren rothen, gelben, Mauen und buntgesprenkelten Gesichtern erscheinen sie mir jeht schon wie Blumen bieses Gartens. Was kümmert es mich, daß frembe Rasen behaupten, diese Blumen
röchen nur nach Kümmert. Taback, Käse und Lasten! meine eigne Rase, der Schornkein meines Kopfes, worin die Phantasie als Kaminseger auf und ab
steigt, behauptet das Gegentheil, sie riecht au jenen Lauten nichts als dem Dust
von Rosen, Jasminen, Beilchen, Relsen, Biolen.—D, wie behaglich werbe
ich einst des Morgens im meinem Garten sienen, und den Gesang der Bögel
behorchen, und die Glieber wärmen au der lieben Goune, und einathmen den
frischen Dauch des Grünen, und dunch den Andlick der Blumen mich erinnern
an die alten Lumpen!

Bor ber hand fige ich aber noch auf ben bunteln Dufternftraffe in meinem bunklen Aimmer und begninge mich in ber Mitte beffelben ben größten Obicuranten bes landes aufzuhängen - "Mais, est es que vous verres plus clair alore ?" Augenscheinkichement, Dabame - boch migromfteben Gie mich nicht, ich bange nicht ben Mann felbit, fonbern nur bie friftallne Lampe, bie ich für bas Donorar, bas ich aus ihm erfchreibe, mir anschaffen werbe. Inbeffen, ich glaube, es mare noch beffer und es würde plöplich im gangen Lande belt werben, wenn man bie Obicuranten in Natura aufbinge. Rann man aber bie Leute nicht hangen, fo muß man fie brandmarten. 3ch fpreche wieber figurlid, ich brandmarke in effigie. Freilich, Berr v. Weiß- er ift weiß und unbescholten wie eine Lilie - bat fich weiß machen laffen, ich batte in Berlin emablt, Er fei wirklich gebrandmartt; ber Rarr lieg fich beshalb von ber Dbrigfeit besehen und fdriftlich geben, bag feinem Ruden tein Bappen aufgebruckt fei, biefes negative Bappengeugniß betrachtete er wie ein Diplom, bas ibm Ginlag in bie befte Gefellichaft verschaffen milfe, und wunderte fich, als man ibn bennoch binauswarf, und freischt jest Morb und Beter über mich armen Menfchen, und will mich mit einer gelabenen Viftole, wo er mich finbet, tobifchiefen. - Und mas glauben Sie wohl, Mabame, was ich bagegen thue? Mabame, fün biefen Namen, b. b. für bas honerar, bas ich aus ihm berausschreiben werbe, taufe ich mer ein gutes gaß Rubesbeimer Rheinwein. Ich exwähne biefes, bamit Gis nicht glauben, es fei Schabenfrende, bag ich fo luftig aussebe, wenn mir Dere v. Beiß auf ber Strafe begennet. Babrhaftiq, ich febe in ihm nur meinen lieben Rübesbeimer, sobalb, ich ihn erblide, mich min wonnig und angenehm m Duthe, und ich trallere unwillfliebich: "am Rhein, am Rhein, ba machfen unfm Reben -- " "Dies Bilbnif ift begaubernt foon.-- "D weiße Dame --- Mein Rübesheimer schaut alsbann fehr fauer, und man follte glauben, er bestände nur aus Gift und Galle - Aber, ich verfichere Gie, Mabame, es ift ein echtes Gewächs, finbet lich auch bas Beglaubigungswappen nicht eingebrannt, fo weiß boch ber Renster es zu würdigen, ich werbe biefes Käßichen gar freudig anzahfen, und wenn es allzubedrohlich gahrt und auf eine gefährliche Weise zerspringen will, so soll es von Amtswegen mit einigen eisernen Reisen gesichert werden.

Sie feben alfo, Dabame, für mich brauchen Sie nichts zu beforgen. 3ch fann alles rubig anseben in biefer Welt. Der Derr bat mich gesegnet mit irbifden Gutern, und wenn er mir auch ben Wein nicht gang bequem in ben Reller geliefert bat, fo erlaubt er mir boch in feinem Weinberge gu arbeiten, ich brauche nur bie Trauben zu lesen, zu keltern, zu preffen, zu bütten, und ich babe bann bie Mare Gottesgabe; und wenn mir auch nicht bie Rarren gebraten in's Daul fliegen, sonbern wie gewöhnlich rob und abgeschmadt entgegenlaufen, fo weiß ich fie boch fo lange am Spiege herumgubreben, ju fchmoren, an pfeffern, bis fie murbe und geniefibar werben. Gie follen Ihre Freube baben, Mabame, wenn ich mal eine große Rete gebe. Dabame, Gie follen meine Ruche loben. Sie follen gestehen, bag ich meine Satrapen eben fo pompofe bewirthen fann, wie einft ber große Abasveros, ber ba Ronig war, von Indien bis zu ben Mohren, über hundert und fieben und zwanzig Provingen. Gange Befatomben von Rarren werbe ich einschlachten. Bener große Philoschnaps, ber, wie einft Jupiter, in ber Geftalt eines Dchfen, um ben Beifall Europa's bublt, liefert ben Ochsenbraten : ein traurlaer Trauersvielbichter, ber auf ben Brettern, bie ein traurig verfisches Reich bebeuteten, uns einen traurigen Alexander gezeigt bat, liefert meiner Tafel einen gang vorzuglichen Soweinstopf, wie gewöhnlich fauerfüglächelnb mit einer Citronenfcheibe im Maul, und von ber funftverftanbigen Rochin mit Lorbeer-Blattern bebectt; ber Ganger ber Rorallenlippen, Schwanenhalfe, bupfenben Schneebugelden, Dingelden, Babden, Mimiliden, Rugden und Affefforden, nämlich D. Clauren, ober wie ihn auf ber Friedrichftrage bie frommen Bernharbinerinnen nennen, "Bater Clauren! unfer Clauren!" biefer Echte liefert mir all' jene Berichte, bie er in feinen jahrlichen Tafchenborbellchen mit ber Phantafie einer nafcherischen Ruchenjungfer, fo jettlich ju befchreiben weiß, und er giebt une noch ein gang besonberes Ertra-Schuffelden mit einem Gellerie-Gemüschen, "wonach einem bas Bergchen vor Liebe puppert!" eine fluge, burre hofbame, wovon nur ber Ropf geniegbar ift, liefert uns ein analoges Gericht, nämlich Spargel; und es wird tein Mangel fein an Göttinger Burft, Damburger Rauchfleifc, pommerfchen Ganfebruften, Dofenzungen, gebämpften Ralbehirn, Rinbemaul, Stodfifc, und allerlei Gorten Gelee, Berliner Pfanntuchen, Biener Torten, Confituren -

Mabame, ich habe mir icon in Gebanken ben Magen fiberlaben! Der Benter bole folche Schiemmerei! Ich kann nicht viel vertragen. Meine Berbanung ift schlecht. Der Schweinstopf wirkt auf mich wie auf bas übrige beutiche Publikum — ich muß einen Willibalb Aleris-Salat barauf effen, ber

reinigt — D.1 ber unselige, Schweinstopf mit der nach unseligeren Sauce, die weber griechisch nach versisch, sondern wie Thee mit grüner Seife schwecktz.

Rust mir weinen dicken Millionarm.

# Sanfzehntes Rapitel.

Madame, ich bemerke eine leichte Wolle bes Ununthe auf Ihrer follenen Stirne, und Sie scheinen zu fragen: ob es nicht Unrecht sei, daß ich die Narren solchermaßen zurichtez an den Spieß ftede, zerhadte, spieße, und viele sogar hinschlachte, die ich unverzehrt liegen laffen muß, und die nun den scharfen Schnäbeln der Spahusgel zum Naube dienen, während die Wittwen und Waisen heulen und jammenn —

Madame, c'est la guerre! 3d will Ihnen fest bas gange Rathfel lifen : Ich felbit bin amar feiner von ben vernünftigen, aber ich babe mich zu biefer Parthei geschlagen, und feit 5588 Jahren führen wir Reieg mit ben Rarren. Die Narren glauben fich von und beeinträchtigt, indem fie behaupten : es gabe in ber Welt nur eine bestimmte Dofis Bernunft, biefe gange Dofis batten num bie Bernunftigen, Gott meif wie! usurpirt, und es fei himmelfdreienb, wie oft ein einziger Rensch is viel Bemunft an sich gerissen babe, daß seine Ritburger und bas gange Land rund um ihn ber gang obseur geworben. Dies ift bie geheime Urfache bes Krieges, und es ift ein wahrer Bertilgungefrieg. Die Bernunftigen geigen fich, wie gewöhnlich, ale bie rubigften, magigften und vernünftigften, fie figen festverschanzt in ihren altgeiftotelischen Werten, haben viel Geschut, haben auch Munition genng, benn fie haben ja felbft bas Bulver erfunden, und bann und wann werfen fie wohlbewiefene Bomben unter ihre Feinde. Aber leiber find die lepteren allzugableeich, und ihr Geschrei ift groff, und taglich verüben fie Greuel; wie benn wirfith jebe Dummbeit bem Bernünftigen ein Greuel ift. Ihre Rriegeliften find aft von febr fcblauer Art. Einige Bauptlinge ber großen Armee buten fich mohl, die geheime Urfache bes Arieges einzugestehen. Gie baben gebort, ein befannter, falfcher Mann, ber es in ber Kalichbeit fo weit gebracht batte, bag er am Enbe fogar falsche Memoiren schrieb, nämlich Fouche, habe mal geäuserte les paroles sont faites pour cacher nos pensées; und nun maden fie viele Warte, um au verbergen, bag fie überhaupt teine Bebanten baben. und halten lange Reben und schreiben bide Bucher, und wenn man fie bort, so preisen fie bie alleinfeligmachende Quelle ber Gebanten, nämlich bie Bernunft, und wenn man fie fiebt, fo treiben fle Mathematit, Logit, Statiftit, Dafchinen-Berbefferung, Burgerfinn, Stallfutterung u. f. w. - und wie ber Affe um fo la-

derlicher wirb. je mehr er fich mit bem Menfchen abulich zeigt, fo werben auch iene Rarren befto lächerlicher, je vernünftiger fie fich gebehrben. Anbre bauptlinge ber großen Armee find offenbergiger, und gesteben, baf ihr Bernunftibell sehr gering ausgefallen, daß sie vielleicht gar nichts von ber Bernunft abbekommen, indeffen tonnen fie nicht umbin, zu verlichern, bie Wermunft fet febr fauer und im Grunde von geringem Werthe. Dies mag vielleicht wohr fein, aber unglücklichermaßen baben sie nicht mal so viel Vernunft, als bazu gehört, es zu beweisen. Sie greifen baber zu allerlei Ausbülfe, fie entbecken neue Rrafte in fich, erflaren, bag folde eben fo wirtfam feien, wie bie Bernunft, ja in gewiffen Nothfällen noch mirffamer, 2. B. bas Gemuth, ber Glauben, bie Impiration u. f. w., und mit biefem Bernunftlurragat, mit biefer Runtelrübenvernunft troften fie fich. Dich Armen baffen fie aber gang befonders, indem fie behaupten : ich sei von Baus aus einer ber Ibrigen, ich fei ein Abtrunniger, ein Ueberläufer, ber bie beiligften Bande gerriffen, ich fei jest fogar ein Spion, ber beimlich austunbichafte, was fie, bie Narren, gufammen treiben, um fie nochher bem Gelächter seiner neuen Genoffen breis zu geben, und ich sei so bumm, nicht einmal einzuschen, bag biefe ju gleicher Beit übermich selbft lachen und mich nimmermehr für ihres Gleichen balten. - Und ba baben bie Narren volltommen Recht.

Es ift mabr, fene balten mich nicht für ihres Gleichen und mir gilt oft ibr heimliches Geficher. Ich weiß es fehr gut, aber ich lag mir nichts merten. Mein Berg blutet bann innerlich, und wenn ich allein bin, fließen brob meine Thranen. 3d weiß es febr gut, meine Stellung, ift unnatürlich; alles, was ich thue, ift ben Bernimftigen eine Thopheit und ben Rarren ein Greuel. Sie baffen mich und ich fühle bie Babrbeit bes Spruches : "Stein ift fowerund Sand ift Raft, aber ber Rapren Born ift ichwerer benn bie beibe." Und fie haffen mich nicht mit Unrecht. Es ift volltommen mabr, ich habe bie beilighen Banbe gerriffen, von Gott und Rachtsmegen batte ich unter ben Narren leben und fterben muffen. Und ach! ich batte es unter biefen Leuten fo gut gehabt! Gie wurden mich, wenn ich umfebren wollte, noch immer mit offnen Armen empfangen. Sie würben mir an ben Angen abseben, mas fie mir nur irgend Liebes erweisen konnten. Gie würden; mich alle Tage zu Tische laben und bes Abends mitnehmen in ihre Thecaefellichaften und Clubs, und ich fonnte mit ihnem Bhift fpielen, Sabaf muchen, politifiren, und wenn ich babei gabnte, biege es hinter meinem Ruden : "welch fcones Gemuth! eine Seele voll Glauben!" - erlauben Gie mir, Mabame, bag ich eine Thrane ben Raibrung weibe - ach! und ich wurde Bunfch mit ibnen erinten, bis bie rechte: Infriration tame, und bann brachten fie mich in einer Bortechaife wieber nach Saufe; angitlich beforgt, bag ich mich nicht erfalte, und: ber Gine reichte mir. fcnell bie Pantoffeln, ber Anbere ben feibenen Schlafred, ber Dritte bie weiße Nachtmupe, und fie machten mich bann jum Profeffer extraorbinarius, ober zum Prafibenten einer Bekehrungsgefellschaft, ober zum Oberkalkulator, ober zum Direktor von römischen Ausgrabungen; — benn ich ware so recht ein Mann, ben man in allen Fächern gebrauchen könnte, sintemal ich bie lateinischen Deklinationen sehr gut von ben Conjugationen unterscheiben kann, und nicht so leicht wie andere Leute einen preußischen Postillonsstiefel für eine etruscische Base ansehe. Mein Gemüth, mein Glauben, meine Inspiration könnten noch außerdem in den Betstunden viel Gutes wirken, nämlich für mich; nun gar mein ausgezeichnet poetisches Talent würde mir gute Dienste leisten bei hohen Geburtstagen und Vermählungen, und es wär' gar nicht übel, wenn sch, in einem großen Rational-Cpos, alle jene Delben besänge, wovon wir ganz bestimmt wissen, daß aus ihren verwes'ten Leichnamen Würmer getrochen sind, die sich für ihre Nachsommen ausgeben.

Manche Leute, bie feine geborene Narren und einft mit Bernunft begabt gewefen, finb folder Borurtheile wegen ju ben Rarren übergegangen, leben bei ihnen ein wahres Schlaraffenleben, bie Thorbeiten, bie ihnen anfänglich noch immer einige Ueberwindung gefoftet, find ihnen ftete fcon gur zweiten Ratur geworben, ja fie find nicht mehr als Beuchler, fonbern als mahre Glaubige gu betrachten. Einer berfelben, in beffen Ropf noch teine gangliche Sonnenfinfterniß eingetreten, liebt mich febr, und jüngfibin, als ich bei ihm allein war, verschloft er bie Thure und sprach ju mir mit ernfter Stimme : .. D Thor, ber bu ben Weisen spielst und bennoch nicht so viel Berstand hast wie ein Refrut im Mutterleibe! weißt bu benn nicht, daß die Großen des Landes nur benfenigen erhöben, ber fich felbit erniebrigt und ihr Blut für beffer rühmt als bas feinige. Und nun gar verbirbft bu es mit ben Frommen bes Lanbes! Ift es benn is liberaus ichmer, bie anabenseligen Augen zu verbreben, bie gläubigverschränften banbe in bie Rodarmel zu vermuffen, bas Daupt wie ein Lamm Bottes berabhangen zu laffen, und auswendiggelernte Bibelfpruche zu wisvern! Glaub' mir, teine Socherlauchte wird bich für beine Gottlosigkeit begablen, bie Männer ber Liebe werben bich haffen, verleumben und verfolgen, und bu machit teine Carriere, weber im himmel noch auf Erben!"

Ach! bas ift alles wahr! Aber ich hab' nun mal biese unglückliche Passion für die Bernunft! Ich liebe sie, obgleich sie mich nicht mit Gegentiebe beglückt. Ich gebe ihr Alles und sie gewährt mir nichts. Ich kann nicht von ihr lassen. Und wie einst der jüdssiche König Salomon im Dohenliebe die christliche Kirche besungen, und zwar unter dem Bilbe eines schwarzen, liebeglühenden Nädchens, damit seine Juden nichts merken z so habe ich in unzähligen Liebern sust das Gegentheil, nämlich die Bernunft, besungen, und zwae unter dem Bilbe einer weißen, kalten Jungsrau, die mich anzieht und abstäßt, mir bald lächelt, bald zürnt, und mir endlich gar den Rücken kehrt. Dieses Geheimniß meiner unglücklichen Liebe, das ich Riemanden offendare, glebt Ihnen, Nadame, einen

Magitab gur Burbigung meiner Rarrheit, Sie feben baraus, bag folde von außerorbentlicher Art ift, und großartig bervorragt über bas gewöhnliche närrifche Treiben ber Menfchen. Lefen Gie meinen Ratcliff, meinen Almanfor, mein lvrifdes Intermesso - Bernunft! Bernunft! nichts ale Bernunft! und Gie erichreden ob ber bobe meiner Rarrbeit. Mit ben Borten Agurs. bes Sohnes Jake, kann ich fagen: "Ich bin ber Allernarrischfte und Menichenverftand ift nicht bei mir." Doch in bie Lufte bebt fich ber Gidwalb, boch über ben Gidwald fdwingt fich ber Abler, boch über bem Abler gieben bie Bolten, boch über ben Bolten bligen bie Sterne - Mabame, wirb Ihnen bas nicht zu boch? oh bion - boch über ben Sternen ichweben bie Engel, boch über ben Engeln ragt - nein, Dabame, bober tann es meine Narrheit nicht bringen. Sie bringt es boch genug! Ihr schwindelt vor ihrer eignen Erbabenbeit. Sie macht mich zum Riesen mit Siebenmeilenftiefein. Dir ift bes Mittags zu Muthe, ale konnte ich alle Elephanten Sinboftan's aufeffen unb mir mit bem Strafburger Munfter bie Babne ftochern; bes Abende werbe ich fo sentimental, daß ich die Milchstraffe bes himmels aussaufen möchte, obne ju bebenten, bag einem bie fleinen Firfterne febr unverbaulich im Magen liegen bleiben; und bes Rachts geht ber Speftatel erft recht Los, in meinem Ropf gieb'ts bann einen Congreg von allen Bolfern ber Gegenwart und Bergangenheit, es fommen bie Affprer, Egypter, Deber, Derfer, Bebraer, Philifter, Frankfurter, Babylonier, Rartager, Berliner, Romer, Spartaner, Türfen, Rummelturfen. - Mabame, es mare zu weitläufig, wenn ich Ihnen . all biefe Bolfer befdreiben wollte, lefen Sie nur ben Berobot, ben Livius, bie Saube- und Speneriche Zeitung, ben Curtius, ben Cornelius Repos, ben Gefellicafter. - 3d will unterbeffen frubftuden, es will beute Morgen mit bem Schreiben nicht mehr fo luftig fortgebn, ich merte, ber liebe Gott läßt mich im Stich - Mabame, ich fürchte fogar, Sie baben es früher bemertt ale ich - ja, ich merte, bie rechte Gotteshülfe ift heute noch gar nicht ba gewefen. - Mabame, ich will ein neues Rapitel anfangen, und Ihnen ergablen, wie ich nach bem Tobe Le Granb's in Gobesberg ankam.

### Bechnzehutes Mapitel.

Als ich ju Gobesberg ankam, feste ich mich wieber ju ben Füßen meiner fchonen Freundin — und neben mir legte fich ihr brauner Dachshund — und wir beibe faben hinauf in ihr Auge.

Delliger Gott! in biefem Auge lag alle Derrlichfeit ber Erbe und ein ganger Simmel obenbrein. Bor Seligfeit hatte ich fterben tonnen, mabrent ich in

fenes Auge blidte, und ftarb ich in foldem Augenblide, fo flog meine Seele bireft in jenes Auge. D. ich fann jenes Auge nicht beschreiben! 3ch will mir einen Doeten, ber vor Liebe verrudt geworben ift, aus bem Tollhaufe fommen laffen, bamit er aus bem Abgrund bes Babnfinns ein Bilb beraufbole, womit ich fenes Auge vergleiche. - Unter uns gesagt, ich mare mobil felbft verrudt genug, bag ich ju einem folden Befchafte feines Bebulfen beburfte. God d-n! fagte mal ein Englander, wenn fie einen fo recht rubig bon oben bis unten betrachtet, fo fcmelgen einem bie tupfernen Anopfe bes Frade und bas Berg obenbrein. F-el fagte ein Frangofe, fie bat Augen bom größten Raliber, und wenn fo ein breifigbfunder Blid berausschieft. frach! so ift man verliebt. Da war ein rothföpfiger Abvofat aus Mains, ber fagte: ihre Augen feben aus wie zwei Taffen fcwarzen Raffee- Er wollte etwas fehr Suges fagen, benn er warf immer unmenschlich viel Buder in feinen Raffee - Schlechte Bergleiche. - Ich und ber braune Dachsbund lagen ftill au ben Rufen ber iconen Frau, und ichauten und borchten. neben einem alten, eisgrauen Golbaten, einer ritterlichen Bestalt mit Quernarben auf ber gefurchten Stirne. Sie fprachen beibe von ben fieben Bergen. bie bas icone Abenbroth bestrablte, und von bem blauen Rhein, ber unfern groß und rubig vorbeifluthete - Was fümmerte uns bas Siebengebirge, unb bas Abenbroth und ber blaue Rhein, und bie fegelweißen Rahne, bie barauf fowammen, und bie Dufit, bie aus einem Rabne erscholl, und ber Schafstopf von Stubent, ber barin fo fcmelgend und lieblich fang - ich und ber braune Dache, wir schauten in bas Auge ber Freundin und betrachteten ibr Antlig, bas aus ben fcmargen Flechten und Loden, wie ber Donb aus bunteln Wolfen, rofigbleich bervorglangte - Es waren bobe, griechische Gefichtsjuge, fühngewölbte Lippen, umfvielt von Wehmuth, Geligfeit und findifcher Laune, und wenn fie fprach, fo murben bie Borte etwas tief, faft feufgenb angehaucht und bennoch ungebulbig rafch hervorgestogen - und wenn fie fprach, und bie Rebe wie ein warmer beiterer Blumenregen aus bem iconen Munbe bernieberflodte - D! bann legte fich bas Abenbroth über meine Seele, es jogen hindurch mit flingendem Spiel bie Erinnerungen ber Rindheit, vor allem aber, wie Blödlein, erflang in mir bie Stimme ber fleinen Beronita und ich ergriff bie icone Dand ber Freundin, und brudte fie an meine Augen, bis bas Rlingen in meiner Seele vorüber war - und bann fprang ich auf unb lachte, und ber Dache bellte, und bie Stirne bes alten Generale furchte fic ernfter, und ich feste mich wieber und ergriff wieber bie icone Dand und füßte fie und ergablte unt fprach von ber fleinen Beronita.

#### Siebenzehntes Rapitel.

Madame, Sie wünschen, daß ich erzähle, wie die kleine Beronika ausgesehen hat. Aber ich will nicht. Sie, Madame, können nicht gezwungen werden, weiter zu lesen als Sie wollen, und ich habe wiederum das Recht, daß ich nur dassenige zu schreiben brauche, was ich will. Ich will aber jest erzählen, wie bie schöne Dand aussah, die ich im vorigen Kapitel geküßt habe.

Buvörberft muß ich eingestehn: — ich war nicht werth biese Danb zu füssen. Es war eine schöne Danb, so zart, burchsichtig, glänzenb, füß, buftig, sanft, lieblich — wahrhaftig, ich muß nach ber Apotheke schien, und mir für zwölf

Grofden Beiwörter tommen laffen.

Auf bem Mittelfinger faß ein Ring mit einer Berle - ich fah nie eine Berle, bie eine fläglichere Rolle fpielte-auf bem Golbfinger trug fie einen Ring mit einer blauen Antife-ich babe Stunden lang Archaologie baran flubirt-auf bem Zeigefinger trug fie einen Diamant- es war ein Talisman, fo lange ich ibn fab, war ich glücklich, benn wo er war, war ja auch ber Finger, nebst feinen vier Collegen - und mit allen funf Fingern folug fie mir oft auf ben Munb. Seitbem ich foldermagen manupolirt worben, glaube ich fteif unb feft an ben Magnetismus. Aber fie folug nicht hart, und wenn fie folug, batte ich es immer verbient burch irgend eine gottlose Rebensart, und wenn fie mich geschlagen batte, fo bereuete fie es gleich und nahm einen Ruchen, brach ibn entzwei, und gab mir bie eine und bem braunen Dachse bie andere Balfte, und lächelte bann und fprach: "Ihr beibe habt feine Religion und werbet nicht felig, und man muß Euch auf biefer Belt mit Ruchen füttern, ba für Euch im himmel tein Tisch gebedt wirb." Go halb und halb hatte fie Recht, ich war bamals fehr irreligiös und las ben Thomas Paine, bas Système de la nature, ben westphälischen Anzeiger und ben Schleiermacher, und ließ mir ben Bart und ben Berftand machfen, und wollte unter die Rationaliften geben. Aber wenn mir die icone Dand über die Stirne fubr, blieb mir der Berftand fteben, und fuges Traumen erfulte mich, und ich glaubte wieber fromme Marienliedden zu boren, und ich bachte an bie fleine Beronifa.

Madame, Sie können sich kaum vorstellen, wie hübsch die fleine Beronika aussah, als sie in dem kleinen Särglein lag. Die brennenden Kerzen, die rund umber kanden, warfen ihren Schimmer auf das bleiche lächelnde Gestichten und auf die rothseidenen Röschen und rauschenden Goldstitterchen, womit das Röpfchen und das weiße Todtenhemben verziert war — die fromme Ursula hatte mich Abends in das stille Zimmer geführt, und als ich die kleine Leiche, mit den Lichtern und Blumen, auf dem Tische ausgestellt sah, glaubte ich Ausangs, es sei ein hübsches beiligenbilden von Wachs! doch balb er-

farinte ich bas liebe Antlig, und frug lachend: warum bie fleine Beronika fo ftill fei ? und bie Urfula fagie: bas thut ber Tob.

Und als fie fagte: das thut ber Tob — Doch ich will heute biefe Geschichte nicht erzählen, sie würde sich zu fehr in die Länge ziehen, ich mußte auch vorher von der lahmen Elber fprechen, die auf dem Schlogplat herumbinkte und brei Dundert Jahr' alt war, und ich konnte ordentlich metancholisch werden. — Ich bekomme plöplich Luft, eine undere Geschichte zu erzählen, und die ist luftig, und paßt auch an diesen Ort, denn es ift die eigentliche Geschichte, die in diesem Buche vorgetragen werden sollte.

### Achtzehntes Rapitel.

In ber Bruft bes Ritters war nichts als Racht und Schmerz. Die Dolchfiche ber Berleumbung hatten ihn gut getroffen, und wie er bahinging, fiber ben Sanct Marcusplat, war ihm zu Muthe, als wollte sein Derz brechen und verbluten. Seine Küße schwankten vor Mübigkeit — bas eble Wild war ben ganzen Tag gehetzt worben, und es war ein heißer Sommertag — ber Schweiß lag auf seiner Stirne, und als er in die Gonbel stieg, seufzte er tief. Er saß gebankenlos in dem schwarzen Gondelzimmer, gedankenlos schwalkelten ihn die weichen Wellen, und trugen ihn den wohlbekannten Weg hinein in die Brenta — und als er vor dem wohlbekannten Palaste ausstieg, hörte er: Signora Laura sei im Garten.

Sie ftanb, gelehnt an die Statue des Laofoon, neben dem rothen Rosenbaum, am Ende der Terrasse, unfern von den Trauerweiden, die sich wehmüthig herabbeugen über den vorbeiziehenden Flus. Da stand sie lächelnd, ein weiches Bild der Liebe, umbustet von Rosen. Er aber erwachte wie aus einem schwarzen Traume, und war plöslich wie umgewandelt in Milde und Sehnsucht, "Signora Laura!" — sprach er — "ich din elend und bedrängt von haß und Noth und Lüge"—und dann stocke er, und stammelte: —, aber ich liebe Euch"— und dann schos eine freudige Thräne in sein Auge, und mit seuchten Augen und flammenden Lippen rief er: — "sei mein Mäbchen und liebe mich!"

Es liegt ein geheimnisbunkler Schleier über biefer Stunde, tein Sterblicher weiß, was Signora Laura geantwortet hat, und wenn man ihren guten Engel im himmel barob befragt, fo verhüllt er sich und seufzt und schweigt.

Einsam ftanb ber Ritter noch lange bei ber Statue bes Lastoon, sein Antlig war eben so verzerrt und weiß, bewußtlos entblätterte er alle Rosen bes Rosenbaumb, er zerknickte sagar bie jungen Anospen— ber Baum hat nie wieber Blathen getragen — in ber Ferne klagte eine mahnfinnige Rachtigall, bie Trauerweiben flüfterten angftlich bumpf murmelten bie kühlen Wellen ber Brenta, bie Racht kam heraufgestiegen mit ihrem Mond und ihren Sternen — ein fconer Stern, ber fconfte von allen, fiel vom himmel berab.

#### Mennzehntes Rapitel.

Vous pleurez, Madame?

D, mögen die Augen, die jest fo fcone Thranen vergießen, noch lange die Welt mit ihren Strahlen erleuchten, und eine warme, liebe Dand möge fie einst judrücken in der Stunde des Todes! Ein weiches Sterbefiffen, Madame, ist auch eine gute Sache in der Stunde des Todes, und möge Ihnen alsbann nicht fehlen; und wenn das schöne, mübe Daupt darauf niederfinst und die schwarzen Locken heradwallen über das verbleichende Antlitz: D, dann möge Ihnen Gott die Thränen vergelten, die für mich gestossen sind — denn ich bin selber der Ritter, für den Sie geweint haben, ich din selber jener irrende Ritter der Liebe, der Ritter vom gefallenen Stern.

Vous pleurez, Madame?

D, ich kenne biese Thränen! Wozu soll bie längere Berftellung? Sie, Mabame, find ja selbst bie schöne Frau, die schon in Godesberg so lieblich geweint hat, als ich das trübe Mährchen meines Lebens erzählte — Wie Perlen über Rosen, rollten die schönen Thränen über die schönen Wangen — ber Dachs schwieg, das Abendgeläute von Königswinter verhallte, der Rhein murmelte leiser, die Racht bebedte die Erde mit ihrem schwarzen Mantel, und ich sa zu Ihren Kissen, Madame, und sah in die Döhe, in den gestirnten dimmel. — Im Anfang hielt ich Ihre Augen ebenfalls für zwei Sterne — Aber wie kann man salche schwe Augen mit Sternen verwechseln? Diese kalten Lichter des Simmels können nicht weinen über das Elend eines Menschen, der so elend ist, daß er nicht mehr weinen kann.

Und ich hatte noch befondere Gründe, biefe Augen nicht zu verkennen — in biefen Augen wohnte bie Seele ber fleinen Beronifa.

Ich habe nachgerechnet, Mabame, Sie find geboren fust an dem Tage, als bie fleine Beronika starb. Die Johanna in Aubernach hatte mir vorausge- fagt, daß ich in Godesberg die kleine Beronika wiedersinden würde — Und ich habe sie gleich wieder erkannt. — Das war ein schlechter Einfall, Madame, daß Sie damals starben, als die hübschen Spiele erst recht losgeben sollten. Seit die fromme Ursula mir gesagt, "das thut der Tod," ging ich allein und erusphaft in der großen Gemäldegallerie umber, die Bilder wollten mir nicht Seine. I.

mehr fo gut gefallen wie fonft, fie schienen mir plöplich verblichen zu fein, nur ein einziges hatte Farbe und Glanz behalten.—Sie wissen, Mabame, welches Stud ich meine: —

Es ift ber Gultan und bie Gultanin von Delhi.

Erinnern Sie fich, Mabame, wie wir oft Stunbenlang bavor fanben, unb bie fromme Urfula fo munberlich fcmungelte, wenn es ben Leuten auffiel, bag bie Gesichter auf jenem Bilbe mit ben unfrigen fo viel Aehnlichkeit batten? Dabame, ich finbe, bag Gie auf jenem Bilbe recht gut getroffen waren, und es ift unbegreiflich, wie ber-Maler Sie fogar bis auf bie Rleibung barftellte, bie Sie bamals getragen. Man fagt, er fei mabnfinnig gewesen und babe 3br Bilb geträumt. Dber fag eine Seele vielleicht in bem großen, beiligen Affen, ber Ihnen bamals, wie ein Jokey, aufwartete? — in biefem Kalle mußte er fich wohl bes filbergrauen Schleiers erinnern, ben er einft mit rothem Bein überschüttet und verborben bat. - 3ch war frob, bag Gie ibn ablegten, er fleibete Sie nicht fonberlich, wie benn überhaupt bie europäische Tracht für Frauenzimmer viel fleibsamer ift, ale bie inbifche. — Freilich. schöne Frauen find schön in jeber Tracht. Erinnern Sie sich, Mabame, bag ein galanter Bramine - er fab aus wie Ganefa, ber Gott mit bem Elephantenruffel, ber auf einer Maus reitet — Ihnen einst bas Compliment gemacht hat: bie göttliche Maneta, als fie, aus Inbrahe goldner Burg, jum königlichen Büßer Wiswamitra hinabgestiegen, sei gewiß nicht schöner gewesen als Sie, Mabame!

Sie erinnern fich beffen nicht mehr? Es find ja taum 3000 Sahre, feitbem Ihnen biefes gesagt worben, und schöne Frauen pflegen sonft eine garte Schmeichelei nicht so schnell zu vergeffen.

Indessen für Manner ist die indische Tracht weit kleibsamer als die eurspäische. D, meine rosarothen, lotosgeblümten Pantalons von Delhi! hätte ich Euch getragen, als ich vor Signora Laura stand und um Liebe flehte — das vorige Capitel hätte anders gelautet! Aber, ach! ich trug damals strobgelbe Pantalons, die ein nüchterner Chinese in Ranking gewebt — mein Berberben war hineingewebt — und ich wurde elend.

Oft fist ein junger Pensch in einem kleinen beutschen Kaffeestübchen und trinkt ruhig seine Tasse Kaffee, und unterbessen im weiten, fernen China wächst und blüht sein Verderben, und wird bort gesponnen und verwebt, und trop der hohen, chinesischen Mauer weiß es seinen Weg zu sinden zu dem jungen Menschen, der es für ein paar Nankinghosen hält und diese arglos anzieht und elend wird — Und, Madame, in der kleinen Brust eines Menschen kann sich gar viel Elend versteden, und so gut verstedt halten, daß der arme Mensch selbst es tagelang nicht fühlt, und guter Dinge ist, und lustig tanzt und pfeist und trällert — lalarallala, lalarallala, lalaral — la — la — la.

#### Jmangigftes Rapitel.

Sie war liebenswurbig, und Er liebte Sie; Er aber war nicht liebenswurbig, und Sie liebte ibn nicht.

(Mites Stud.)

Und wegen diefer dummen Geschichte haben Sie fich tobtschießen wollen ? Madame, wenn ein Mensch fich tobtschießen will, so hat er dazu immer hinlängliche Gründe; darauf können Sie sich verlassen. Aber ob er selbst diese Gründe kennt, das ist die Frage. Bis auf den letten Augenblid spielen wir Comödie mit und felber. Wir maskiren sogar unser Elend, und während wir an einer Brustwunde sterben, Nagen wir über Zahnweh.

Dabame, Sie wiffen gewiß ein Mittel gegen Bahnweh?

3ch aber hatte Jahnweb im Bergen. Das ift ein schlimmes nebel, unb ba hilft febr gut bas Füllen mit Blei und bas Jahnpulver, bas Bartholb Schwarz erfunden bat.

Wie ein Burm nagte bas Clend in meinem Berzen, und nagte — ber arme Chinese tragt keine Schuld, ich habe bieses Elend mit mir zur Welt gebracht. Es lag schon mit mir in ber Wiege, und wenn meine Mutter mich wiegte, so wiegte sie es mit, und wenn sie mich in den Schlaf sang, so schlief es mit mir ein, und es erwachte, sobald ich wieder die Augen aufschlug. Als ich größer wurde, wuchs auch das Elend und wurde endlich ganz groß, und zersprengte mein —

Wir wollen von andern Dingen sprechen, vom Jungfernkranz, von Mastenballen, von Luft und hochzeitfreude — lalarallala, lalarallala, lalaral — la — la . —

# Mener Frühling.

Motto: Ein Bidtenbaum fieht einfam Im Rorben ----

> Er träumt von einer Palme, Die fern ----

# Prolog.

In Gemälbegallerieen Siehft bu oft bas Bilb bes Mann's, Der zum Kampfe wollte ziehen, Wohlbewehrt mit Schilb und Lanz.

Doch ihn neden Amoretten, Rauben Lange ihm und Schwert, Binben ihn mit Blumenketten, Wie er auch fich murrisch wehrt.

So, in holben hinberniffen, Wind' ich mich in Luft und Leib, Währenb Anbre fämpfen muffen In bem großen Kampf ber Zeit.

#### 1.

Unterm weißen Baume figenb Borft bu fern bie Winde schrillen, Siehft, wie oben flumme Wolfen Sich in Rebelbeden hüllen;

Siehst, wie unten ausgestorben Walb und Flur, wie kahl geschoren. Um bich Winter, in bir Winter, Und bein Berg ift eingefroren. (208) Plöglich fallen auf bich nieber Beiße Floden, und verbroffen Deinft bu schon mit Schneegeftöber Dab' ber Baum bich übergoffen.

Doch es ift tein Schneggeftöber Merkst bu balb mit freud'gem Schreden; Duft'ge Frühlingsblüthen find es, Die bich neden und bebeden.

Welch ein schauersußer Zauber! Winter wandelt sich in Raie, Schnee verwandelt sich in Blüthen, Und bein herz es liebt auf's Reue.

#### 2.

In bem Walbe spriest und grunt es Kast jungfräulich lustbeklommen ; Doch die Sonne lacht herunter: Junger Frühling, sei willsommen!

Rachtigall! auch bich schon hör' ich, Wie bu flötest seligtrübe Schluchzend langgezog'ne Tone, Und bein Lieb ift lauter Liebe!

# 3.

Die schönen Augen ber Frühlingsnacht, Sie schauen so troftenb nieber: Dat bich bie Liebe so fleinlich gemacht, Die Liebe sie hebt bich wieber.

Auf grüner Linbe fist und fingt Die füße Philomele; Wie mir bas Lieb jur Seele bringt, So behnt fich wieber bie Seele.

4.

Ich lieb' eine Blume, boch weiß ich nicht welche; Das macht mir Schmerz. Ich schau' in alle Blumenkelche, Und fuch' ein Derg.

Es buften bie Blumen im Abenbicheine, Die Rachtigall ichlägt. Ich such' ein Berg so schön wie bas meine, So schön bewegt.

Die Rachtigall schlägt, und ich versiehe Den sußen Gesang; Und beiben ift so bang' und webe, So weh' und bang.

5.

Gefommen ift der Maie, Die Blamen und Bäume blühn, Und burch die himmelsbläue Die rofigen Bolten giehn.

Die Rachtigallen fingen Derab aus ber laubigen Döb', Die weißen Lämmer springen Im weichen grünen Riee.

Ich kann nicht fingen und springen, Ich liege krant im Gras; Ich höre fernes Klingen, Mir träumt, ich weiß nicht was.

6.

X

Leife zieht burch mein Gemfith Liebliches Geläute. Rlinge fleines, Frühlingslieb, Rling' hinans in's Weite. Rling' hinans, bis an bas baus, Wo bie Beilden fpriegen. Wenn bu eine Rose schauft, Sag' ich laff' fie grußen.

# 7.

Der Schmetterling ift in bie Rose verliebt, Umflattert fie tausenbmal, Ihn selber aber golbig zart, Umflattert ber liebende Sonnenstrahl.

Jeboch, in wen ift die Rase verliedt? Das wift ich gar zu gern. Ift es die singende Nachtigall? Ift es der schweigende Abendstern?

Ich weiß nicht, in wen die Rose verliebt: Ich aber lieb' Euch all: Nose, Schmetterling, Sonnenstrahl, Abendstern und Nachtigall.

#### 8

Es erflingen alle Baume Und es singen alle Rester — Wer ist ber Kapellenmeister In bem grünen Walborchester?

Ift es bort ber graue Ribip, Der bestänbig nicht, fo wichtig? Ober ber Pebant, ber borten Immer fuffult zeitmagrichtig?

Ift es jener Storch, ber ernsthaft, Und als ob er birigiret', Mit dem langen Stredbein Nappert, Während alles musiziret? Rein, in meinem Bergen Sigt bes Balb's Kapellenmeister, Und ich fühl' wie er ben Tatt folägt, Und ich glaube Amor heißt er.

9.

"Im Anfang war bie Nachtigall Und fang bas Wort: Züfüht! Züfüht! Und wie sie sang, sproß überall Grüngras, Biolen, Apfelblüth.

"Sie biß sich in die Bruft, ba floß Ihr rothes Blut, und aus bem Blut Ein schöner Rosenbaum entsproß; Dem singt sie ihre Liebesgluth.

"Uns Bögel all' in biefem Balb Berföhnt bas Blut aus jener Bund'; Doch wenn bas Rofenlieb verhallt Geht auch ber gange Balb zu Grunb."

So spricht zu seinen Spägelein Im Eichennest ber alte Spag; Die Spägin piepet munchmal brein, Sie hodt auf ihrem Ehrenplag.

Sie ist ein häuslich gutes Beib Und brütet brav und schmollet nicht; Der Alte giebt zum Zeitvertreib Den Kindern Glaubensunterricht.

10.

Es hat bie warme Frihlingenacht Die Blumen hervorgetrieben, Und nimmt mein Derz sich nicht in Acht, So wird es sich wieber verlieben. Doch welche von ben Blumen all'n Wirb mir bas Derz umgarnen? Es wollen bie fingenben Nachtigall'n Dich vor ber Lilje warnen.

#### 11.

Es brangt bie Roth, es läuten bie Gloden, Und ach! ich hab' ben Kopf verloren! Der Frühling und zwei schöne Augen, Sie haben sich wiber mein berz verschworen.

Der Frühling unb zwei schöne Augen Berloden mein herz in neue Bethörung! Ich glaube die Rosen und Rachtigallen Sind tief verwidelt in bieser Berschwörung.

#### 12.

Ach, ich sehne mich nach Thräuen, Liebesthränen, schmerzenmilb, Und ich fürchte, bieses Sehnen Wirb am Enbe noch erfüllt.

Ach, ber Liebe füßes Elenb Und ber Liebe bittre Luft Schleicht sich wieber, himmlisch qualenb, In bie kaum genef'ne Bruft.

# 13.

Die blauen Frühlingsaugen Schau'n aus bem Gras hervor; Das finb bie lieben Beilchen, Die ich zum Strauß erbor.

Ich pflüde fie und beute, Und die Gebanken all', Die mir im Berzen feufzen, Singt laut die Rachtigall. Sa, was ich bente, singt fie Und schmettert, bag es schallt; Mein zärtliches Geheimniß Weiß schon ber ganze Walb.

#### 14.

Benn bu mir vorüberwandelft, Und bein Rleib berührt mich nur, Jubelt bir mein Derz und stürmisch Folgt es beiner schönen Spur.

Dann brehft bu bich um, und schauft mich Mit ben großen Augen an, Und mein Berz ift so erschrocken, Daß es kaum bir folgen kann.

# 15.

Die schlanke Wasserillje Schaut träumend empor aus bem See3 Da grüßt ber Mond herunter Mit lichtem Liebesweh'.

Berschämt senkt sie bas Röpfchen Wieber hinab ju ben Well'n — Da fieht sie zu ihren Fügen Den armen blassen Gefell'n.

# 16.

Wenn bu gute Augen haft, Und bu schauft in meine Lieber, Siehst bu eine junge Schöne Drinnen wandeln auf und nieber.

Wenn bu gute Ohren haft, Kannft bu gar bie Stimme hören, Und ihr Seufzen, Lachen, Singen Birb bein armes Berg bethören. Denn fie wird mit Blid und Bort, Wie mich selber bich verwirren: Ein verliebter Frühlingsträumer Birft bu burch bie Balber irren.

#### 17.

Was treibt bich umber, in ber Frühlingsnacht? Du haft bie Blumen toll gemacht, Die Beilchen, sie sind vor Schaam so roth, Die Liljen, sie sind so blaß wie ber Tod, Sie flagen und zagen und ftoden!

D, lieber Mond, welch frommes Geschlecht Sind boch bie Blumen! sie haben Recht, 3ch habe Schlimmes verbrochen! Doch konnt' ich wissen, baß sie gelauscht, Als ich von glübenber Liebe berauscht, Mit ben Sternen broben gesprochen?

#### 18.

Mit beinen blauen Augen Siehft bu mich lieblich an, Da wirb mir so träumend zu Sinne, Daß ich nicht sprechen kann.

An beine blauen Augen Gebent' ich allerwärts; Ein Meer von blauen Gebanken Ergießt fich über mein Derz.

# 19.

Wieber ift bas Berg bezwungen, Und ber öbe Groll verrauchet; Wieber gärtliche Gefühle hat ber Mai mir eingehauchet. Spat und früh' burchell' ich wieder Die besuchteften Alleen, Unter jedem Dute such' ich Meine Schöne gu erspähen.

Wieber an bem grünen Flusse, Wieber steh' ich an der Brücke — Ach, vielleicht fährt sie vorüber, Und mich treffen ihre Blicke.

Im Geräusch bes Wasserfalles Dör' ich wieber leises Klagen, Und mein schönes Berg versieht es. Was bie weißen Wellen sagen.

Bieber in verschlung'nen Gangen Dab' ich traument mich verloren, Und bie Bögel in ben Bufchen Spotten bes verliebten Thoren.

#### 20.

Die Rose bustet — boch ob sie empfinbet Das was sie bustet, ob bie Rachtigall Selbst fühlt, was sich burch unsre Seele windet Bei ihres Liebes süssem Wieberhall —

Ich weiß es nicht. Doch macht uns gar verbrieflich Die Wahrheit oft! Und Rof' und Nachtigau, Erlögen sie auch das Gefühl, ersprießlich Wär' folche Lüge, wie in manchem Fall—

# 21.

Weil ich bich liebe, muß ich fliebend Dein Antlig meiben \_ jurne nicht. Wie pagt bein Antlig, schön und blübend, Bu meinem traurigen Gesicht! Beil ich bich liebe, wird fo bläßlichSo elend mager mein GesichtDu fändest mich am Ende häßlichIch will bich meiben - gürne nicht.

22.

Ich wandle unter Blumen Und blühe felber mit, Ich wandle wie im Traume, Und schwanke bei jedem Schritt.

D, halt' mich fest, Geliebte! Bor Liebestruntenheit Fall' ich bir fonst zu Fügen, Und ber Garten ift voller Leut'.

23.

Wie bes Monbes Abbild gittert In ben wilben Meereswogen, Und er felber ftill und sicher Banbelt an bem himmelsbogen,

Alfo manbelft bu, Geliebte, Still und ficher, und es gittert Rur bein Abbild mir im Bergen, Beil mein eignes Berg erschüttert.

24.

Es haben unfre Bergen Gefchloffen bie heil'ge Alliang; Sie lagen fest an einanber, Und fie verstanben fich gang.

Ach, nur bie junge Rofe, Die beine Bruft geschmudt, Die arme Bunbesgenoffin, Sie murbe fast gerbrudt. 25.

Sag' mir, wer einst bie Uhren erfund, Die Zeitabtheilung, Minuten und Stund's Das war ein frierend trauriger Mann. Er saß in der Binternacht und sann, Und gählte der Mäuschen heimliches Quiden Und des holzwurm's ebenmäßiges Piden.

Sag' mir, wer einst bas Ruffen erfund? Das war ein glübend glücklicher Mund; Er kuste und bachte nichts babei. Es war im schönen Monat Mai, Die Blumen sind aus der Erde gesprungen; Die Sonne lachte, die Bögel sungen.

#### 26.

Wie die Rellen buftig athmen! Wie die Sterne, ein Gewimmel Golbner Bienen, angstlich schimmern An dem vellchenblauen himmel!

Aus bem Dunkel ber Raftanien Glänzt bas Landhaus, weiß und lüftern, Und ich hör? bie Glasthur Nirren Und bie liebe Stimme flüftern.

Holbes Zittern, füßes Beben Furchtsam gärtliches Umschlingen— Und die jungen Rosen lauschen, Und die Rachtigallen singen.

27.

Dab' ich nicht biefelben Träume Schon geträumt von biefem Gifide ? Baren's nicht biefelben Bäume, Blumen, Ruffe, Liebesblide? Schien ber Mond nicht burd ble Blätter Unfrer Laube hier am Bache? Dielten nicht die Marmorgötter Bor bem Eingang stille Bache?

Ach! ich weiß, wie fich veranbern Diefe allzuholben Eraume, Wie mit talten Schneegewänbern Sich umhullen herz und Baumes

Wie wir felber bann erfühlen Und und flieben und vergeffen, Wir, bie jest so gartlich fühlen, Derz an Derz so zartlich proffen.

#### 28.

Ruffe, bie man stiehlt im Dunkeln Und im Dunkeln wiedergiebt, Solche Ruffe wie beseel'gen Sie bie Seele, wenn sie liebt!

Ahnend und erinn'rungsudig, Dentt bie Seele fich babei Manches von vergangnen Tagen, Und von Zutunft mancherlei.

Doch bas gar zu viele Denten Ift bebenklich, wenn man kußt; — Weine lieber, liebe Seele, Weil bas Weinen leichter ift.

# 29. ×

Es war ein alter König, Sein Derz war schwer, sein Hanpi war gran, Der arme, alte König, Er nahm eine junge Fran. Es war ein schöner Page, Blond war sein Daupt, leicht war sein Sinn : Er trug die seibne Schleppe Der jungen Königin.

Rennft bu bas alte Liebchen? Es flingt fo fuß, es flingt fo trub! Sie mußten beibe fterben, Sie hatten fich viel ju lieb.

30.

In meiner Erinn'rung erbliben Die Bilber, bie längst verwittert — Bas ift in beiner Stimme, Das mich so tief erschüttert!

Sag' nicht, bag bu mich liebft! Ich weiß, bas Schönste auf Erben, Der Frühling und die Liebe, Es muß zu Schanden werben.

Sag' nicht, bag bu mich liebft! Und fuffe nur und ichweige, Und lächle, wenn ich bir morgen, Die welfenben Rofen zeige.

31.

"Monbicheintrunfne Kindenbluthen, Sie zerfließen fast in Dufte, Und von Rachtigallenliebern Sind erfüllet Laub und Lufte."

"Lieblich läßt es fic, Geliebter, Unter biefer Linbe fipen, Wenn bie golbnen Monbeuftrahlen Durch bie buft'gen Blätter bligen." "Sieh bies Lindenbtatt! bu wirft es Bie ein Berg gestaltet finden; Darum figen bie Berliebten Auch am liebsten unter Linden."

"Doch bu lächelft, wie verloren In entfernten Sehnsuchträumen — Sprich, Geliebter, welche Bunsche Dir im lieben Derzen keimen?"

Ach, ich will es bir, Geliebte, Gern betennen, ach, ich möchte, Dag ein talter Nordwind plöglich Beißes Schneegeftöber brachte;

Und bag wir, mit Pels beberket Und im buntgeschmudten Schlitten, Schellenflingend, peitschenknallenb, Ueber Flug und Fluren glitten.

# 32.

Durch ben Balb, im Monbenfcheine, Sab ich füngst bie Elfen reuten; 3hre borner bort' ich flingen, 3hre Glodchen bort' ich lauten.

Ihre weißen Röflein trugen Gulbnes Dirfchgeweih' und flogen Rafch babin, wie wibe Schwäne Ram es burch bie Luft gezogen.

Lächelnb nickte mir bie Ron'gin, Lächelnb, im Borüberreuten. Galt es meiner neuen Liebe Ober foll es Tob bebeuten ?

33.

Morgens fenb' ich bir bie Beilchen, Die ich früh im Balb gefunben, Und bes Abends bring' ich Rofen, Die ich brach in Dammrungftunben.

Weißt bu, was bie hübschen Blumen Dir Berblümtes sagen möchten? Treu sein sollst bu mir am Tage Und mich lieben in ben Rächten.

34.

Der Brief, ben bu geschrieben, Er macht mich gar nicht bang, Du willst mich nicht mehr lieben, Aber bein Brief ist lang.

3wölf Seiten! eng und zierlich! Ein fleines Manuscript! Man schreibt nicht so ausführlich Bei Körben, bie man giebt.

35.

Sorge nicht, bag ich verrathe Meine Liebe vor ber Welt, Benn mein Mund ob beiner Schönheit Bon Retaphern überquellt.

Unter einem Walb von Blumen Liegt, in ftill verborgner Duth, Benes glübenbe Geheimniß, Bene tief gebeime Gluth.

Sprüh'n einmal verbächt'ge Funken Aus ben Rosen — sorge nie! Diese Welt glaubt nicht an Flammen Und sie nimmt's für Poesie. 36.

Wie bie Tage, macht ber Frühling Auch bie Rächte mir erflingen, Als ein grünes Cho fann er Bis in meine Träume bringen.

Rur noch mabrchenfuger fibten Dann bie Bogel, burch bie Lufte Bebt es fanfter, sehnsuchtwilber Steigen auf bie Beilchenbufte.

Auch bie Rofen blüben röther, Eine kindlich gulbne Glorie Tragen fie, wie Engelköpfchen Auf Gemalben ber Diftorie —

Und mir felbft ift bann, als würd' ich Eine Rachtigall und fänge Diefen Rofen meine Liebe, Träumend fing' ich Wunderklänge —

Bis mich wedt bas Licht ber Sonne, Ober auch bas holbe Larmen Jener and'ren Rachtigallen, Die vor meinem Fenfter fomarmen.

37.

Sterne mit ben golbnen Füßchen Wandeln broben bang und sacht, Daß sie nicht bie Erbe weden, Die da schläft im Schoof ber Ract.

Dorchend fiehn bie ftummen Balber, Bebes Blatt ein grijnes Ohr! Und ber Berg, wie traumend ftredt er Seinen Schattenarm hervor. Doch was rief bort? In mein Berze Dringt ber Tone Wieberhall. Bar es ber Geliebten Stimme, Ober nur bie Rachtigall?

38.

Ernft ift ber Frühling, seine Traume Sind traurig, sebe Blume schaut Bon Schnerz bewegt, as bebt geheime Behmuth im Rachtigallenkent.

D, lächle nicht, geliebte Schöne, So freundlich heiter, lächle nicht! D, weine lieber, eine Thrane Rug' ich so gern bir vom Gesicht.

39.

Schon wieber bin ich forigeriffen Bom Derzen, bas ich innig liebe, Schon wieber bin ich fortgeriffen — D wähltet but, wie gern ich bitebe.

Der Bagen rollt, es bröhnt bie Brüde, Der Fluß barunter fließt so trübe; Ich scheibe wieber von dem Glüde Bom Derzen, bas ich innig liebe.

Am himmel jagen bin bie Sterne, Als flöhen fie vor meinem Schmerze— Leb' wohl, Geliebte! In ber Ferne, Wo ich auch bin, blüht bir mein herze.

40.

Die holben Buniche blühen, Und wellen wieber ab, Und blüben und wellen wieber — So geht es bis an's Grab. Das weiß ich, und das vertrübet Mir alle Lieb' und Luft; Mein Derz ist so flug und wipig, Und verblutet in meiner Brust.

#### 41.

Wie ein Greisenantlit broben Ift ber himmel anguschauen, Rotheinäugig und umwoben Bon bem Wolkenhaar, bem grauen.

Blidt er auf bie Erbe nieber, Müffen wellen Blum' und Blüthe, Müffen wellen Lieb' und Lieber In bem menschlichen Gemüthe.

# 42.

Berbrofinen Sinn im talten Bergen hegenb, Reif' ich verbrießlich burch bie talte Belt, Bu Enbe geht ber Berbft, ein feuchter Rebel halt Tiefeingehüllt die abgestorbne Gegenb.

Die Binbe pfeifen, bin und her bewegenb Das rothe Laub, bas von ben Baumen fallt, Es feufst ber Balb, es bampft bas table Felb, Run tommt bas Shimmfte noch, es regen't!

# 43.

Spätherbftnebel falte Träume Neberfloren Berg und Thal, Sturm entblättert icon bie Baume, Und fie schaun gespenstisch tabl.

Rur ein einz'ger, traurig ichweigfam, Einz'ger Baum fieht unentlaubt, Beucht von Wehmuthsthränen gleichfam, Schüttelt er fein grunes Daupt. Ach, mein berg gleicht biefer Bilbang, Und ber Baum, ben ich bort schau Sommergrun, bas ift bein Bilbutg, Bielgeliebte, fchone Frau.

#### 44.

himmel gran und wochentäglich! Auch die Stadt ist noch biefelbe! Und noch immer blöb' und Mäglich Spiegelt sie sich in ber Elbe.

Lange Nafen, noch langweilig Werben fie wie sonft geschneupet, Und bas budt fich noch scheinheilig, Ober bläht sich, ftolg gespreipet.

Schöner Süben! wie verehr' ich Deinen himmel, beine Götter, Seit ich biefen Monichenkehricht Bieberseh', und bieses Wetter!

1828.

Safis aud und Ulrid Sutten Duften gans bestimmt fic ruften Biber braun' und blaue Rutten, Meine gebn wie anbre Chriften. Goethe.

1.

# Reise von Münden nach Genua.

Ein ebles Gemuth tommt nie in Gure Rednung ; und baran ideitert beute Gure Beisbeit. (Er öffnet feinen Schreibtifd, nimmt zwei Diftolen beraus, wovon er bas eine auf ben Tifd legt unb bas anbere labet.)

Robert's "Dadt ber Berbatnife."

# Erftes Rapitel

Ich bin ber boffichfte Mensch von ber Welt. 3ch thue mir was barauf gu Bute, niemals grob gewesen zu sein auf biefer Erbe, wo es so viele unerträgliche Schlingel giebt, bie fich ju einem binfegen und ihre Leiben ergablen, ober gar ihre Berfe beklamiren; mit wahrhaft driftlicher Gebulb habe ich immer folche Mifere ruhig angehört, ohne nur burch eine Dieue ju verrathen, wie febr fich meine Seele ennuirte. Gleich einem buffenben Braminen, ber feinen Leib bem Ungeziefer Preis giebt, bamit auch biefe Gottesgeschöpfe fich fattigen, babe ich bem fatalften Menschengeschmeiß oft tagelang Stanb gehalten und rubig jugebort, und meine inneren Seufzer vernahm nur Er, ber bie Tugend belohnt.

Aber auch bie Lebensweisheit gebietet uns boflich ju fein, und nicht verbrießlich zu schweigen, ober gar Berbriefliches zu erwiebern, wenn irgend ein (227)

fcwammiger Rommergienrath ober burrer Rafeframer fich ju uns fest, unb ein allgemein europäisches Besprach anfängt mit ben Borten : "Es ift heute eine fcone Bitterung." Dan tann nicht wiffen, wie man mit einem folden Philifter wieber aufammentrifft, und er fann es uns bann bitter eintranten, bağ wir nicht höflich geantwortet : "Die Witterung aft febr fcon." Es fann fich fogar fügen, lieber Lefer, bag Du ju Caffel an ber Table b'Bote neben besagtem Philifter ju figen tommft, und zwar an feine linke Seite, und er ift juft ber Mann, ber bie Schuffel mit braunen Rarpfen vor fich fteben bat unb luftig austheilt; - bat er nun eine alte Pique auf Dich, bann reicht er bie Teller immer rechts berum, fo bag auch nicht bas fleinfte Schwanzfludden für Dich übrig bleibt. Denn ach! Du bift just ber Dreizehnte bei Tisch, welches immer bebenflich ift, wenn man links neben bem Trancheur fist, und bie Teller rechts berumgereicht werben. Und feine Rarpfen befommen, ift ein großes Uebel; nächft bem Berluft ber Rationalkotarbe vielleicht bas größte. Der Philifter, ber Dir biefes Uebel bereitet, verhöhnt Dich noch obenbrein, und offerirt Dir bie Lorbeeren, bie in ber braunen Sauce liegen geblieben; ach! was belfen einem alle Lorbeeren, wenn feine Rarpfen babei finb! - unb ber Philifter Mingelt bann mit ben Acuglein, und fichert und liebelt: Es ift heute eine schöne Witterung.

Ach, liebe Seele, es tann sich sogar fügen, bag Du auf irgend einem Rirchhose neben diesem selben Philister zu liegen tömmst, und hörst Du bann am
jüngsten Tage die Posaune erschallen und sagst zu Deinem Rachbar: "Guter Freund, reichen Sie mir gefälligft die Dand, damit ich aufstehen kann, das linke Bein ist mir eingeschlafen von dem verdammt langen Liegen!" dann bemerkt Du plöglich das wohlbekannte Philisterlächeln, und hörst die höhnische Stimme: Es ist beute eine schiefte Witterung.

# Imeites Aapitel.

"Es ift beute eine icheene Witterung --"

Dättest Du, lieber Lefer, ben Ton gebort, ben unübertrefflichen Fistelpaß, womit biese Worte gesprochen wurden, und sabest Du gar den Sprecher selbst, das erzprosaische Wittwenkassengesicht, die ftodgescheuten Aeuglein, die aufgestülpt pfiffige Forschungenase: so erkanntest Du gleich, diese Blume ist keinem gewöhnlichen Sande entsprossen und diese Tone sind die Sprache Charlottenburgs, wo man das Berlinische noch besser spricht als in Berlin selbst.

Ich bin ber höflichste Mensch von ber Welt, und esse gern braune Karpfen, und glaube zuweilen an Auferstehung, und ich antwortete: In ber That, bie Bitterung ist sehr scheene. Alls ber Sohn ber Spree bermaßen geentert, ging er erft recht berb auf mich ein, und ich konnte mich nimmermehr lobreißen von seinen Fragen und Selbstbeantwortungen, und absonderlich von seinen Parallelen zwischen Berlin und München, bem neuen Athen, bem er kein gutes haar ließ.

Ich aber nahm bas neue Athen sehr in Schut, wie ich benn immer ben Ort gu loben pflege, wo ich mich eben befinde. Dag foldes biesmal' auf Roften Berlins geschab, bas wirft Du mir gern verzeihen, lieber Lefer, wenn ich Dir unter ber Sand geftebe, bergleichen geschieht jumeift aus purer Bolitit; benn ich weiß, fobalb ich anfange, meine auten Berliner gu loben, fo bat mein Rubm bei ihnen ein Enbe, und fie guden bie Achfel und fluftern einander gu: Der Menfch wird fehr feicht, uns fogar lobt er. Reine Stadt bat nemlich weniaer Lotalpatriotismus als Berlin. Taufend miserable Schriftsteller baben Berlin icon in Profa und Berfen gefeiert, und es bat in Berlin fein Dabn banach gefraht, und tein bubn ift ihnen bafür gefocht worben, und man bat fie unter ben Linben immer noch für miserable Doeten gehalten, nach wie vor. Dagegen bat man eben fo wenig Rotig bavon genommen, wenn irgend ein After-Poet etwa in Varabaien auf Berlin losichalt. Bage es aber mal jemanb gegen Poltwig, Insbrud, Shilba, Pofen, Rrahwintel und andere Sauptftabte etwas Angualices gu fcreiben! Die wurde fich ber respektive Patriotismus bort regen! Der Grund bavon ift: Berlin ift gar teine Stabt, sonbern Berlin giebt blog ben Ort bagu ber, wo fich eine Menge Menschen, unb zwar barunter viele Menichen von Geift, versammeln, benen ber Ort gang gleichgultig ift; biefe bilben bas geiftige Berlin. Der burchreifenbe Frembe fieht nur bie langgestredten, uniformen Daufer, bie langen breiten Stragen, bie nach ber Schnur und meiftens nach bem Gigenwillen eines Gingelnen gebaut find, und feine Runbe geben von ber Dentweise ber Menge. Rur Conntagefinder vermogen etwas von ber Privatgefinnung ber Einwohner ju errathen, wenn fie bie langen Sauferreiben betrachten, bie fich, wie bie Menichen felbft, von einander fern ju halten ftreben, erstarrend im gegenseitigen Groll. einmal, in einer Monbnacht, als ich etwas fpat von Luther und Wegener beimtebrte, fab ich, wie jene barte Stimmung fich in milbe Behmuth aufgelöft hatte, wie bie Baufer, bie einanber fo feinblich gegenüber gestanben, fich gerührt baufällig driftlich anblicten, und fich verföhnt in bie Arme fturgen wollten ; fo bag ich armer Menfch, ber in ber Mitte ber Strafe ging, gerqueticht ju werben fürchtete. Danche werben biefe Furcht lacherlich finben, und auch ich lächelte barüber, ale ich nüchternen Blide, ben anbern Morgen burch eben fene Straffen manberte, und fich bie Baufer wieber fo profaifc entgegen gabnten. Es find mabrlich mehrere Mafchen Boefie bagu notbig. wenn man in Berlin etwas anberes feben will als tobte Baufer und Berliner. Dier ift es fcwer, Beifter ju feben. Die Stabt enthält fo wenig Alterthum-Beine. L.

lichfeit, und ift so neu; und boch ift biefes Reue schon so alt, so welf und abgestorben. Denn fie ift größtentbeils, wie gesagt, nicht aus ber Befinnung ber Daffe, sonbern Gingelner entstanben. Der große Frig ift wohl unter biefen wenigen ber vorzuglichfte, mas er vorfand, mar nur feste Unterlage, erft von ihm erhielt bie Stabt ihren eigentlichen Charafter, und mare feit feinem Tobe niches mehr baran gebaut worben, fo bliebe ein hiftorifches Denimal von bem Beifte jenes profaifc munberfamen Belben, ber bie raffinirte Beidmadlofigfeit und blübenbe Berftanbesfreiheit, bas Seichte und bas Tüchtige feiner Beit, recht beutsch-tapfer in fich ausgebilbet batte. Votebam g. B. erscheint uns als ein foldes Dentmal, burch feine oben Straffen manbern wir wie burch bie hinterlaffenen Schriftwerke bes Philosophen von Sanssouci, es gebort ju beffen oeuvres posthumes, und obgleich es jest nur fteinernes Matulatur ift und bes Lacherlichen genug enthalt, fo betrachten wir ce boch mit ernstem Interesse, und unterbruden bie und ba eine auffteigenbe Lachluft, als fürchteten wir ploglich einen Schlag auf ben Ruden zu befommen, wie von bem fpanischen Röhrchen bes alten Fris. Solche Furcht aber befällt uns nimmermehr in Berlin, ba fublen wir, bag ber alte Frig und fein fbanifches Röhrchen feine Macht mehr üben ; benn fonft murbe aus ben alten, aufgeflarten Genftern ber gefunden Bernunftstadt nicht fo manch frantes Obffurantengeficht berausglogen, und fo manch bummes, abergläubifches Gebäube murbe fich nicht unter bie alten ffeptisch philosophischen Baufer eingefiebelt baben. Ich will nicht migverftanden sein, und bemerte ausbrudlich, ich flichle hier feineswegs auf bie neue Werber'iche Rirche, jenen gothischen Dom in verfungtem Maagftabe, ber nur aus Ironie zwischen bie mobernen Gebaube bingestellt ift, um allegorisch ju zeigen, wie lappisch und albern es erscheinen wurde, wenn man alte, langft untergegangene Inftitutionen bes Mittelalters wieber neu aufrichten wollte, unter ben neuen Bilbungen einer neuen Beit.

Das oben Angebeutete gilt bloß von Berlins äußerlicher Erscheinung, und wollte man in dieser Beziehung München damit vergleichen, so könnte man mit Recht behaupten: lepteres bilbe ganz den Gegensat von Berlin. München nemlich ist eine Stadt, gedaut von dem Volke selbst, und zwar von auf einander folgenden Generazionen, deren Geist noch immer in ihren Bauwerten sichtbar, so daß man dort, wie in der Herenschen Geiste des Makbeth, eine chronologische Geisterreihe erblicht, von dem dunkelrothen Geiste des Mittelalters, der geharnischt aus gothischen Airchenpsorten hervortritt, dis auf den gebildet lichten Geist unserer eigenen Zeit, der uns einen Spiegel entgegenhält, worin seder sich selbst mit Vergnügen anschaut. In dieser Reihensolge liegt eben das Versöhnende; das Barbarische empört uns nicht mehr und das Abgeschmachte verletzt uns nicht mehr, wenn wir es als Ansänge und nothwendige Uedergänge betrachten. Wir sind ernst, aber nicht unmuthig bei dem Anblick

fenes barbarifchen Dome, ber fich noch immer, in fliefelfnechtlicher Gestalt. über bie gange Stadt erhebt und bie Schatten und Gespenster bes Mittelalters in feinem Schoofe verbirgt. Dit eben fo wenig Unmuth, ja fogar mit fvaßhafter Rührung, betrachten wir bie haarbeuteligen Schlösser ber svätern Deriobe, bie plump beutschen Nachäffungen ber glatt frangofischen Unnatur, bie Prachtgebaube ber Abgeschmadtheit, toll fonorfelhaft von Augen, von Innen noch pupiger beforirt mit fcbreiend bunten Allegorien, vergolbeten Arabesten, Stuffaturen, und jenen Schilbereien, worauf bie seligen boben Berricaften abkonterfeit finb: bie Cavaliere mit rothen, betrunten nüchternen Befichtern, worüber bie Alongeperuden, wie gepuberte Löwenmahnen, berabbangen, bie Damen mit fteifem Touvet, ftablernem Corfet, bas ibr Berg gufammenschnürte, und ungeheurem Reifrod, ber ihnen besto mehr profaische Ausbehnung gewährte. Wie gesagt, biefer Anblid verftimmt uns nicht, er trägt vielmehr bagu bei, und bie Gegenwart und ihren lichten Berth recht lebhaft fühlen zu laffen, und wenn wir bie neuen Werfe betrachten, bie fich neben ben alten erheben, fo ift's, ale wurde und eine fchwere Perrude vom Daupte genommen und bas Derg befreit von ftablerner Feffel. hier von ben beitern Runfttempeln und eblen Palaften, bie in fühner Gulle bervorblüben aus bem Beifte Rlenge's, bes großen Meifters.

# Drittes Rapitel.

Daß man aber die ganze Stadt ein neues Athen nennt, ift, unter uns gefagt, etwas ridifül, und es toftet mich viele Mühe, wenn ich sie in solcher Qualität vertreten soll. Dieses empfand ich aufs Tiefste in dem Zweigespräch mit dem Berliner Philister, der, obgleich er schon eine Beile mit mir gesprochen hatte, unhöslich genug war, alles attische Salz im neuen Athen zu vermissen.

Des, rief er ziemlich laut, giebt es nur in Berlin. Da nur ift Wis und Ironie. Dier giebt es gutes Weißbier, aber mabrhaftig keine Ironie.

Ironie haben wir nicht — rief Nannerl, bie fchlante Rellnerin, bie in biefem Augenblick vorbeisprang — aber jebes anbre Bier tonnen Sie boch haben.

Daß Rannerl bie Ironie für eine Sorte Bier gehalten, vielleicht für bas beste Stettiner, war mir sehr leib, und bamit sie sich in ber Folge wenigstens teine solche Blöße mehr gebe, begann ich folgenbermaßen zu boziren: Schönes Rannerl, die Ironie is ta Bier, sonbern eine Erfindung ber Berliner, ber flügsten Leute von ber Welt, bie fich sehr argerten, daß sie zu spat'auf

bie Belt gefommen find, um bas Pulver erfinden gu fonnen, und bie beghalb eine Erfindung zu machen fuchten, bie eben fo wichtig und eben benjenigen. bie bas Pulver nicht erfunden haben, febr nüplich ift. Chemals, liebes Rind, wenn jemand eine Dummheit beging, was war ba ju thun? bas Gefchehens konnte nicht ungeschehen gemacht werben, und bie Leute sagten: ber Rerl mar ein Rinbvieh. Das war unangenehm. In Berlin, wo man am flügften ift und bie meiften Dummbeiten begeht, fühlte man am tiefften biese Unan-Das Ministerium sucht bagegen ernsthafte Magregeln zu ergreifen : blog bie größeren Dummheiten burften noch gebrudt werben, bie kleineren erlaubte man nur in Gesprächen, solche Erlaubnig erftrecte fich nur auf Professoren und hohe Staatsbeamte, geringere Leute burften ihre Dummheiten bloß im Berborgenen laut werben lassen; — aber alle biese Borkehrun- . gen balfen nichts, bie unterbrudten Dummbeiten traten bei aufferorbentlichen Anlässen besto gewaltiger bervor, sie wurden sogar beimlich von oben berab protegirt, fie fliegen öffentlich von unten binauf, bie Roth war groß, bis enblich ein rudwirkenbes Mittel erfunden warb, woburch man jebe Dummbeit gleichsam ungescheben machen und fogar in Weisbeit umgestalten fann. Diefes Mittel ist ganz einfach, und bestebt barin daß man erklärt, man babe jene Dummheit blog aus Ironie begangen ober gesprochen. Go, liebes Rinb, avancirt alles in bieser Welt, die Dummheit wird Ironie, verfehlte Speichellederei wirb Satyre, natürliche Plumpheit wird funftreiche Verfiffage, wirflicher Wahnsinn wird humor, Unwissenheit wird brillanter Wig, und Du wirft am Enbe noch bie Aspafia bes neuen Atbens.

Ich hätte noch mehr gesagt, aber bas schöne Rannerl, bas ich unterbeffen am Schürzenzipfel festhielt, riß sich gewaltsam los, als man von allen Seiten "A Bier! A Bier!" gar zu stürmisch forberte. Der Berliner aber sah ans wie die Ironie selbst, als er bemerkte, mit welchem Enthussamus die hohen schäumenden Gläser in Empfang genommen wurdenz und indem er auf eine Gruppe Biertrinker hindeutete, die sich den Dopfennektar von Berzen schmecken lieben, und über dessen Vortrefslickleit disputirten, sprach er lächelnd: das wollen Athenienser sind?

Die Bemerkungen, die ber Mann bei biefer Gelegenheit nachschob, ihaten mir orbentlich weh, ba ich für unser neues Athen teine geringe Borliebe bege, und ich bestrebte mich baber, bem raschen Tabler zu bebeuten: baß wir erft seit Rurzem auf ben Gebanken gekommen sind, und als ein neues Athen aufzuthun, baß wir erft junge Aufänger sind, und unsere großen Gestier, ja unser ganzes gebilbetes Publifum noch nicht banach eingerichtet ift, sich in ber Rähe sehen zu lassen. Es ist alles noch im Entstehen und wir sind noch nicht komplet. Nur die untersten Fächer, lieber Freund, fügte ich hinzu, sind erst besetzt, und es wird Ihnen nicht entgangen sein, daß wir z. B. an Eulen,

Splopbanten und Phrynen feinen Mangel haben. Es fehlt uns nur an bem bobern Berfonal, und mancher muß mehrere Rollen gu gleicher Reit fpielen. 3. B. unfer Dichter, ber bie garte griechische Rnabenliebe befingt, bat auch bie ariftophanifde Grobbeit übernehmen muffen ; aber er fann alles machen, er hat alles, mas zu einem großen Dichter gebort, außer etwa Phantafie und Wis, und wenn er viel Gelb hätte, ware er ein reicher Mann. Was uns aber an Quantitat fehlt, bas erfegen wir burch Qualitat. Mir baben nur einen großen Bilbhauer, - aber es ift ein "Lowe!" Dir haben nur einen großen Rebner, aber ich bin fiberzeugt, bag Demofthenes über ben Dalgaufschlag in Attika nicht so aut bonnern konnte. Wenn wir noch keinen Sokrates vergiftet haben, so war es wahrhaftig nicht bas Gift, welches uns bazu fehlte. Und wenn wir noch teinen eigentlichen Demos, ein ganges Demagogenvolt beliten, fo tonnen wir boch mit einem Brachteremplare biefer Gattung. mit einem Demagogen von handwert aufwarten, ber gang allein einen gangen Demos, einen gangen Daufen Grofichmäger, Maulauffverrer, Polirons unb sonstigen Lumpengefinbels, aufwiegt — und bier feben Sie ibn felbft.

3ch tann ber Berfuchung nicht wiberfteben, bie Figur, bie fich une jest prafentirte, etwas genauer zu bezeichnen. Db biefe Kigur mit Recht behauptet, bag ibr Roof etwas Menschliches babe und fie baber juriftisch befugt sei, fich für einen Menfchen auszugeben, bas laffe ich babin gestellt fein. 3d murbe biefen Roof vielmehr für ben eines Affen balten : nur aus Courtoiffe will ich thn für menfolich paffiren laffen. Seine Bebedung bestand aus einer Tuchmuge, in ber form abnlich bem Delm bes Mambrin, und fteiffcwarze Daare bingen lang berab und waren vorn & l'enfant gescheitelt. Auf biefe Borberseite bes Ropfes, bie sich für ein Gesicht ausgab, hatte bie Göttin ber Gemeinheit ihren Stempel gebrudt, und gwar fo ftart, bag bie bort befindliche Rafe faft gerqueticht worben ; bie niebergeschlagenen Augen schienen biefe Nase vergebens zu suchen und befibalb betrübt zu fein ; ein übelriechenbes Lächeln fpielte um ben Dunb, ber überaus liebreizend mar, und burch eine gewiffe frappante Aehnlichkeit unferen griechischen After-Dichter gu ben garteften Gafelen begeistern konnte. Die Bekleibung war ein altbeutscher Rod, zwar icon etwas modifizirt nach ben bringenbsten Anforberungen ber neueuropäischen Civilisation, aber im Schnitt noch immer erinnernb an ben, welchen Arminius im teutoburger Walbe getragen, und beffen Urform fich unter einer patriotischen Schneibergesellschaft eben fo geheimnifivoll trabitionel erhalten bat, wie einft bie gothifche Bautunft unter einer myftifchen Daurergilbe. Ein weißgewaschener Lappen, ber mit bem blogen, altbeutschen Balfe tiefbebeutfam kontraftirte, bebedte ben Rragen biefes famofen Rodes, aus feinen langen Aermeln bingen lange fcmugige Banbe, awischen biefen zeigte fich ein langweiliger Leib, woran wieber zwei furzweilige Beine folotterten -

bie gange Geftalt war eine tapenjämmerliche Parobie bes Apoll von Bei-

Und bes ist ber Demagog bes neuen Athens? frug spottlächelnd ber Berliner. Du juter Jott, bes ist ja ein Landsmann von mich! 3ch traue kaum meinen leiblichen Augen — bes ist ja berjenige, welcher — Re, bes ist bie Möglichkeit!

Ja, Ihr verblenbeten Berliner — fprach ich, nicht ohne Feuer — Ihr ver-tennt Eure heimischen Genies, und fteinigt Eure Propheten. Wir aber fonnen alles gebrauchen!

Und wozu braucht 3hr benn biefe ungludliche Fliege?

Er ift ju Allem ju gebrauchen, wozu Springen, Rriechen, Gemuth, Freffen, Frommigkeit, viel Altbeutich, wenig Latein und gar fein Griechisch nothig ift. Er fpringt wirflich febr gut über'n Stod'; macht auch Tabellen von allen möglichen Sprungen und Bergeichniffe von allen möglichen Lesarten altbeutscher Gebichte. Dazu repräsentirt er bie Baterlanbeliebe, ohne im minbeften gefährlich zu fein. Denn man weiß febr gut, bag er fich von ben altbeutschen Demagogen, unter welchen er fich mal jufällig befunden, ju rechter Beit gurudgezogen, als ibre Sache etwas gefährlich murbe, und baber mit ben driftlichen Gefühlen feines weichen Bergens nicht mehr übereinftimmte. Seithem aber bie Gefahr verschwunden, bie Martyrer für ihre Befinnung gelitten, faft alle fie von felbit aufgegeben, und fogar unfere feurigften Barbiere ihre beutschen Rode ausgezogen baben, seitbem bat bie Blutbezeit unferes porfichtigen Baterlanberetters erft recht begonnen; er allein bat noch bas Demagogenfostum und bie bagu geborigen Rebensarten beibehalten ; er preif't noch immer Arminius ben Cheruster und Frau Thusnelba, als fei er ibr blonber Entel; er bewahrt noch immer seinen germanisch patriotischen Dag gegen welfches Babelthum, gegen bie Erfindung ber Geife, gegen Thierfc's beibnifc griechische Grammatit, gegen Quinctilius Barus, gegen Banbichut und gegen alle Menschen, die eine anständige Rase baben: — und so stebt ex ba, als manbelnbes Denkmal einer untergegangenen Beit, und wie ber lette Mobilan ift auch er allein übrig geblieben von einer ganzen thatfraftigen Dorbe, er, ber lette Demagoge. Sie feben alfo, bag wir im neuen Athen, wo es noch gang an Demagogen fehlt, biefen Mann brauchen konnen, wir haben an ihm einen fehr guten Demagogen, ber jugleich fo gahm ift, bag er jeben Speichelnapf belectt, und aus ber Danb frift, Dafelnuffe, Raftanien, Rafe, Burfichen, turz alles frifit, was man ibm giebt; und ba er fest einzig in feiner Art, fo baben wir noch ben besonberen Bortheil, bag wir späterhin, wenn er frepirt ift, ibn ausstopfen laffen und als ben letten Demagogen, mit . Daut und Daar, für bie nachwelt aufbewahren tonnen. 3ch bitte Gie jebod, fagen Gie bas nicht bem Profesfor Lichtenftein in Berlin, ber liege ibn

sonft für bas zoologische Museum reklamiren, welches Anlaß zu einem Kriege zwischen Preußen und Baiern geben könnte, ba wir ihn auf keinen Fall ausliefern werben. Schon haben die Engländer ihn auf's Korn genommen und Zweitausenb siebenhundert sieben und siebenzig Guineen für ihn geboten, schon haben die Destreicher ihn gegen die Giraffe eintauschen wollen; aber unser Ministerium soll geäußert haben: der lette Demagog ist und für keinen Preis feil, er wird einst ber Stolz unseres Naturalienkabinets und die Zierde unserer Stadt.

Der Berliner ichien etwas zerftreut zuzuhören, ichonere Gegenstände hatten seine Ausmerksamkeit in Anspruch genommen, und er fiel mir endlich in die Rebe mit ben Worten: Erlauben Sie gehorsamft, bag ich Sie unterbreche, aber sagen Sie mir boch, was ist benn bas für ein hund, ber bort läuft?

Das ift ein anberer Bunb.

Ach, Sie verstehen mich nicht, ich meine fenen großen, weißzottigen bund ohne Schwang.

Mein lieber Berr, bas ift ber hund bes neuen Alcibiabes.

Aber, bemerkte ber Berliner, fagen Gie mir boch, wo ift benn ber neue Alcibiabes felbft?

Aufrichtig gestanben, antwortete ich, biefe Stelle ift noch nicht befest, und wir haben erft ben hund.

# Viertes Aapitel.

Der Ort, wo bieses Gespräch Statt fand, heißt Bogenhausen, ober Neuburghausen, ober Billa hompesch, ober Montgelasgarten, ober das Schlössel, ja man braucht ihn nicht einmal zu nennen, wenn man von München bort hinsahren will, ber Kutscher versteht und schon an einem gewissen durstigen Augenblinzeln, an einem gewissen vorseligen Ropfnicken und ähnlichen Bezeichnungsgrimassen. Tausend Ausbrücke hat der Araber für ein Schwert, der Franzose sür die Liebe, der Engländer für das hängen, der Deutsche für das Trinken, und der neuere Athener sogar für die Orte, wo er trinkt. Das Bier ist an besagtem Orte wirklich sehr gut, selbst im Prytaneum, vulgo Bodsetter, ist es nicht besser, es schmedt ganz vortrefslich, besonders auf jener Treppenterrasse, wo man die Tyroler Alpen vor Augen hat. Ich saß bort oft vorigen Winter und betrachtete die schneedeckten Berge, die, glänzend in der Sonnenbeleuchtung, aus eitel Silber gegossen zu sein schie schie, glänzend in der

Es war bamals auch Winter in meiner Seele, Gebanten und Gefühle waren wie eingeschneit, es war mir fo verborrt und tobt ju Muthe, bazu tam

bie leibige Politik, die Trauer um ein liebes gestorbenes Rind, und ein alter Rachärger und ber Schnupken. Außerbem trank ich viel Bier, weil man mich versicherte, das gabe leichtes Blut. Doch der beste attische Breihahn wollte nicht fruchten bei mir, ber ich mich in England schon an Porter gewöhnt hatte.

Enblich tam ber Lag, wo alles gang anbers wurde. Die Sonne brach bervor aus bem Dimmel und tranfte bie Erbe, bas alte Rinb, mit ibrer Strablenmild, bie Berge ichauerten vor Luft und ibre Schneetbranen floffen gewaltia, es fracten und brachen bie Eisbeden ber Seen bie Erbe fallug bie blauen Mugen auf, aus ihrem Bufen quollen bervor bie liebenben Blumen und bie Mingenben Balber, bie grunen Balafte ber Nachtigallen, bie gange Natur lächelte, und biefes Lächeln bieß Frühling. Da begann auch in mir ein neuer Frühling, neue Blumen fprofiten aus bem Bergen, Freiheitsgefühle, wie Rofen, ichoffen bervor, auch beimliches Gebnen, wie junge Beilden, bazwischen freilich manch' unnüse Ressel. Ueber bie Graber meiner Buniche sog bie Doffnung wieber ihr beiteres Grun, auch bie Melobieen ber Doefie tamen wieber, wie Bugvogel, bie ben Winter im warmen Guben verbracht und bas verlassene Reft im Rorben wieber aufsuchen, und bas verlassene norbifche Berg flang und blühte wieder wie vormals — nur weiß ich nicht, wie das alles tam. Ift es eine braune ober blonbe Sonne gewesen, bie ben Frühling in meinem Bergen auf's Neue gewedt, und all' bie ichlafenben Blumen in biefem Berzen wieber aufgefüßt und bie Rachtigallen wieber hingelächelt? War es bie mablvermanbte Ratur felbft, bie in meiner Bruft ihr Echo fuchte und fich gern barin bespiegelte mit ihrem neuen Frühlingsglang? 3ch weiß nicht. aber ich glaube, auf ber Terraffe zu Bogenhaufen, im Angesicht ber Tyroler Alben, geschah meinem Bergen solch neue Bergauberung. Wenn ich bort in Gebanten faß, war mir's oft, als febe ich ein wunderschönes Jünglingsantlig fiber fene Berge bervorlaufden, und ich wünschte mir Flügel, um binqueilen nach feinem Refibengland Stalien. 3ch fühlte mich auch oft angeweht von Citronen- und Drangenbuften, bie von ben Bergen berüberwogten, fcmeichelnb und verbeißend, um mich binguloden nach Italien. Ginft fogar, in ber golbenen Abenbbammerung, fab ich auf ber Spipe einer Alpe ihn gang und gar, lebensgroß, ben jungen Fruhlingsgott, Blumen und Lorbeeren umfrangten bas freudige Saupt, und mit lacenbem Auge und blübendem Munde rief er: 3ch liebe Dich, komm zu mir nach Italien!

# Sunftes Rapitel.

Mein Blid mochte baber wohl etwas sebnfücktig Kimmern, als ich, in Berzweiflung über bas unabfehbare Philiftergefprach, nach ben iconen Tyroler Bergen hinaussab und tief seuftte. Dein Berliner Philister nahm aber eben biefen Blid und Seufzer als noue Gefprachsfaben auf, und feufzte mit: "Ach ja, ich mochte auch jest in Ronftantinopel fein! Ach! Ronftantinopel zu seben, war immer ber eenzige Wunsch meines Lebens, und jest find bie Ruffen gewiß icon eingezogen, ach, in Konftantinovel ! Daben Gie Vetersburg gefeben ?" 3ch verneinte biefes und bat, mir bavon ju ergablen. Aber nicht er felbft, fonbern fein Bert Schwager, ber Rammergerichtsvath, war vorigen Sommer ba gewesen, und es foll eine gang eenzige Stabt fein. -"Daben Sie Ropenhagen gefeben?" Da ich biefe Frage ebenfalls verneinte und eine Schilberung biefer Stadt von ihm begehrte, lächelte er gar pfiffig und wiegte bas Röpfchen recht vergnügt bin und ber, und versicherte mir auf Ehre, ich könnte mir feine Vorftellung bavon machen, wenn ich nicht felbft bort gewefen fei. "Diefes," erwieberte ich, "wirb vor ber Band noch nicht Statt finden, ich will jest eine andere Reise antreten, bie ich schon biefen Frühling projettirt, ich reife nämlich nach Italien."

Als ber Mann biefes Wort hörte, sprang er plöplich vom Stuhle auf, brebte sich breimal auf einem Fuße herum, und trillerte: Tirili! Tirili!

Das gab mir ben letten Sporn. Morgen reise ich, beschloß ich auf ber Stelle. Ich will nicht länger zögern, ich will so balb als möglich bas Land sehen, bas ben trodensten Philister so sehr in Ertase bringen kann, baß er bei bessen Erwähnung plöplich wie eine Wachtel schlägt. Während ich zu Dause meinen Rosser packte, kang mir der Ton jenes Tirilis noch immer in ben Ohren, und mein Bruder, Narimilian Heine, ber mich ben andern Tag bis Tyrol begleitete, konnte nicht begreisen, warum ich auf dem ganzen Weg kein vernünstiges Wort sprach und beständig tirilires.

# Sechftes Rapitel.

Tirili! Tirili! ich lebe! 3ch fuble beu fußen Schmerz ber Eriftenz, ich fuble alle Freuden und Qualen ber Welt, ich leibe fur bas beil bes gangen Menschengeschlechts, ich buge beffen Sunben, aber ich geniefe sie auch.

Und nicht blos mit bem Menichen, auch mit ben Pflanzen fühle ich, ihre taufenb grunen Bungen ergablen mir allerliebfte Gefchichten, fie wiffen, bag

ich nicht menschenstolz bin, und mit ben niedrigsten Wiesenblumchen eben so gern spreche, wie mit den höchsten Tannen. Ach, ich weiß ja, wie es mit solchen Tannen beschaffen ist! Aus der Tiefe des Thals schießen sie himmelhoch empor, überragen fast die kühnsten Felsenberge — Aber wie lange dauert diese Derrlichteit? Döchstens ein paar lumpige Jahrhunderte, dann krachen sie altersmüd zusammen und verfaulen auf dem Boden, Des Nachts kommen dann die hämischen Käußlein aus ihren Felsenspalten hervorgehuscht, und verhöhnen sie noch obendrein: Seht, Ihr starken Tannen, Ihr glaubet Euch mit den Bergen messen zu können, sept liegt Ihr gebrochen da unten, und die Berge stehen noch immer unerschüttert.

Einem Abler, ber auf feinem einsamen Lieblingsfelfen fist, und folcher Berbohnung gubort, muß recht mitleibig gu Muthe werben. Er benft bann an bas eigene Schickfal. Auch er weiß nicht, wie tief er einft gebettet wirb. Aber die Sterne funkeln fo beruhigend, die Waldwasser rauschen so trostwoll, und die eigene Seele überbrauft fo ftolg all' die fleinmuthigen Gebanten, bag er fie balb wieber vergift. Steigt gar bie Sonne bervor, so fühlt er fich wieber wie sonft, und fliegt zu ihr binauf, und wenn er boch genug ift, fingt er ibr entgegen feine Luft und Dugl. Geine Mittbiere, besonbers bie Menichen, glauben, ber Abler konne nicht fingen, und fie wiffen nicht, bag er bann nur fingt, wenn er aus ihrem Bereiche ift, und baff er aus Stolz nur von ber Sonne gehört fein will. Und er hat Recht; es fonnte irgend einem von ber gefieberten Sippfchaft ba unten einfallen, feinen Befang zu rezensiren. 3ch habe felbft erfahren, wie folche Kritiken lauten: bas bubn ftellt fich bann auf ein Bein und gluckt, ber Ganger habe tein Gemuth; ber Truthahn kullert, es fehle ihm ber wahre Ernst; bie Taube girrt, er kenne nicht bie wahre Liebe; bie Bans schnattert, er sei nicht wissenschaftlich; ber Rapaun kifert, er fei nicht moralifch; ber Dompfaff zwitschert, er habe leiber feine Religion; ber Sperling viebft, er fei nicht brobuftiv genug : Wiebebobden, Elfterchen, Goubuden, Alles frachat und achat und fonarrt - Nur bie Rachtigall ftimmt nicht ein in biefe Kritifen, unbekummert um bie gange Mitwelt, ift nur bie rothe Rose ihr einziger Gebanke und ihr einziges Lieb, sehnsüchtig umflattert fie bie rothe Rofe, und fturgt fich begeiftert in bie geliebten Dornen, und blutet und fingt.

# Siebentes Rapitel.

Es giebt einen Abler im beutschen Baterlande, bessen Sonnenlieb so gewaltig erflingt, bag es auch hier unten gehört wirb, und sogar bie Rachtigallen aufhorchen, trop all' ihren melobischen Schmerzen. Das bift Du, Rarl

Immermann, und Deiner bacht'ich gar oft in bem Lande, wovon Du so schön gesungen. Wie konnte ich burch Tyrol reisen, ohne an bas "Trauerspiel" zu benten ?

Run freilich, ich habe bie Dinge in anderer Färbung gesehen; aber ich bewundere boch den Dichter, der aus der Fülle des Gemüths dasjenige, was er nie gesehen hat, der Wirslichseit so ähnlich schafft. Am meisten ergöste mich daß "Das Trauerspiel in Tyrol" in Tyrol verboten ist. Ich gedachte der Worte, die mir mein Freund Roser schried, als er mir meldete, daß der zweite Band der Reisebilder verboten sei: "Die Regierung hätte aber das Buch gar nicht zu verbieten brauchen, es wäre bennoch gelesen worden."

Bu Insbruck im golbenen Abler, wo Andreas Dofer logirt hatte, und noch febe Ede mit feinen Bilbniffen und Erinnerungen an ibn beflebt ift, fragte ich ben Birth, Berrn Rieberfirchner, ob er mir noch viel von bem Sandwirth ergablen tonne ? Da mar ber alte Mann überfliegenb von Rebfeligfeit, unb vertraute mir mit flugem Augengwinfen, bag jest bie Beschichte auch gang gebruckt beraus fei, aber auch gang geheim verboten ; und als er mich nach einem bunkeln Stubchen geführt, wo er feine Relignien aus bem Tprolerkrieg aufbewahrt, widelte er ein fdmutig blaues Pabier von einem fcon gerlefenen grunen Buchlein, bas ich ju meiner Berwunderung als Immermann's "Trauerspiel in Tyrol" erfannte. 3ch fagte ibm, nicht obne erröthenben Stoly, ber Mann, ber es geschrieben, sei mein Freund. Derr Rieberfirdner wollte nun fo viel als möglich von bem Manne wiffen, und ich fagte ibm, es fei ein gebienter Mann, von fester Statur, febr ehrlich und febr geschickt in Schreibsachen, fo bag er nur wenige feines Gleichen finbe. Daß er aber ein Preuge fei, wollte Berr Rieberfirchner burchaus nicht glauben, und rief mit mitleibigem Laceln: Warum nicht gar! Er ließ fich nicht ausreben, bag ber Immermann ein Tyroler fei und ben Tyroler Rrieg mitgemacht babe. - .. wie fonnte er fonft alles wiffen ?"

Seltsame Grille bes Boltes! Es verlangt seine Geschichte aus ber hand bes Dichters und nicht aus ber hand bes Distoriters. Es verlangt nicht ben treuen Bericht nachter Thatsachen, sondern jene Thatsachen wieder aufgelöst in die ursprüngliche Poesse, woraus sie hervor gegangen. Das wissen die Dichter und nicht ohne geheime Schadenlust modeln sie willführlich die Böltererinnerungen, vielleicht zur Berhöhnung ftolztrockner Distoriographen und pergamentener Staatsacchivare. Richt wenig ergöpte es mich, als ich in den Buden des letzten Jahrmarkts die Geschichte des Belisars in grell solorirten Bilbern ausgehängt sah, und zwar nicht nach dem Procop, sondern ganz treu nach Schent's Tragöbie. "So wird die Geschichte verfällscht"— rief der gelahrte Freund, der mich begleitete, — "sie weiß nichts von jener Rache einer beleidigten Gattin, von jenem gesangenen Sohn, von jener liebenden Tochtes

und bergleichen mobernen Berzensgeburten!" Ift benn dies aber wirklich ein Fehler? soll man ben Olchtern wegen dieser Fälschung gleich den Prozest machen? nein, benn ich läugne die Anklage. Die Geschichte wird nicht von den Dichtern verfälscht. Sie geden den Sinn derseiden ganz treu, und sei es auch durch selbstersundene Gestalten und Umstände. Es giedt Böller, denen nur auf diese Dichterart ihre Geschichte überliesert worden, z. B. die Indier. Dennoch geden Gesänge wie der Maha Baratha den Sinn indischer Geschichte viel richtiger als irgend ein Compendienschaft mit all' seinen Jahrzahlen. In gleicher Dinsicht möchte ich behaupten, Walter Scott's Romane gäden zuwellen den Geist der englischen Seschichte weit treuer als Dume; wenigstens hat Sartorius sehr Recht, wenn er in seinen Rachträgen zu Spittler seine Romane zu den Quellen der englischen Geschichte rechnet.

Es geht ben Dichtern wie ben Traumern, bie im Schlafe basfenige innere Gefühl, welches ihre Seele burch wirkliche außere Urfachen empfinbet, gleichfam mastiren, inbem fie an bie Stelle biefer letteren gang anbere auffere Ursachen erträumen, bie aber in so fern ganz abäquat find, als sie basselbe So find auch in Immermann's "Trauerfpiel" Befühl bervorbringen. manche Außenbinge giemtich willführlich geschaffen, aber ber Belb felbft, ber Gefühlemittelpunft, ift ibentifc geträumt, und wenn biefe Traumgestalt felbft träumerifch erfcheint, fo ift auch biefes ber Babrheit gemäß. Der Baron Dormagr, ber hierin ber tompetentefte Richter fein tann, bat mich, als ich jungft bas Bergnugen hatte, ibn zu fprechen, auf biefen Umftand aufmertfam gemacht. Das muftifche Gemutheleben, bie abergläubische Religiofitat, bas Epische bes Mannes, bat Immermann gang richtig angebeutet. treu jene treue Taube, bie, mit bem blanten Ochwert im Schnabel, wie bie friegerifche Liebe, über ben Bergen Tyrole fo belbenmuthig umberfdwebte, bis bie Rugeln von Mantua ihr treues Berg burchbohrten.

Was aber bem Dichter am meisten jur Ehre gereicht, ift bie eben fo treue Schilberung bes Gegners, aus welchem er feinen wüthenben Gefler gemacht, um feinen Dofer besto mehr zu heben; wie biefer eine Taube mit bem Schwerte, so ift jener ein Abler mit bem Delzweig.

# Achtes Rapitel.

In ber Wirthshausstube bes herrn Nieberfirchner zu Insbrud hangen einträchtig neben einander die Bilder bes Andreas hofer, Napoleon Bonaparte und Lubwig von Bayern.

Insbrud felbft ift eine unwohnliche, blobe Stadt. Bielleicht mag fie im Binter etwas geistiger und behaglicher aussehen, wenn bie boben Berge, wo-

von fie eingefchloffen, mit Schnee bebedt find, und die Lawinen bröhnen und überall bas Eis fracht und blist.

Ich fand bie Saupter jener Berge mit Wolfen, wie mit grauen Turbanen, umwidelt. Dan fieht bort die Martinswand, ben Schauplat ber lieblichften Raisersages wie benn überhaupt die Erinnerung an ben ritterlichen Dar in Tyrol noch immer blübt und klingt.

In ber Doffirche fteben bie oft besprochenen Stanbbilber ber Rurften und Fürstinnen aus bem Daufe Deftreich und ihrer Ahnen, worunter mancher gerechnet worben, ber gewiß bis auf ben beutigen Tag nicht begreift, wie er ju biefer Ehre gefommen. Gie fteben in gewaltiger Lebensgröße, aus Gifen gegoffen, um bas Grabmal bes Maximilian. Da aber bie Rirche flein und bas Dach niedrig ift, fo fommte einem por, ale fabe man fcmarge Dachefiguren in einer Marttbube. Am Sufigestell ber meiften lieft man auch ben Ramen berjenigen boben Versonen, bie fie vorftellen. Als ich fene Statuen betrachtete, traten Englander in die Rirche; ein bagerer Mann mit aufgesperrtem Belichte, Die Daumen eingebaft in Die Armöffnungen ber weißen Befte, und im Maul einen lebernen Guide des voyageurs; hinter ibm feine lange Lebensgefährtin, eine nicht mehr gang junge, icon etwas abgeliebte, aber noch immer binlanglich icone Dame: binter biefer ein rothes Dortergeficht mit puberweißen Aufschlägen, fteif einhertretend in einem bito Rod, und bie bolgernen Banbe vollauf befrachtet mit Mylabys Banbichuben, Alpenblumen und Mors.

Das Kleeblatt flieg fonurgerabe nach bem obern Enbe ber Rirche, wo ber Sohn Albions seiner Gemablin die Statuen erklärte, und zwar nach feinem Guide des voyageurs, in welchem ausführlich ju lefen mar: Die erfte Statue ist der König Clodevig von Franfreich, die andere ist der König Arthur van England, bie britte ift Rudolph von Sabeburg u. f. w. Da aber ber arme Engländer die Reihe von oben anfing, fatt von unten, wie es ber Guide des voyageurs porquefeste, fo gerieth er in bie ergoblichften Bermechfelungen, bie noch tomischer murben, wenn er an eine Frauenftatue tam, bie er für einen Mann hielt, und umgefehrt, fo bağ er nicht begriff, warum man Rudolph von habsburg in Weibofleibern bargestellt, bagegen bie Ronigin Maria mit eifernen Sofen und einem allgulangen Barte. 3ch, ber ich gerne mit meinem Wiffen nachhelfe, bemertte beiläufig: bergleichen habe mahricheinlich bas bamalige Roftum erfordert, auch tonne es besonderer Wille ber boben Personen geweien fein, fo, und bei Leibe nicht anders, gegoffen zu werben. es ja bem jegigen Raifer einfallen, fich in einem Reifrod ober gar in Binbeln gießen zu laffen ; - wer murbe mas bagegen einwenben ?

Der Mops bellte fritisch, ber Lafan glopte, sein herr pupte fich bie Rase, und Mylaby sagte: a fine exhibition, very fine indeed! — beine. I.

# Meuntes Rapitel.

Briren war bie zweite, größere Stadt Tyrols, wo ich einkehrte. Sie liegt in einem Thal, und als ich antam, war fie mit Dampf und Abenbichatten übergoffen. Dämmernbe Stille, melancholisches Glodengebimmel, bie Schaafe trippelten nach ihren Ställen, die Menschen nach den Kirchen; über-all beklemmenber Geruch von häftlichen heiligenbilbern und getrodnetem Deu.

"Die Jesuiten sind in Briren" hatte ich furz vorher im Desperus gelesen. Ich sah mich auf allen Straßen nach ihnen um; aber ich habe Riemanden gesehen, der einem Jesuiten glich, es set benn jener bide Mann mit geiftlich breiedigem hut und pfäfsisch geschinitenem, schwarzen Rod, der alt und abgetragen war, und mit den glänzend neuen schwarzen Dosen gar auffallend kontraftirte.

Das fann auch fein Jesuit fein, fprach ich endlich ju mir felber; benn ich habe mir immer bie Jesuiten etwas mager gebacht. Db es wirklich noch Jefuiten giebt ? Manchmal will es mich beblinken, als fei ihre Eriften; nur eine Chimare, ale fonte nur bie Angft por ibnen noch in unferen Ropfen, nachbem längst bie Gefahr vorüber, und alles Eifern gegen Jesuiten mahnt mich bann an Leute, bie, wenn es langft aufgebort bat zu regnen, noch immer mit aufgespanntem Regenschirm umbergeben. Ja, mich buntt gumeilen, ber Teufel, ber Abel und die Jesuiten existiren nur so lange, als man an fie glaubt. Bom Teufel konnten wir es wohl gang bestimmt behaupten; benn nur bie Bläubigen baben ibn bisber gefeben. Auch in Betreff bes Abels merben wir im Laufe einiger Beit bie Erfahrung machen, baf bie bonne societe aufhören wird, die bonne société zu fein, sobald ber gute Bürgersmann nicht mehr bie Gute bat, fie für bie bonne societe ju balten. Aber bie Jesuiten! Benigftens haben fie boch nicht mehr bie alten Sofen an! Die alten Jesuiten liegen im Grabe mit ihren alten Dofen, Begierben, Beltplanen, Ranten, Diftinctionen, Refervazionen und Giften, und was wir jest in neuen, glanzenben Dofen burch bie Welt schleichen feben, ift nicht sowohl ihr Beift, als vielmehr ihr Gefpenft, ein albernes, blobfinniges Gefpenft, bas uns täglich burch Wort und That zu beweisen sucht, wie wenig es furchtbar sei; und wahrlich es mahnt uns an bie Geschichte von einem ahnlichen Gespenfte im Thuringer Balbe, bas einft bie Leute, fo fich vor ihm fürchteten, von ihrer Burcht befreite, inbem es, vor Aller Augen, feinen Schabel von ben Schultern herabnahm, und jedem zeigte, daß er inwendig ganz hohl und leer fei.

Ich kann nicht umbin, nachträglich zu ergablen, baß ich Gelegenheit fanb, ben biden Mann mit ben glanzend neuen hofen genauer zu beobachten, und mich zu überzeugen, baß er kein Jesuit war, sonbern ein ganz gewöhnliches

Bieb Gottes. 3ch traf ihn nemlich in ber Gafiftube meines Birthebaufes, wo er zu Racht speiste, in Gefellschaft eines langen, magern, Ercellenz genannten Mannes, ber fenem alten bageftolilichen Lanbjunker, ben uns Shakespeare geschildert, so ähnlich war, daß es schien, als habe die Ratur ein Plagiat begangen. Beibe würzten ihr Mahl, indem fie bie Aufwärterin mit Careffen bebrängten, bie bas liebe, bilbicone Dabden nicht wenig anzuekeln ichienen, fo baf fie fich mit Bewalt Lodriff, wenn ber Gine fie binten flatichelte, ober ber Unbere fie gar gu embraffiren fuchte. Dabei riffen fie ibre robeften Boten, bie bas Mabden, wie fie wußten, nicht umbin tonnte angubören, ba fie zur Aufwartung ber Gäfte und auch um mir ben Tisch zu beden, im Zimmer bleiben mußte. Als feboch bie Ungebuhr gang unleiblich murbe, ließ die funge Verson blöglich alles stehen und liegen, ellte zur Thur hinaus, und tam erft nach einigen Minuten ins Bimmer gurud, mit einem Reinen Rinbe auf bem Arm, bas fie bie gange Zeit auf bem Arm behielt, mahrenb fie im Gaftzimmer ibre Geschäfte beforgte, obgleich ibr biefe baburch um fo beschwerlicher wurden. Die beiden Cumpane aber, ber geiftliche und ber ablige herr, magten feine einzige Beläftigung mehr gegen bas Mabden, bas jest ohne Unfreundlichkeit, jeboch mit feltsamen Ernft, fie bebiente; - bas Befpräch nahm eine andere Wendung, beibe schwapten jest bas gewöhnliche Gefcwäh von ber großen Berfcwörung gegen Thron und Altar, fie verftänbigten fich über bie Rothwenbigfeit ftrenger Maagregeln, und reichten fich mehrmals bie beiligen Allianzhände.

# Johntes Sapitel.

Hir die Geschichte von Tyrol find die Werke des Joseph von hormage unentbehrlich; für die neueste Geschichte ist er selbst die beste, oft die einzige Quelle. Er ist für Tyrol was Johannes von Müller für die Schweiz ist; eine Parallele dieser beiden historiker drängt sich und von selbst auf. Sie sind gleichsam Wandnachdaren, beide in threr Jugend gleich begeistert für ihre Geburtsalpen, beide sleissig, forschsam, von historischer Denkweise und Gestüdsrichtung; Johannes von Müller, epischer gestimmt, den Gest wiegend in den Geschichten der Bergangenheit, Joseph von hormayr, hastig fühlend, mehr in die Gegenwart hineingerissen, uneigennühig das Leben wagend für das, was ihm lieb war.

Bartholbys "Arieg ber Tyroler Lanbleute im Jahr 1809" ift ein gespreich und schön geschriebenes Buch, und wenn Mängel barin find, so entftanben sie nothwendigerweise baburch, weil ber Berfasser, wie es eblen Gemuthern eigen ift, für bie unterbrückte Parthei eine fichtbare Borliebe begte, und weil noch Vulverbampf bie Begebenbeiten umbullte, als er fie beschrieb.

Biete mertwurbige Greigniffe jener Beit find gar nicht aufgefdrieben, unb leben nur im Gebachtniffe bes Bolfes, bas jest nicht gern mehr bavon fpricht, ba bie Erinnerung mancher getäuschten Soffnung babei auftaucht. men Tyroler haben nämlich auch allerlei Erfahrungen machen muffen, und wenn man fie jest fragt, ob fie, jum Lohne ihrer Treue, Alles erlangt, mas man ihnen in ber Roth versprochen, so juden fie gutmuthig bie Achsel und lagen naip: es war vielleicht so ernft nicht nemeint, und ber Raifer bat viel ju benfen, und ba geht ihm manches burch ben Ropf.

Eröftet Euch, arme Schelme! 3hr feib nicht bie Gingigen, benen etwas versprochen worben. Daffirt es boch oft auf großen Sclavenschiffen, bag man bei großen Sturmen und wenn bas Schiff in Gefahr gerath, ju ben fcmargen Menschen feine Buflucht nimmt, bie unten im bunfeln Schifferaum gusammengestaut liegen. Dan bricht bann ihre eifernen Retten, und verspricht heilig und theuer, ihnen bie Freiheit ju fchenken, wenn burch ihre Thatigkeit bas Schiff gerettet werbe. Die bloben Schwarzen fubeln nun binguf ans Tageslicht, Durrab! fie eilen ju ben Dumpen, ftampfen aus Leibesfraften. helfen, wo nur zu helfen ift, flettern, fpringen, fappen bie Maften, winden bie Taue, furz arbeiten fo lange bis bie Gefahr vorüber ift. Alsbann werben fie, wie fich von felbst verftebt, wieber nach bem Schifferaum binabgeführt, wieber gang bequem angefesselt, und in ihrem dunkeln Elend machen fie bemagogische. Betrachtungen über Berfprechungen von Geelenverfäufern, beren gange Gorge, nach überftanbener Befahr, babin geht, noch einige Seelen mehr einzutauschen.

> O navis, referent in mare te novi Fluctus? etc.

Als mein alter Lehrer biese Dbe bes Horaz, worin ber Genat mit einem Schiffe verglichen wird, explizirte, hatte er allerlei politische Betrachtungen gu machen, bie er balb einftellte, ale bie Schlacht bei Leipzig geschlagen worben, und bie gange Claffe auseinanber ging.

Mein alter Lehrer hat alles voraus gewußt. Als wir die erfte Rachricht biefer Schlacht erhielten, ichüttelte er bas graue Saupt. Best weiß ich was biefes Schütteln bebeutete. Balb tamen bie genaueren Berichte, und beimlich zeigte man einander bie Bilber, mo gar bunt und erbaulich abkonterfeit war: wie bie boben Beerführer auf bem Schlachtfelbe fnieten und Gott banften.

Ja, sie konnten Gott banken — fagte mein Lehrer und lächelte, wie er zu lächeln pflegte, wenn er ben Saluft erpligirte - ber Raifer Rapoleon bat fie fo oft geflopft, bag fie es ibm boch am Ende ablernen tonuten.

Run famen die Allierten und die schiechten Befreiungsgedichte, hermann und Thusnelda, hurrah, und der Frauenverein und die Baterlandseicheln, und das ewige Pralen mit der Schlacht bei Leipzig, und wieder die Schlacht bei Leipzig, und rein Aufbören davon.

Es geht biefen Leuten, bemerkte mein Lehrer, wie ben Thebanern, als fie bei Leuktra endlich einmal jene unbeflegbaren Spartaner geschlagen, und beftändig mit dieser Schlacht pralten, so daß Antischenes von ihnen sagte: sie machen es wie die Anaben, die vor Freude sich nicht zu lassen wissen, wenn sie einmal ihren Schulmeister ausgeprügelt haben. Liebe Jungens, es wäre besser gewesen, wir hätten selbst die Prügel bekommen.

Balb barauf ift ber alte Mann geftorben. Auf feinem Grabe machft preußisches Gras, und es weiben bort bie abeligen Roffe unferer renovirten Ritter.

#### Gilftes Rapitel.

Die Tproler find icon, beiter, ehrlich, bran, und von unergrundlicher Beiftesbeschränktheit. Sie find eine gefunde Menschenrace, vielleicht weil fie ju bumm finb, um frant fein ju tonnen. Auch eine eble Race möchte ich fie nennen, weil fie fich in ihren Rahrungsmitteln fehr wählig und in ihren Gewöhnungen febr reinlich zeigen ; nur fehlt ihnen ganz und gar bas Gefühl von ber Burbe ber Perfontichkeit. Der Tyroler bat eine Sorte von lächelnbem bumoriftifchen Gervilismus, ber faft eine ironische garbung trägt, aber boch grundebrlich gemeint ift. Die Frauenzimmer in Ivrol begrüßen Dich fo juvortommenb freundlich, bie Manner bruden Dir fo berb bie Banb, und gebehrben fich babei so pupig berglich, baf Du fast glauben sollteft, fie behandelten Dich wie einen naben Bermanbten, wenigftens wie ihres Gleichen ; aber weit gefehlt, fie verlieren babei nie aus bem Gebachtnig, bag fie nur gemeine Leute find, und baff Du ein bornebmer berr bift, ber es gewiß gern fiebt, wenn gemeine Leute ohne Blobigfeit fich ju ihm berauflaffen. Und barin haben fie einen naturrichtigen Inftintt; bie farrften Ariftofraten find frob, wenn fie Belegenbeit finben jur Derablaffung, benn baburch eben fublen fie, wie boch fie gestellt find. Bu Daufe üben bie Tyroler biefen Gervilismus gratie, in ber Frembe fuchen fie auch noch baburch ju lutriren. Gie geben ihre Perfönlichkeit preis, ihre Nationalität. Diese bunten Deckenverkäufer, diese muntern Tyroler Bua, bie wir in ihrem Rationalfostum herumwandern feben, laffen gern ein Spaschen mit fich treiben, aber Du mußt ihnen auch etwas abkaufen. Jene Geschwifter Rainer, bie in England gewesen, haben es noch beffer verftanben, und fie batten noch obenbrein einen guten Rathgeber.

ber ben Geift ber englischen Rebility gut tannte. Daber ibre gute Aufnahme int Rover ber europäischen Aristofratie, in the west end of the town. Als ich vorigen Sommer in ben glangenden Rongertfalen ber Londoner fasbionablen Welt biefe Tyroler Sanger, gefleibet in ihre beimathliche Bolistracht, bas Schaugeruft betreten fah, und von ba berab fene Lieber borte, bie in ben Eproler Alpen so naiv und fromm gesobelt werben, und uns auch in's nordbeutiche Dern fo lieblich binabflingen - ba vergerrte fich alles in meiner Geele au bitterem Unmuth, bas gefällige Lacheln vornehmer Lippen ftach mich wie Schlangen, es war mir, als fabe ich bie Reufcheit bes beutiden Bortes auf's Robeste beleibigt, und bie füßeften Dofterien bes beutschen Gemutblebens vor frembem Dobel profanirt. 3ch babe nicht mitflatichen konnen bei biefer icamlofen Berichacherung bes Berfchamteften, und ein Schweizer, ber gleich fühlend mit mir ben Saal verließ, bemertte gang richtig: wir Schwyger geben auch viel für's Gelb, unfere besten Rafe und unfer bestes Blut, aber bas Alpborn tonnen wir in ber Frembe taum blafen boren, vielweniger es felbit blasen für Gelb.

# Bwolftes Rapitel.

Tyrol ift febr fcon, aber bie fconften Lanbichaften konnen une nicht entjuden, bei trüber Witterung und ähnlicher Gemutheftimmung. bei mir immer bie Folge von jener, und ba es braugen reguete, fo war auch in mir ichlechtes Wetter. Rur bann und wann burfte ich ben Ropf gum Bagen binausftreden, und bann ichaute ich bimmelbobe Berge, bie mich ernftbaft anfaben, und mir mit ben ungeheuern bauptern und langen Wolfenbarten eine gludliche Reise gunidten. Die und ba bemertte ich auch ein fernblaues Berglein, bas fich auf bie Fufigeben gu ftellen ichien, und ben anderen Bergen recht neugierig liber bie Schultern blidte, wahrscheinlich um mich zu feben. Dabei freischten überall bie Walbbache, bie fich wie toll von ben Doben berabfürzten und in ben bunkeln Thalftrubeln verfammelten. ftedten in thren nieblichen, netten Saueden, bie über ber Salbe, an ben schroffften Abhangen und bis auf bie Bergfpipen gerftreut liegen; niebliche nette Bauschen, gewöhnlich mit einer langen, balkonartigen Gallerie, und riefe wieber mit Bafche, Beiligenbilben, Blumentopfen und Dabchengefichtern ausgeschmudt. Auch bubich bemalt find biefe Bauechen, meiftens weiß und grun, ale trugen fie ebenfalls bie Tyroler Lanbestracht, grune Dofentrager über bem weißen bembe. Wenn ich folch' bauechen im einsamen Regen liegen fah, wollte mein Berg oft aussteigen und gu ben Denfchen geben, bie gewiß troden und vergnügt ba brinnen fagen. Da brinnen, bacht' ich, muß fich's recht lieb und innig leben laffen, und bie alte Großmutter ergablt gewiß die heimlichften Geschichten. Während ber Wagen unerbittlich vorbeifuhr, schaut' ich noch ost zurud, um die bläulichen Rauchsäulen aus ben fleinen Schornfteinen fteigen zu sehen, und es regnete bann immer ftarfer, außer mir und in mir, baß mir faft die Tropfen aus ben Augen heraustamen.

Oft hob sich auch mein Derz, und trop bem schlechten Wetter klomm es zu ben Leuten, die ganz oben auf den Bergen wohnen, und vielleicht kaum einmal im Leben herabkommen, und wenig erfahren von dem, was hier unten geschieht. Sie sind deshalb um nichts minder fromm und glücklich. Bon der Politik wissen sie nichts, als daß sie einen Raiser haben, der einen weißen Rock und rothe Dosen trägt; das hat ihnen der alte Oheim erzählt, der es selbst in Insbruck gehört von dem schwarzen Sepperk, der in Wien gewesen. Als nun die Patrioten zu ihnen hinaufkleiterten und ihnen deredtsam vorstellten, daß sie seht einen Fikrsten bekommen, der einen blauen Rock und weiße Dosen trage, da griffen sie zu ihren Büchsen, und küßten Weib und Kind, und stiegen von den Bergen hinad, und ließen sich todtschlagen für den weißen Rock und die lieben alten rothen Dosen.

Im Grunde ift es auch baffelbe, für was man flirbt, wenn nur für etwas Liebes gestorben wirb, und so ein warmer, treuer Tob ist besser, als ein kaltes, treuloses Leben. Schon allein bie Lieber von einem solchen Tobe, die süßen Reime und lichten Worte erwärmen unser herz, wenn feuchte Rebelluft und zubringliche Sorgen es betrüben wollen.

Biel folder Lieber klangen burch mein Berg, als ich über bie Berge Tyrols bahinfuhr. Die traulichen Tannenwälber rauschten mir so manch' vergeffenes Liebeswort in's Gebächinis zurud. Besonders wenn mich die großen blauen Berg-Seen so unergründlich sehnsüchtig anschauten, dann dachte ich wieder an die beiben Kinder, die sich so lied gehabt und zusammen gestorben find. Es ift eine veraltete Geschichte, die auch jest Niemand mehr glaubt, und die ich selbst nur aus einigen Liederreimen kenne.

"Es waren zwei Königekinber, Die hatten einander so lieb, Sie konnten beisammen nicht kommen, Das Wasser war viel zu tief —"

Diese Worte singen von felbst wieber an in mir zu Ningen, als ich, bei einem von jenen blauen Seen, am jenseitigen Ufer einen Reinen Knaben und am biedseitigen ein Neines Mäbchen stehen sah, die beibe in der bunten Boltotracht, mit bebanberten, grünen Spishütchen auf dem Ropf, gar wunderlieb-lich gekleibet waren, und sich hinüber und herüber grüßten —

Sie konnten beisammen nicht kommen, Das Wasser war viel zu tiek.

# Breizehntes Rapitel.

3m fühlichen Tvrol flärte fich bas Better auf, bie Sonne von Italien ließ icon ibre Rabe fühlen, bie Berge wurden warmer und glangenber, ich fab schon Weinreben, die fich baran hinaufrankten, und ich konnts mich schon ofter jum Bagen binauslehnen. Wenn ich mich aber jum Bagen binauslebne, fo lebnt fich mein berg mit mir binaus, und mit bem Bergen all' feine Liebe, feine Wehmuth und feine Thorheit. Es ift mir oft geschehen, bag bas arme Berg baburch von ben Dornen gerriffen murbe, wenn es fich nach ben Rosenbuichen, bie am Bege blübten, binauslebnte, und bie Rosen Torols find nicht häflich. Ale ich burch Steinach fuhr und ben Martt befah, worauf Immermann ben Sandwirth hofer mit feinen Gefellen auftreten läßt, ba fand ich, bag ber Martt für eine Infurgenten-Berfammlung viel zu flein ware, aber noch immer groß genug ift, um fich barauf zu verlieben. Es finb ba nur ein Daar weiße Sauschen, und aus einem fleinen Genfter gudte eine fleine Sandwirthin und zielte und ichon aus ihren großen Augen ; - ware ber Wagen nicht schnell vorübergerollt, und hatte fie Beit gehabt noch einmal gu laben, fo mare ich geschoffen. 3ch rief: Rutscher, fabr' gu, mit einer folden Schon-Elfv ift nicht ju fpagen; bie ftedt einem bas baus über bem Ropf in Brand. Als grundlicher Reisenber muß ich auch anführen, bag bie Frau Wirthin in Sterzing zwar felbft eine alte Frau ift, aber bafur zwei junge Töchterlein hat, bie einem bas Derg, wenn es ausgestiegen ift, burch ihren Anblid recht wohlthätig erwärmen. Aber Dich barf ich nicht vergessen, Du Schönfte von allen, Du icone Spinnerin an ben Marten Italiens! D batteft Du mir, wie Ariabne bem Thefeus, ben Faben Deines Gespinnftes gegeben, um mich ju leiten burch bas Laberinth biefes Lebens, jest mare ber Minotaurus foon besiegt, und ich wurde Dich lieben und fuffen und niemals verlaffen!

Es ist ein gutes Zeichen, wenn bie Weiber lächeln, sagt ein dinesischer Schriftsteller, und ein beutscher Schriftsteller war eben bieser Meinung, als er in Sübtyrol, wo Italien beginnt, einem Berge vorbeisam, an bessen Fuße, auf einem nicht sehr hohen Steinbamm, eines von jenen Däuschen stand, die mit ihrer traulichen Gallerie und ihren naiven Malereien und so lieblich ansehen. Auf ber einen Seite stand ein großes hölzernes Aruzist, das einem jungen Weinstod als Stüpe biente, so baß es sast schaurig heiter aussah, wie das Leben ben Tob, die sastig grünen Reben ben blutigen Leib und die gekreuzigten Arme und Beine des Deilands umrankten. Auf der anderen Seite des Däuschens stand ein runder Taubenkofen, bessen gesiebertes Bölkchen flog hin und her, und eine ganz besonders anmuthig weiße Taube saß auf dem hüb-

ichen Spisdächlein, bas, wie die fromme Steinkrone einer Beiligennische, über bem Saupte ber schönen Spinnerin hervorragte. Diese sas auf ber kleinen Gallerie und spann, nicht nach ber beutschen Spinnrabmethobe, sonbern nach jener uralten Weise, wo ein flachsumzogener Wocken unter bem Arme gehalten wird, und ber abgesponnene Faben an der freihängenden Spindel hinunterläuft. So spannen die Rönigstöchter in Griechenland, so spinnen noch jest die Parzen und alle Italienerinnen. Sie spann und lächelte, undeweglich sas die Taube über ihrem Haupte, und über dem Hause selbst ragten hinten die hohen Berge, deren Schneegipfel die Sonne beschien, daß sie aussahen wie eine ernste Schuswache von Riesen mit blanken Helmen auf den Häuptern.

Sie fvann und lacelte, und ich glaube, fie bat mein Berg festgesvonnen, während ber Bagen etwas langfamer vorbeifuhr, wegen bes breiten Stromes ber Cisad, die auf ber andern Seite bes Meas babinichofi. Die lieben Zuge tamen mir ben gangen Tag nicht aus bem Gebächtniff, überall fab ich jenes bolbe Antlit, bas ein griechischer Bildhauer aus bem Dufte einer weißen Rofe geformt zu haben ichien, gang fo bingebaucht gart, fo überfelig ebel, wie er es vielleicht einst als Jüngling geträumt in einer blübenben Frühlingsnacht. Die Augen freilich hätte tein Grieche erträumen und noch weniger begreifen tonnen. 3ch aber fab fie und begriff fie, biefe romantifchen Sterne, bie fo gauberbaft bie antife Derrlichkeit beleuchteten. Den gangen Tag fab ich biese Augen. und ich träumte bavon in ber folgenben Racht. Da faß fie wieber und lächelte, die Tauben flatterten bin und ber wie Liebesengel, auch die weiße Taube über ihrem Saupte bewegte mpftisch bie Alugel, binter ihr boben fich immer gewaltiger bie behelmten Wächter, vor ihr bin jagte ber Bach, immer fturmifcher und wilber, bie Weinreben umrankten mit angftlicher baft bas getreuzigte Holzbilb, bas fich schmerzlich regte, und bie leibenden Augen öffnete und aus ben Bunben blutete - fie aber fpann und lächelte, und an bem Faben ihres Bodens, gleich einer tangenben Spinbel, bing mein eigenes Berg.

## Vierzehntes Mapitel.

Bahrend bie Sonne immer schöner und herrlicher aus bem himmel hervordichte, und Berg und Burgen mit Golbschleiern umfleibete, wurde es auch in meinem herzen immer heißer und leuchtender, ich hatte wieder die ganze Brust voll Blumen, und diese sproften hervor und wuchsen mir gewaltig über ben Kopf, und durch die eignen herzblumen hindurch lächelte wieder himmlisch die schöne Spinnerin. Befangen in solchen Träumen, selbst ein Traum, kam ich nach Italien, und da ich während der Reise schon ziemlich vergessen hatte, daß ich dorthin reiste, so erschrad ich fast, als mich all die großen italienischen

Augen plöglich aufahen, und bas buntverwirrte italienische Leben mir lelbbaftig, beig und summend, entgegenftrömte.

Es geldab biefes aber in ber Stadt Trient, wo ich an einem ichonen Sonntag bes Rachmittags ankam, gur Beit, wo bie Dige fich legt und bie Italiener auffteben und in ben Straffen auf und ab spazieren. Diefe Stadt liegt alt und gebrochen in einem weiten Rreife von blübend grünen Bergen, Die, wie ewig junge Götter auf bas moriche Denichenwert berabieben. Gebrochen und morfc liegt baneben auch bie bobe Burg, bie einft bie Stadt beberrichte, ein abenteuerlicher Bau aus abenteuerlicher Zeit, mit Spipen, Borfprungen, Binnen und mit einem breitrunden Thurm, worin nur noch Gulen und öftreichische Invaliden bausen. Auch die Stadt felbft ift abenteuerlich gebaut, und wundersam wird einem ju Ginn beim erften Anblid biefer uralterthumlichen Daufer mit ihren verblichenen Freetos, mit ihren gerbrockelten Beiligenbilbern, mit ihren Thurmden, Erfern, Gitterfenfterden, und jenen bervor-Rebenben Giebeln, die eftrabenartig auf grauen alterschwachen Pfeilern ruben, welche felbst einer Stupe bedürften. Solcher Anblid mare allzu wehmutbig. wenn nicht bie Ratur biefe abgeftorbenen Steine mit neuem Leben erfrischte, wenn nicht fuße Weinreben jene gebrechlichen Pfeiler, wie bie Jugend bas Alter, innig und gartlich umrantten, und wenn nicht noch fugere Dabdengefichter aus jenen trüben Bogenfenftern bervorgudten, und über ben beutichen Frembling lächelten, ber, wie ein schlafwandelnder Träumer, burch bie blübenben Ruinen einberichwantt.

Ich war wirklich wie im Traum, wie in einem Traume, wo man fich auf irgend etwas besinnen will, was man ebenfalls einmal geträumt bat. 3ch betrachtete abwechselnd bie Bauler und bie Menfchen, und ich meinte faft, biefe Daufer batte ich einft in ihren befferen Tagen gefeben, als ihre bubichen Dalereien noch farbig glänzten, als bie golbenen Zierrathen an ben Fenfterfriesen noch nicht fo geschwärzt waren, und als bie marmorne Mabonna, bie bas Rinb auf bem Arme trägt, noch ihren wunderschönen Ropf aufhatte, ben jest bie bilberfturmenbe Zeit fo bobelhaft abgebrochen. Auch bie Gefichter ber alten Frauen ichienen mir fo befannt, es fam mir von, als waren fie berausgeschnitten aus jenen alt-italienischen Gemalben, bie ich einft als Rnabe in ber Düffelborfer Gallerie gefeben babe. Ebenfalls bie alten Danner ichienen mir fo lange vergeffen wohlbekannt, und fie fchauten mich an mit ernften Augen, wie aus ber Tiefe eines Jahrtaufenbe. Gogar bie teden jungen Mäbchen hatten fo etwas jahrtaufenblich Berftorbenes und boch wieber blühenb Aufgelebtes, bag mich fast ein Grauen anwandelte, ein fuges Grauen, wie ich es einst gefühlt, als ich in ber einsamen Mitternacht meine Lippen preste auf bie Lippen Marias, einer wunderschönen Frau, bie bamale gar feinen Sehler hatte, außer bag fie tobt war. Dann aber mußt' ich wieber über mich

selbst lächeln, und es wollte mich bebünken, als sei die ganze Stadt nichts anderes als eine hübsche Novelle, die ich einst einmal gelesen, ja, die ich selbst gebichtet, und ich sei jest in mein eigenes Gedicht hineingezaubert worden, und erschräde vor den Gedilden meiner eigenen Schlefung. Biesteicht auch, dacht' ich, ist das Ganze wirklich nur ein Traum, und ich hätte herzlich gern einen Thaler für eine einzige Ohrseige gegeben, dies um dadurch zu erfahren, ob ich wachte ober schlief.

Wenig fehlte, und ich batte biefen Artifel noch wohlfeiler eingebanbelt, als ich an ber Ede bes Marttes über bie bide Dbftfrau binftolverte. Gie begnügte lich aber bamit, mir einige wirkliche Reigen an ble Ohren zu werfen, und ich gewann baburch bie Ueberzeugung, bag ich mich in ber wirklichften Wirklichfeit befand, mitten auf bem Martiplag von Erfent, neben bem großen Brunnen, aus beffen tupfernen Eritonen und Delphinen bie filberffaren Baffer gar lieblich ermunternb emporsprangen. Links ftanb ein alter Pallaggo, beffen Banbe mit bunt allegorischen Figuren bemalt waren, und auf beffen Terraffe einige grau öftreichische Golbaten jum Belbenthume abgerichtet wurben. Rechts fant ein gothisch-lombarbifch tabrigibles Sauslein, in beffen Innerm eine fuße, flatterhafte Mabchenftimme fo ted und tuftig trillerte, bag bie verwitterten Mauern vor Bergnugen ober Baufälligfeit gitterten, mahrend oben aus bem Spigfenster eine fcwarze, labyrinthisch gefräuselte, tomobiantenhafte Frifur berausgudte, worunter ein icarfgezeichnetes, bunnes Geficht hervortrat, bas nur auf ber linken Wange geschminkt war, und baher aussah wie ein Pfanntuchen, ber erft auf einer Seite gebaden ift. Bor mir aber, in ber Mitte, ftanb ber uralte Dom, nicht groß, nicht bufter, fonbern wie ein beiterer Greis, recht befahrt gutraulich und einlabenb.

## Sunfzehntes Rapitel.

Als ich ben grünseibenen Borhang, ber ben Eingang bes Doms bebeckte, jurückschou und eintrat in bas Gotteshaus, wurde mir Leib und Berz angenehm erfrischt von der lieblichen Luft, die bort wehte, und von dem befänstigend magischen Lichte, bas durch die buntbemalten Fenster auf die betende Bersammlung herabstog. Es waren meistens Frauenzimmer, in lange Reihen hingestreckt auf den niedrigen Beibänten. Sie beteten bloß mit letser Lippenbewegung, und fächerten sich dabei beständig mit großen grünen Fächern, so daß man nichts hörte als ein unaufhörlich heimliches Wispern, und nichts sah als Fächerschlag und wehende Schleier. Der knarrende Tritt meiner Stiefeln ftörte manche schöne Andacht, und große katholische Augen sahen mich an,

halb neugierig, halb liebwillig, und mochten mir wohl rathen, mich ebenfalls hinguftreden und Seelenfiefte gu halten.

Wahrlich, ein solcher Dom mit seinem gedämpften Lichte und seiner wehenben Rühle ift ein angenehmer Ausenthalt, wenn braußen greller Sonnenschein
und drüdende Sige. Davon hat man gar keinen Begriff in unserem proteftantischen Nordbeutschland, wo die Rirchen nicht so komfortabel gebaut sind,
und bas Licht so frech durch die undemalten Bernunftscheiben hineinschießt,
und selbst die kühlen Predigten vor der Sige nicht genug schüßen. Man mag
sagen was man will, der Ratholizismus ist eine gute Sommerreligion. Es
käßt sich gut liegen auf den Bänken dieser alten Dome, man genießt dort die
kühle Andacht, ein heiliges Dolce far niente, man betet und träumt und sünbigt in Gedanken, die Madonnen nicken so verzeihend aus ihren Nischen,
weiblich gesinnt verzeihen sie sogar, wenn man ihre eigenen holden Züge in die
sündigen Gedanken versichten hat, und zum Ueberstuß steht noch in seder Ecke
ein brauner Rothstuhl des Gewissens, wo man sich seiner Sünden entledigen kann.

In einem folden Stuble fag ein junger Mond mit ernfter Miene; bas Beficht ber Dame, bie ihm ihre Gunben beichtete, mar mir aber theils burch ibren weißen Schleier, theils burch bas Seitenbrett bes Beichtftuble verborgen. Doch tam außerhalb beffelben eine band jum Borfchein, bie mich gleichsam festbielt. 3ch fonnte nicht aufboren biefe Sand ju betrachten; bas blauliche Beaber und ber vornehme Blang ber weißen ginger mar mir fo befremblich wohlbefannt, und alle Traumgewalt meiner Seele fam in Bewegung, um ein Geficht zu bilben, bas zu biefer band gehören tonnte. Es war eine icone Dand, und nicht wie man fie bei jungen Mabchen finbet, bie halb Lamm, halb Rofe, nur gebantenlofe, vegetabil animalische Banbe baben, fie batte vielmehr fo etwas Geiftiges, fo etwas gefdichtlich Reizenbes, wie bie Banbe von fcbonen Menschen, die sehr gebildet find ober viel gelitten haben. Diese Sand hatte babei auch fo etwas rührend Unschuldiges, bag es schien, als ob fie nicht mitzubeichten brauche, und auch nicht boren wolle, was ihre Eigenthumerin beichtete, und gleichsam braugen marte, bis biefe fertig fei. Das bauerte aber lange; bie Dame mußte viele Gunben zu erzählen haben. 3d tonnte nicht langer warten, meine Geele brudte einen unfichtbaren Abicbiebefuß auf bie icone band, biefe gudte in bemfelben Momente, und gwar fo eigenthumlich, wie bie banb ber tobten Daria ju guden pflegte, weny ich fie berührte. Gotteswillen, bacht' ich, mas thut bie tobte Maria in Trient? - und ich eilte aus bem Dome.

#### Sechszehntes Rapitel.

Als ich wieber über ben Markiplay ging, grüßte mich an ber Ede bie bereits erwähnte Obafrau recht freundlich und recht mixaulich, als waren wir alte Befannte. Gleichviel, bacht' ich, wie man eine Befanntichaft macht, wenn man nur mit einanber befannt wirb. Ein Baar an bie Obren geworfene Reigen find gwar nicht immer bie befte Introduction : aber ich und bie Dbitfrau faben une jest boch fo freundlich an, ale batten wir une wechselfeitig bie beiten Empfehlungelebreiben überreicht. Die Kran batte auch teineswegs ein übles Ausfebn. Sie war freilich schon etwas in jenem Alter, wo bie Reit nufere Dienftjabre mit fatalen Chevets auf bie Stirne angeichnet, jeboch bafür war fie auch besto torbulenter, und was fie an Jugend eingebuft, bas batte fie an Gewicht gewonnen. Dazu trug ihr Beficht noch immer bie Gouren großer Schönbeit, und wie auf alten Topfen ftand barauf geschrieben : "lieben und geliebt zu werben, ift bas größte Glud auf Erben." Bas ibr aber ben toftlichften Reiz verlieb, bas mar bie Frifur, bie gefräuseiten Loden, freibeweiß gepubert, mit Pommabe reichlich gebungt, und ibpllisch mit weißen Glodenblumen burchichlungen. 3ch betrachtete biefe Frau mit berfelben Aufmerklamkeit, wie irgend ein Antiquar feine ausgegrabenen Marmortorios betrachtet, ich tounte an jener lebenben Menfchenruine noch viel mehr ftubieren, ich tonnte bie Spuren aller Civilisationen Italiens an ihr nachweisen, ber etrusklichen, romischen, gothischen, lombarbischen, bie herab auf bie gevubert moberne, und rocht intereffant mar mir bas civilifirte Wefen biefer Frau im Rontraft mit Gewerb und leibenschaftlicher Gewöhnung. Richt minber interestant waren mir bie Gegenstänbe ibres Gewerbes, bie frischen Manbeln, bie ich noch nie in ihrer urfprünglich grünen Schale gesehn, und bie buftig frischen Zeigen, bie bochaufgeschüttet lagen, wie bei uns bie Birnen. bie großen Körbe mit frifden Citronen und Drangen ergötten mich; und wunderlieblicher Anblick! in einem iseren Korbe baneben lag ein bilbschöner Anabe, ber ein fleines Glöcken in ben Banben bielt, und während jest bie große Domglode läutete, awischen jebem Schlag berfelben mit seinem fleinen Blodden flingelte, und babei fo weltvergeffen in ben blauen Dimmel bineinlächelte, daß mir selbst wieber die brolligste Kinderlaune im Gemüthe aufstieg, und ich mich, wie ein Kind, vor bie lachenben Rörbe binftellte und naschte und mit ber Dbitfrau biskurirte.

Begen meines gebrochenen Italienischsprechens hielt fie mich im Ansang für einen Englänber; aber ich gestand ibr, daß ich nur ein Deutscher sei. Sie machte sogleich viele geographische, öfonomische, hortologische, klimatische Fragen über Deutschland, und wunderte sich, als ich ihr ebenfalls gestand, daß beine. I.

bei uns feine Citronen machfen, bag wir bie wenigen Citronen, bie wir aus Italien befommen, febr preffen muffen, wenn wir Punfc machen, und bag wir bann aus Bergweiflung befto mehr Rum gugieffen. Ach liebe Frau! fagte ich ibr, in unferem Lanbe ift es febr froftig und feucht, unfer Sommer ift nur ein grunangeftrichener Binter, fogar bie Sonne muß bei une eine Sade von flanell tragen, wenn fie fich nicht erfalten will; bei biefem gelben Hanellfonnenfchein tonnen unfere Fruchte nimmermehr gebeiben, fie feben verbriefilich und grun aus, und unter uns gefagt, bas einzige reife Obft, bas wir haben, find gebratene Mepfel. Bas bie Feigen betrifft, fo muffen wir fie ebenfalls, wie die Citronen und Drangen, aus fremden Ländern begieben, und burd bas lange Reifen werben fie bumm unb mehlig; nur bie follechtefte Sorte tonnen wir frifc aus ber erften Danb betommen, und biefe ift fo bitter. daß, wer fie umfonft befommt, noch obenbrein eine Realinjurienflage anstellt. Bon ben Manbeln haben wir blos bie geschwollenen. Rurg, uns fehlt alles eble Dbft, und wir haben nichts als Stachelbeeren, Birnen, Safelnuffe, Ametiden und bergleichen Pobel.

# Siebenzehntes Kapitel.

3d freute mich wirklich, icon gleich bei meiner Ankunft in Italien eine gute Befanntichaft gemacht zu haben, und batten mich nicht wichtige Gefühle nach Guben gezogen, fo mare ich vor ber Dand in Trient geblieben, bei ber auten Obftfrau, bei ben auten Reigen und Manbeln, bei bem fleinen Glodner, und foll ich bie Bahrheit fagen, bei ben fconen Mabden, bie rubelweife vorbeiftrömten. 3ch weiß nicht, ob anbere Reisenbe bier bas Beiwort "fcon" billigen werben; mir aber gefielen bie Trienterinnen gang ausnehmenb gut. Es war juft bie Gorte, bie ich liebe: - und ich liebe biefe blaffen, elegischen Gesichter, wo bie großen, schwarzen Augen so liebestrant berausftrablen; ich liebe auch ben bunkeln Teint sener ftolzen Hälse, die schon Phöbus geliebt und braun gefüßt hat; ich liebe fogar jene überreife Raden, worin purpurne Puntichen, ale hatten lufterne Bogel baran gepidt; vor allem aber liebe ich jenen genialen Gang, jene stumme Mufit bes Leibes, jene Glieber, bie fich in ben füßeften Rothmen bewegen, üppig, fcmiegfam, göttlich lieberlich, fterbefaul, bann wieber atherisch erhaben, und immer bochvoetisch. bergleichen, wie ich bie Poefie felbft liebe, und biefe melobifc bewegten Geftalten, biefes munberbare Denichentongert, bas an mir vorüberraufchte, fanb Eco in meinem herren, und wedte barin bie verwandten Tone.

Es war jest nicht mehr bie Baubermacht ber erften Ueberrafchung, bie Dabrchenhaftigfeit ber wilbfremben Ericheinung, es war icon ber rubige

Beift, ber, wie ein wahrer Rritifer ein Gebicht lieft, fene Frauenbilber mit entgudt befonnenem Auge betrachtete. Und bei folder Betrachtung entbedt man viel, viel Tribes, ben Reichthum ber Bergangenheit, bie Armuth ber Gegenwart und ben gurudgebliebenen Stolg. Gern möchten bie Töchter Trients fich noch schmuden wie zu ben Zeiten bes Konziliums, wo bie Stabt blübte in Sammt und Seibe; aber bas Rongilium bat wenig ausgerichtet, ber Sammt ift abgeschabt, bie Seibe gerfest und ben armen Rinbern blieb nichts als fummerlicher Flitterftaat, ben fie in ber Boche angftlich ichonen, und womit fie fich nur bes Conntags pugen. Manche aber entbebren auch biefer Refte eines verschollenen Lurus, und muffen fich mit allerlei orbinairen und wohlfeilen Fabritaten unfere Beitaltere behelfen. Da giebt es nun gar rübrenbe Rontrafte zwischen Leib und Rleib; ber feingeschnittene Mund fcheint fürftlich gebieten au burfen, und wird bobnifc überschattet von einem armfeligen Baftbut mit gerknitterten Papierblumen, ber ftolgefte Bufen wogt in einer Rraufe von blumb faliden Garnfbigen, und bie geiftreichften Buften umidlieft ber bummfte Rattun. Behmuth, bein Rame ift Rattun, und awar braungeftreifter Rattun! Denn ach! nie bat mich etwas wehmuthiger gestimmt, als ber Anblid einer Trienterin, bie an Gestalt und Gesichtsfarbe einer marmornen Göttin glich, und auf biefem antit eblen Leib ein Rleib von braungeftreiftem Rattun trug, fo bag es ausfah, ale fei bie fteinerne Riobe plöplich luftig geworben, und habe fich masfirt in unfere moberne Rleintracht, und fdreite bettelftolg und grandios unbeholfen burch bie Stragen Trients.

# Achtzehntes Rapitel.

Als ich nach ber Lokanda bell' Grande Europa zurücklehrte, wo ich mir ein gutes Pranzo bestellt hatte, war mir wirklich so wehmüthig zu Sinn, daß ich nicht effen konnte, und das will viel sagen. Ich septe mich vor die Thür der nachbarlichen Botega, erfrischte mich mit Sorbet und sprach in mich hinesn:

Grillenhaftes Derz! jest bift du fa in Italien — warum tirilirft du nicht? Sind vielleicht die alten deutschen Schmerzen, die Kleinen Schlangen, die fich tief in dir verkrochen, jest mit nach Italien gekommen, und fie freuen fich jest, und eben ihr gemeinschaftlicher Jubel erregt nun in der Bruft jenes pitoreste Web, das darin so seltsam flicht und hüpft und pfeift? Und warum sollten sich die alten Schmerzen nicht auch einmal freuen? Dier in Italien ist es ja so schol, in diesen gebrochenen Marmorpallazzos klingen die Seufzer viel romantischer, als in unseren netten Ziegelhäuschen, unter jenen Lorbeerbäumen lätzt sich well wollüftiger weinen, als unter unseren mürrisch zackigen Tannen,

nub nach ben ibealischen Wolkenbildern bes himmelblamen Italiens läßt sich viel süßer hinausschien, als nach dem aschgrau beutschen Werkeltagshimmel, wo sogar die Wolken nur ehrliche Spießbürgerfragen schneiben und langweilig herabgähnen! Bleibt mur in meiner Brust, Ihr Schmerzen! Ihr sindet niegends ein besseres Unterkommen. Ihr seid mir lieb und werth, und keiner weiß Euch besser zu hegen und zu hilegen als ich, und ich gestehe Euch, Ihr macht mir Bergnügen. Und überhaupt, was ist denn Bergnügen? Bergnügen ist nichts als ein höchst angenehmer Schmerz.

Ich glaube, bie Dusit, bie, ohne bag ich barauf achtete, vor ber Botega erflang, und einen Rreis von Auschauern icon um fich gezogen, batte melobramatifc biefen Monolog begleitet. Es war ein wunderliches Trio, beftebenb aus zwei Mannern und einem jungen Mabchen, bas bie Darfe fvielte. eine von jenen beiben, winterlich gefleibet in einen weißen Alausrock, war ein ftammiger Dann, mit einem bidrothen Banbitengeficht, bas aus ben fcwargen Baupt- und Barthaaren, wie ein brobenber Comet, bervorbrannte, und amifchen ben Beinen bielt er eine ungebeure Baffgeige, bie er fo wuthenb ftrich, ale habe er in ben Abruggen einen armen Reisenden niedergeworfen und wolle ihm geschwinde bie Gurgel abfiebeln; ber anbre war ein langer, bagerer Greis, beffen moriche Gebeine in einem abgelebt fcwarzen Anzuge folotterten, und bellen ichneeweiße Saare mit feinem Buffogefang und feinen narriichen Capriolen gar fläglich kontraftirten. Ift es ichon betrübend, wenn ein alter Dann bie Ebrfurcht, bie man feinen Jahren foulbig ift, aus Roth verfaufen, und fich jur Doffenreifferei bergeben muß; wie viel trubfeliger ift es noch, wenn er foldes in Wegenwart ober gar in Befellichaft feines Rinbes thut! und jenes Mabchen war bie Tochter bes alten Buffo, und fie affompagnirte mit ber harfe bie unwürdigften Spage bes greisen Baters, ober stellte auch bie Barfe bei Seite und fang mit ibm ein komisches Duett, wo er einen verliebten alten Geden, und fie feine junge nedische Amante vorftellte. Dbenbrein fchien bas Mabchen faum aus ben Rinberjahren getreten gu fein, ja es fcbien, als babe man bas Rind, ebe es noch jur Jungfräulichkeit gelangt war, gleich jum Beibe gemacht, und zwar zu teinem guchtigen Beibe. ber bas bleichslüchtige Welten und ber judende Migmuth bes schonen Gefichtes, beffen ftolggefcmungene Formen jedes ahnende Mitleib gleichsam verbohnten; baber bie verborgene Rummerlichkeit ber Augen, die unter ibren schwarzen Triumphbogen so herausforbernd leuchteten ; baber ber tiefe Schmergenston, ber fo unbeimlich kontraftirte mit ben lachenb fconen Lippen, benen er entichlüpfte; baber bie Rranthaftigfeit ber übergarten Glieber, bie ein turges, angftlich violettes Seibenfleibchen fo tief ale möglich umfatterte. flaggien grellbunte Atlasbanber auf bem verjährten Strobbut und bie Bruft gierte gar funbilblich eine offne Rofentnospe, bie mehr gewaltsam aufgeriffen

ale in eigener Entfaltung aus ber grunen Dulle bervorgeblubt gu fein fcbien. Indeffen, über bem ungludlichen Mabchen, biefem Arühling, ben ber Tob fcon verberblich angehaucht, lag eine unbeschreibliche Anmuth, eine Grazie, bie fich in feber Miene, in feber Bewegung, in jedem Tone fund gab, und felbft bann nicht gang fich verläugnete, wenn fie mit vorgeworfenem Leibchen und ironischer Lüfternheit bem alten Bater entgegen tangelte, ber eben fo unfittfam, mit vorgeftredtem Bauchgerippe ju ihr beranwackelte. Je frecher fie fich geberbete, befto tieferes Ditleiben flöfte fie mir ein, und wenn ihr Gefang bann weich und wunberbar aus ihrer Bruft bervorftieg und gleichsam um Bergeibung bat, bann fauchten in meiner Bruft bie fleinen Schlangen, und biffen fich vor Bergnugen in ben Schwang. Auch bie Rofe fchien mich bann wie bittend anzuseben, einmal fab ich fie fogar gittern, erbleichen - aber in bemfelben Augenblide folugen bie Triller bes Dabchens um fo lachenber in bie Bobe, ber Alte mederte noch verliebter, und bas rothe Cometgeficht marterte feine Bratiche fo grimmig, bag fie bie entfeplich brolligften Tone von fich gab und bie Auborer noch toller jubelten.

## Meunzehntes Rapitel.

Es war ein acht italienisches Dufitstud, aus irgend einer beliebten Opera Buffa, jener wundersamen Gattung, die bem humor ben freiesten Spielraum gewährt, und worin er fich all' feiner fpringenben Luft, feiner tollen Empfinbelei, feiner lachenben Wehmuth, und feiner lebensfüchtigen Tobesbegeisterung überlaffen fann. Es war gang Roffinifche Beife, wie fie fich im Barbier von Sevilla am lieblichften offenbart. Die Berächter italienischer Musit, bie auch biefer Battung ben Stab brechen, werben einft in ber Bolle ihrer moblverbienten Strafe nicht entgeben, und find vielleicht verbammt, bie lange Emigfeit bindurch nichts anderes zu boren, als Jugen von Sebastian Bach. Leib ift es mir um fo manchen meiner Collegen, g. B. um Rellftab, ber ebenfalls biefer Berbammniß nicht entgeben wirb, wenn er fich nicht vor feinem Tobe ju Rossini bekehrt. Rossini, divino Maestro, Belios von Italien, ber bu beine klingenden Strahlen über die Welt verbreiteft! verzeih meinen armen Landsleuten, bie bich laftern auf Schreibpapier und auf Lofchpapier! 3ch aber erfreue mich beiner golbenen Tone, beiner melobischen Lichter, beiner funkelnben Schmetterlingsträume, bie mich fo lieblich umgaufelten, und mir bas Berg fuffen, wie mit Lippen ber Gragien! Divino Maostro, verzeih meinen armen Landsleuten, die beine Tiefe nicht seben, weil bu fie mit Rosen bebecfft, und benen bu nicht gebankenschwer und gründlich genug bift, weil bu fo leicht flatterff, so gottbestügelt! — Freilich, um ble heutige italienische Druft zu keben und durch die Liebe zu verstehn, muß man das Bolt selbst vor Augen haben, seinen Dimmel, seinen Charatter, seine Menen, seine Leiden, seine Freuden, turz seine ganze Seschichte, von Romulus, der das heltige römische Reich gestistet, bis auf die neueste Zeit, wo es zu Erwnde ging, unter Romulus Augenflutus II. Dem armen getnechteten Italien ist ja das Sprechen verdoten, und es darf nur durch Must die Gefühle seines Derzens dand geben. All sein Groll gegen fremde Derrschaft, seine Begeisterung für die Freiheit, sein Wahnsinn über das Gefühl der Ohnmacht, seine Wehmuth bei der Erinnerung an vergangene Perrlichseit, dadei fein leises Dossen, sein Laufchen, sein Lechzen nach Hülfe, alles dieses verlappt sich in sene Relodieen, die von grotester Lebenstrunsenheit zu elegischer Weicheit berabzleiten, und in sene Pansemmen, die von schmeichelnden Caressen zu drohendem Ingrimm überschnappen.

Das ift ber esoterische Sinn ber Obera Buffa. Die eroterische Schilbwache, in beren Gegenwart fie gesungen und bargeftellt wird, abnt nimmermehr bie Bebeutung biefer beiteren Liebesgeschichten, Liebesnöthen und Liebesnedereien, worunter ber Italiener feine tobtlichften Befreiungsgebanten verbirgt, wie Darmobius und Ariftogiton ihren Dold verbargen in einem Rrange von Myrthen. Das ift halt närrisches Beug, fagt bie eroterische Schilbmache, und ce ift gut, bag fie nichte mertt. Denn fonft wurde ber Impressario, mitfammt ber Prima Donna und bem Primo Uomo, balb jene Bretter betreten, bie eine Festung bebenten; es wurde eine Untersuchungstommission Mebergefest werben, alle ftaatsgefährliche Triller und revoluzionarrifche Colloraturen famen ju Protofoll, man würde eine Menge Arlefine, bie in weiteren Berzweigungen berbrecherischer Umtriebe verwickelt fint, auch ben Tartaglia, ben Brighella, fogar ben alten bebächtigen Pantalon arretiren, bem Dottore von Bologna wurde man bie Paviere perfiegeln, er felbft wurde fich in noch größeren Berbacht hineinschnattern, und Columbine mußte fich, über biefes Familienungluck, bie Angen roth weinen. 3ch bente aber, bag foldes Unglud noch nicht über viese guten Leute hereinbrechen wirb, indem die italienischen Demagogen pfiffiger find als bie armen Deutschen, bie, Aehnliches beabsichtigend, sich als schwarze Narren mit schwarzen Rarrenkappen vermummt hatten, aber so auffallend trubfelig ausfahen und bei thren grundlichen Rarrenfprungen, bie fie Turnen nannten, fich fo gefährlich anstellten, und fo ernsthafte Gefichter fchnitten, baf bie Regierungen enblich aufmertfam werben und fie einfteden mußten.

## Bwanzigstes Rapitel

Die Neine Barfenistin mußte wohl bemerkt haben, daß ich, während sie sang und spielte, oft nach ihrer Bufenrose hindicite, und als ich nachher auf ben zinnernen Teller, womit sie ihr Bonorar einfammette, ein Geldstück warf, das nicht allzullein war, da lächelte sie schlan, und frug heimlich: ob ich ihre Rose haben wolle ?

Run bin ich aber ber höflichfte Mensch von ber Welt, und um die Welt! möchte ich nicht eine Rose beleitigen, und sei es anch eine Rose, die sich schon ein dichen verdustet hat. Und wenn sie auch nicht mehr, so dacht' ich, gang frisch riecht, und nicht mehr im Geruche der Tugend ift, wie die Rose von Saron, was kummert es mich, der ich ja doch den Stockschungfen habe! Und nur die Menschen nehmen's so genau. Der Schmetterling frugt nicht die Blume: hat schon eine anderer dich gefüßt? Und diese fragt nicht: hast du schon eine Andere umflattert? Dazu kam noch, daß die Racht hereindrach, und des Nachts, dacht' ich, sind alle Blumen grau, die fündigste Rose eben so gut wie die tugendhafteste Potersilie. Kurz und gut, ohne allzu langes Jögern sagte ich zu der kleinen Parfenistin: Si Signora ——

Dent nur nichts Böses, lieber Leser. Es war bunkel geworben, und die Sterne sahen so klar und fromm herad in mein Derz. Im Derzen selbst aber zitterte die Erinnerung an die todte Maria. Ich bachte wieder an jene Nacht, als ich vor dem Bette ftand, worauf der schine, blasse Leib lag, mit sauften stillen Lippen — Ich dachte wieder an den sonderbaren Blick, den mir die alte Krau zuwarf, die bei der Leiche wachen sollte und mir ihr Amt auf einige Stunden überließ — Ich dachte wieder an die Nachtviole, die im Glase auf dem Tische stand und so seltsam dustete — Auch durchschauerte mich wieder der Zweisel: od es wirklich ein Windzug war, wovon die Lampe erlosch? Ob wirklich kein Dritter im Zimmer war?

## Einundzwanzigstes Rapitel.

Ich ging balb ju Bette, schlief balb ein und verwidelte mich in narrische Traume. 3ch traumte mich nemlich wieber einige Stunden jurud, ich fam wieber an in Trient, ich faunte wieber wie vorher, und jest um so mehr, ba lauter Blumen ftatt Menschen in den Straffen spazieren gingen.

Da wandelten glübenbe Rellen, die fich wolluftig fücherten, folettirenbe Balfaminen, Dyaniniben mit hubichen leeren Glodentopfchen, binterber ein

Troff von ichnurrbartigen Rargiffen und tolbelbaften Ritterfporen. Un ber Ede gantten fich zwei Dasliebchen. Aus bem genfter eines alten Daufes von franthaftem Ausseben gudte eine gefprentelte Leptoje, gar närrifc buntgebust, und binter ibr erflang eine nieblich buftenbe Beilchenftimme. Auf bem Balton bes großen Palazzos am Martte war ber ganze Abel verfammelt, bie hohe Roblesse, nämlich jene Liljen, die nicht arbeiten und nicht spinnen und fich boch eben fo brachtig bunten wie Ronig Salpmon in all feiner Derrlichfeit. Auch bie bide Obfifrau alaubte ich bort zu feben : boch als ich genauer hinblidte, war es nur eine verwinterte Ranuntel, bie gleich auf mich losteifte : "Bas wollen Sie unreife Blutbe? Sie faure Jurie? Sie orbinare Blume mit man eenen Stoobfaben? 3ch will Ihnen icon begiefen!" Bor Angft eilte ich in ben Dom, und überrannte faft ein altes bintenbes Stiefmütterden, bas fich von einem Ganfeblumden bas Gebeibuch nachtragen ließ. 3m Dome aber war es wieber recht angenehm : in langen Reiben fagen ba Tulpen von allen Farben und bewegten anbächtig bie Röpfe. 3m Beichtftubl faß ein fdwarger Rettig, und bor ihm fniete eine Blume, beren Geficht nicht gum Boridein tam. Doch fie buftete fo mobibetannt ichauerlich, bag ich feltfamerweise wieber an bie Nachtwiele bachte, bie im Bimmer ftanb, wo bie toote Maria lag.

Als ich wieber aus bem Dome trat, begegnete mir ein Leichenzug von lauter Rosen mit schwarzen Flören und weißen Taschentüchern, und ach! auf ber Bahre lag die frühzerrissene Rose, die ich am Busen der kleinen Darfenistin kennen gelernt. Sie sah jeht noch viel anmuthiger aus, aber ganz kreibeblaß, eine weiße Rosenleiche. Bei einer kleinen Capelle wurde der Sarg niedergeseitzt da gad es nichts als Weinen und Schluchzen, und endlich trat eine alte Klatschrose hervor und hielt eine lange Leichenpredigt, worin sie viel schwapte von den Tugenden der hingeschiedenen, von einem irdischen Kapensammerthal, von einem besseren Sein, von Liebe, Possung und Glaube, Alles in einem näselnd singenden Tone, eine breitzewässerte Rede, und so lang und langweilig, daß ich davon erwachte.

#### Bweinndzwanzigstes Rapitel.

Mein Beiturin hatte früher benn Delios feine Gaule angeschiert, und ichon um Mittagszeit erreichten wir Ala. Dier pflegen bie Beiturine einige Stunben zu balten, um ibre Wagen zu wechseln.

Ala ift fcon ein acht italienisches Reft. Die Lage ift pittorest, an einem Berghang, ein Blug raufcht vorbei, beitergrüne Beinreben umraufen bie und

ba bie übereinanberftolpernden, zusammengestickten Beitlerpaläste. An bes Ede bes windschiefen Marktes, der so klein ist wie ein hühnerhof, steht mit großmächtigen, gigantischen Buchstaben: Piazza di San Marco. Auf bem keinernen Bruchkud eines großen, altabligen Wappenschilds, sas bort ein kleiner Knabe und nothburftelte. Die blanke Sonne beschien seina naive Rücksein, und in den händen hielt er ein papiernes heiligenbild, das er vorher indrünstig küßte. Ein kleines, bildschönes Mädchen, stand betrachtungsvoll daneben, und blies zuweilen akkompagnirend in eine hölzerne Kindertrompete.

Das Wirthsbaus, wo ich einkehrte und gu Mittag fpeifte, mar ebenfalls icon von acht italienischer Art. Dben, auf bem erften Stodwert, eine freie Eftrabe mit ber Ausficht nach bem Dofe, wo gerfchlagene Bagen und febnfücktige Difthaufen lagen, Trutbabne mit narrifd rothen Schnabellappen und bettelftolge Pfauen einherspagierten, und ein halb Dupend gerlumpter, fonnverbrannter Buben fich nach ber Bell- und Lankafterichen Dethobe laus-Auf jener Eftrabe, langs bem gebrochenen Eifengelander, gelangt man in ein weites hallendes Zimmer. Fugboben von Marmor, in ber Mitte ein breites Bett worauf die Flöhe Dochzeit halten; überall großartiger Schmup. Der Wirth fprang bin und ber, um meine Bunfche ju vernehmen. Er trug einen haftig grunen Leibrod und ein vielfältig bewegtes Geficht, worin eine lange, boderige Rafe, mit einer baarigen, rotben Barge, bie mitten barauf faft, wie ein rothjädiger Affe auf bem Ruden eines Rameels. Er fprang bin und ber, und es war bann, als ob bas rothe Aeffchen auf feiner Nafe ebenfalls bin und ber fprange. Es bauerte aber eine Stunde, ehe er bas Minbefte brachte, und wenn ich beshalb ichalt, fo betheuerte er, bag ich fcon febr gut Italienisch ipreche.

Ich mußte mich lange mit bem lieblichen Bratenbuft begnügen, ber mir entgegenwogte aus der thürlosen. Rüche gegenüber, wo Mutter und Tochter neben
einander saßen und sangen und Hühner rupften. Erstere war remarkabel
korpulent; Brüste, die sich überreichlich hervordäumten, die jedoch noch immer
klein waren im Bergleich mit dem kolsslalen Dintergestell, so daß jene erst die
Instituzionen zu sein schienen, dieses aber ihre erweiterte Ausstührung als Pandekten. Die Tochter, eine nicht sehr große, aber stark gesormte Person,
schien sich ebenfalls zur Korpulenz hinzuneigen; aber ihr blühendes Hett war
keineswegs mit dem alten Talg der Mutter zu vergleichen. Ihre Geschichzigüge
waren nicht sanst, nicht zugendlich liederigend, jedoch schin gemessen, edel,
antil; Locken und Augen breunend schwarz. Die Nutter hingegen hatte
kache, stumpse Gesichiszüge, eine rosenvothe Rase, blane Augen, wie Beilchen
in Milch gekocht, und litienweiß gepuberte Daare. Dann und wann kam der
Wirth, il Signor padra, herangesprungen, und fragte nach irgend einem
Geschirr ober Geräthe, und im Rezitativ bekam er die ruhige Weisung, es felbft zu suchen. Dann fonalzte er mit ber Junge, framte in ben Schränten, toftete aus ben tochenben Töpfen, verbrannte fich bas Maul und fprang wieber fort, und mit ihm fein Nasentameel und bas rothe Aefichen. Dinter ihnen brein schlugen bann bie luftigften Triller, wie liebriche Berhöhnung und Familienneckerei.

Aber diese gemüthliche, fast idealische Wirthschaft unterbrach plöglich ein Donnerwetter; ein vierschrötiger Kerl mit einem brüllenden Mordgesicht fürzte herein, und schrie etwas, das ich nicht verstand. Als beibe Frauenzimmer verneinend die Röpfe schüttelten, gerieth er in die tollste Wuth und spie Feuer und Flamme, wie ein kleiner Besuv, der sich ärgert. Die Wirthin schien in Angst zu gerathen, und flüsterte begütigende Worte, die aber eine entgegengestet Wirtung hervorbrachten, so daß der rasende Mensch eine eiserne Schaufel ergriff, einige unglückliche Teller und Flaschen zerschlug, und auch die arme Frau geschlagen haben würde, hätte nicht die Tochter ein langes Küchenmesserschst und ihn niederzustechen gebroht, im Fall er nicht sogleich abzöge.

Es war ein schöner Anblick, bas Mäbchen kand ba blaggelb und vor Born erstarrend, wie ein Marmorbild, die Lippen ebenfalls bleich, die Augen tief und töbtlich, eine blaugeschwollene Aber quer über der Stirk, die schwarzen Lacken wie flatternde Schlangen, in den händen ihr blutiges Messer 34 schauerte vor Luft, benn leibhaftig sah ich vor mir das Bild der Medea, wie ich es oft geträumt in meinen Jugendnächten, wenn ich entschlummert war an dem lieben herzen Melpomene's, der sinster schönen Göttin.

Während dieser Scene kam der Signor padre nicht im mindesten aus dem Geleise, mit geschäftiger Seelenruhe raffte er die Scherben vom Boden auf, suchte die Teller zusammen, die noch am Leben geblieben, brachte mir darauf: Juppa mit Parmesankäse, einen Braten derb und fest wie deutsche Treue, Krebse roth wie Liebe, grünen Spinnat wie Dossnung mit Eier, und zum Dessert gestovte Zwiedeln, die mir Thräsen der Kührung aus den Augen lockten. Das hat nichts zu bedeuten, das ist nun mal Pietro's Methode, sprach er, als ich verwundert nach der Küche zeigtez und wirklich, nachdem der Urheber des Zanks sich entfernt hatte, schien es, als ob dort gar nichts vorgefallen sei, Mutter und Tochter saßen wieder ruhig nach wie vor, und sangen und rupsten Gübner.

Die Rechnung überzeugte mich, daß auch ber Signor padro sich aufe Rupfen verstand, und als ich ihm bennoch, außer ber Zahlung, etwas für die gute Dand gab, da nieste er so vergnügt start, daß das Aefichen beinah von seinem Sipe herabgefallen wäre. Dierauf winkte ich freundlich hinüber nach ber Rüche, freundlich war ber Gegengruß, dalb saß ich in dem eingetauschten Wagen, suhr rasch hinab in die lombarbische Ebene, und erreichte gegen Abend bie uralte, weltberühmte Stadt Berona.

# Preiundzmanzigstes Kapitel.

Die bunte Gewalt ber neuen Erscheinungen bewegte mich in Trient nur bämmernb und ahnbungsvoll, wie Mährchenschauer; in Berona aber erfaste sie mich wie ein mächtiger Fiebertraum voll heißer Farben, scharsbestimmter Formen, gespenstischer Trompetenklänge und fernen Wassengeräusches. Da war manch' verwitterter Palast, ber mich so stere ansah, als wollte er mir ein altes Geheimnis anvertrauen, und er scheuete sich nur vor dem Gewühl der zudringlichen Tagesmenschen, und bate mich zur Rachtzeit wieder zu kommen. Jedoch tros dem Gelärm des Bolks und tros der wilden Sonne, die ihr rothes Licht hineingos, hat doch hie und da ein alter dunker Thurm mir ein bedeutendes Wort zugeworsen, hie und da vernahm ich das Geslüster zerbrochener Bildsäulen, und als ich gar über eine kleine Treppe ging, die nach der Piazza de' Signori führte, da erzählten mir die Steine eine furchtbar blutige Geschichte, und ich las an der Ede die Worte: Scala massanti.

Berong, bie uralte, weltberühmte Stabt, gelegen auf beiben Seiten ber Etfc. war immer aleichsam bie erfte Stagion für bie germanischen Banbervöller, bie ihre taltnorbifden Balber verließen und über bie Alben fliegen, um fic im gulbenen Sonnenicein bes lieblichen Italiens zu erluftigen. Ginige gogen weiter binab, anderen gefiel es icon aut genug am Orte felbft, und fie machten es fich beimathlich bequem, und gogen feibne Sausgewanber an, und ergingen fich friedlich unter Blumen und Bopreffen, bis neue Antommlinge, bie noch ihre frifchen Gifenfleiber anhaiten, aus bem Norben tamen und fie verbrangten, - eine Gefdichte, die fich oft wieberholte, und von ben Diftorifern bie Bolfermanberung genannt wirb. Banbelt man fest burch bas Beichbilb Berona's, fo finbet man überall bie abentheuerlichen Spuren jener Tage, fo wie auch bie Spuren ber Ateren und ber fpateren Beiten. Römer mahnt besonders das Amphitheater und ber Triumphbogen ; an bie Reit bes Theoberichs, bes Ditrichs von Bern, von bem bie Deutschen noch fingen und fagen, erinnern bie fabelhaften Refte fo mancher byzantinisch vorgothischen Bauwerke; tolle Trummer erinnern an Ronig Alboin und feine wüthenben Longobarben ; fagenreiche Dentmale mahnen an Carolum Magnum, beffen Valabine an ber Pforte bes Dome eben fo frantifc rob gemeinelt find, wie fie gewiß im Leben gewesen - es will und bedunten, ale fei bie Stadt eine große Bolferberberge, und gleich wie man in Birthobaufern feinen Ramen auf Wand und Fenfter ju fchreiben pflegt, fo habe bort febes Bolt bie Spuren feiner Anwesenheit gurudgelaffen, freilich oft nicht in ber leferlichften Schrift, ba mander beutiche Stamm noch nicht ichreiben fonnte, und fich bamit behelfen mußte, gum Anbenfen etwas gu gertrummern, welches auch binreichend war, ba biese Trümmer noch beutlicher sprechen als zierliche Buchtaben. Die Barbaren, welche jest bie alte Berberge bezogen haben, werben nicht ermangeln, eben solche Denkmäler ihrer holben Gegenwart zu hinterlassen, ba es ihnen an Bisbhauern und Dichtern fehlt, um fich burch milbere Mittel im Anbenten ber Menschen zu erhalten.

3d blieb nur einen Zag in Berong, in beständiger Bermunberung ob bes nie Besehenen, anftarrent jest bie alterthumlichen Gebäube, bann bie Denfden, bie in gebeimnisvoller Baft bazwijden wimmelten, und endlich wieber ben gottblauen Simmel, ber bas feltfame Bange wie ein toftbarer Rabmen umfchloff, und baburch gleichsam zu einem Gemalbe erhob. Es ift aber eigen. wenn man in bem Gemälbe, bas man eben betrachtet bat, selbft fiedt, und bie und ba van ben giguren beffelben angelächelt wirb, und gar von ben weiblichen, wie's mir auf ber Diama belle Erbe fo lieblich geschab. Das ift nemlich ber Gemüsemarkt, und da gab es vollauf ergößliche Gestalten, Francu und Mabden, fomachient großaugige Gesichter, fuße wöhnliche Leiber, reizend gelb, naiv schmupig, geschaffen viel mehr für die Racht als für ben Tag. Der weiße ober fcmarge Schleier, ben bie Stadtfrauen auf bem Baupte tragen, war fo listig um ben Busen geschlagen, daß er die schönen Formen mehr verrieth als verbara. Die Magbe trugen Chignons, burchftoden mit einem ober mehreren goldnen Pfeilen, auch wohl mit einem eichelföpfigen Gilberftabden. Die Bauerinnen hatten meift fleine, tellerartige Strobbutden mit lokettirenben Blumen an bie eine Seite bes Ropfes gebunden. Tracht ber Manner mar minber abweichenb von ber unfrigen, und nur bie ungeheuern fcmargen Badenbarte, bie aus ber Cravatte hervorbufchten, maren mir hier, wo ich biefe Dobe guerft bemerkte, etwas auffallend.

Betrachtete man aber genauer biese Menschen, die Männer wie die Frauen, so entdeckte man, in ihren Gesichtern und in ihrem ganzen Wesen, die Spuren einer Eivilisazion, die sich von der umrigen in sofern unterscheidet, daß sie nicht aus der Mittelalter-Barbarei bervorgegangen, sondern noch aus der Römerzeit berrührt, nie ganz vertilgt worden ist, und sich nur nach dem sededmaligen Charafter der Landesberrscher modistzit hat. Die Civilisazion hat bei diesen Menschen seine so auffallend neue Politur wie dei und, wo die Eichenstämme erst gestern gehobelt worden sind, und alles noch nach Firnis riecht. Es scheint und, als habe dieses Menschengewühl auf der Piazza delle Erde im Laufe der Zeiten nur allmählig Röcke und Rebensarten gewechselt, und der Geist der Gestütung habe sich dort wenig verändert. Die Gebäude aber, die diesen Plat umgeben, mögen nicht so leicht im Stande gewesen sein mit der Zeit fortzuschreiten; doch schauen sie darum nicht minder anmuthig, und ihr Andlich bewegt wunderbar unsere Seele. Da stehen hohe Paläste im venezianisch-lombardischen Styl, mit unzähligen Baltonen und lachenden Freelo-

blibern; in ber Mitte erhebt sich eine einzelne Deutsäule, ein Springbrunnen und eine fteinerne Beilige; hier schaut man ben launig roth- und weißgestreisten Pobesta, ber hinter einem mächtigen Pseilerthor emporragt: bort wieber erblicht man einen altvieredigen Kirchthurm, woran oben ber Zeiger und bas Zifferblatt ber Uhr zur Bälfte zerstört ist, so baß es aussieht, als wolle bie Zeit sich selber vernichten — über bem ganzen Plat liegt berselbe romantische Zauber, ber und so lieblich anweht aus ben phantastischen Dichtungen bes Lubovico Ariosto ober bes Lubovico Tieck.

Nahe bei diesem Plaze steht ein Daus, bas man, wegen eines hutes, ber über bem inneren Thor in Stein gemeißelt ift, für ben Palast ber Capulets halt. Es ift jest eine schmusige Aneipe für Juhrleute und Autscher, und als Derbergeschilb hangt bavor ein rother, burchlöcherter Blechhut. Unfern, in einer Rirche, zeigt man auch die Capelle, worin ber Sage nach, das unglückliche Liebespaar getraut worden. Ein Dichter besucht gern solche Orte, wenn er auch selbst lächelt über die Leichtgläubigkeit seines herzens. Ich fand in dieser Capelle ein einsames Frauenzimmer, ein kummerlich verblichenes Wesen, das, nach langem Anieen und Beten, seufzenb ausstand, aus kranken, stillen Augen mich befrembet ansah, und endlich, wie mit gebrochenen Gliebern, sortschwankte.

Auch die Gradmaler der Scaliger sind unfern der Piazza delle Erbe. Sie sind so wundersam prächtig wie dieses ftolze Geschlecht selbst, und es ist Schade, daß sie in einem engen Winkel stehen, wo sie sich gleichsam zusammendrängen müssen, um so wenig Raum als möglich einzunehmen, und wo auch dem Beschauer nicht viel Plaz bleibt, um sie ordentlich zu betrachten. Es ist, als sähen wir hier die geschichtliche Erscheinung dieses Geschlechtes vergleichnist; diese füllt ebenfalls nur einen kleinen Winkel in der allgemeinen italienischen Geschichte, aber dieser Winkel ist gedrängt voll von Thatenglanz, Gesinnungspracht und llebermuthsherrlichkeit. Wie in der Geschichte, so sieht man sie auch auf ihren Monumenten, stolze, eiserne Ritter auf eisernen Rossen, vor allen herrlich Can Grande, der Obeim, und Rastino, der Resse.

## Vierundzwanzigstes Kapitel.

Neber bas Amphitheater von Berona haben viele gesprochen; man hat bort Plat genug zu Betrachtungen, und es giebt keine Betrachtungen, die fich nicht in den Kreis dieses berühmten Bauwerks einfangen ließen. Es ift ganz in jenem ernsten, thatfächlichen Styl gebaut, bessen Schönheit in der vollendeten Solibität besteht und, wie alle öffentlichen Gebäude der Römer, einen Geist beine. I.

ausspricht, ber nichts anbers ift als ber Beift von Rom felbft. Und Rom? Ber ift fo gefund unwiffend, bag nicht beimlich bei biefem Ramen fein Bera erbebte, und nicht wenigstens eine trabigionelle gurcht, feine Denffraft aufruttelte? Was mich betrifft, fo geftebe ich, bag mein Gefühl mehr Angft ale Arende enthielt, wenn ich baran bachte, balb umbergumanbeln auf bem Boben ber alten Roma. Die alte Roma ift fa fest tobt, beidwichtigte ich bie 24genbe Seele, und bu baft bie Freude, ihre icone Leiche gang ohne Gefahr gu Aber bann flieg wieber bas Kalftaffiche Bebenten in mir auf: wenn fie aber noch nicht gang tobt ware, und fich nur verftellt hatte, und fie pänbe plöplich wieber auf — es wäre entseglich!

Als ich bas Amphitheater besuchte, wurde just Comobie barin gespielt; eine Reine Bolgbube mar nemlich in ber Mitte errichtet, barauf marb eine italieniiche Poffe aufgeführt, und bie Bufchauer fagen unter freiem Dimmel, theile auf fleinen Stublchen, theils auf ben boben Steinbanfen bes alten Amphi-Da fag ich nun und fab Brigbellas und Tartaglias Spiegelfechtereien auf berfelben Stelle, wo ber Romer einft faß und feinen Glabiatoren und Thierhegen aufab. Der Dimmel über mir, bie blaue Aroftallichale, war noch berfelbe wie bamals. Es bunfelte allmählig, bie Sterne fcimmerten bervor, Truffalbino lachte, Smeralbina fammerte, enblich tam Vantalone und legte ihre banbe in einanber. Das Bolt flatschte Beifall und jog jubelnt . Das gange Spiel hatte feinen Tropfen Blut gefoftet. bon bannen. war aber nur ein Spiel. Die Spiele ber Romer hingegen waren feine Spiele, biefe Manner tonnten fich nimmermehr am blogen Schein ergoben. es fehlte ihnen bagu bie kindliche Seelenheiterkeit, und ernfthaft wie fie waren, zeigte fich auch in ihren Spielen ber baarfte, blutigfte Ernft. Sie waren teine große Menichen, aber burch ihre Stellung waren fie größer ale anbre Erbenfinber, benn fie ftanben auf Rom. Go wie fie von ben fieben Bugeln berabfliegen, waren sie flein. Daber die Kleinlichkeit, die wir da entbeden, wo ihr Privatleben fich ausspricht; und herfulanum und Pompeji, jene Palimpfeften ber Ratur, wo fest wieber ber alte Steintert hervorgegraben wirb, zeigen bem Reisenben bas romifche Privatleben in fleinen bauschen mit winzigen Stubchen, welche so auffallend kontraftiren gegen fene kolosialen Bauwerke, bie bas öffentliche Leben aussprachen, jene Theater, Mafferleitungen, Brunnen, Lanbstragen, Bruden, beren Ruinen noch jest unfer Staunen erregen. Aber bas ift es ja eben ; wie ber Grieche groß ift burch bie 3bee ber Runft, ber Bebraer burch bie 3bee eines beiligsten Gottes, fo find bie Romer groß burch bie Ibee ihrer ewigen Roma, groß überall wo fie in ber Begeisterung biefer Ibee gefochten, geschrieben und gebaut haben. Je größer Rom wurbe, fe mehr erweiterte fich biefe Ibee, ber Gingelne verlor fich barin, bie Großen, bie noch bervorragen, find nur getragen von biefer Ibee, und fie macht bie

Rieinheit ber Rleinen noch bemerkar. Die Römer sind beshalb zugleich bie größten Gelben und bie größten Satyriker gewesen, Helben, wenn sie handelten, während sie an Rom bachten, Satyriker, wenn sie an Rom bachten, während sie bie Pandlungen ihrer Genossen beurtheilten. Gemessen mit solchem ungeheuren Maßkab, der Ibee Rom, mußte selbst die größte Persönlichkeit zwerghaft erscheinen und somit der Spottsucht anheim fallen. Tacitus ist der grausamste Meister in dieser Satyre, eben weil er die Größe Roms und die Rleinheit der Menschen am tiessen fühlte. Recht in seinem Elemente ist er jedesmal, wenn er berichten kann, was die maliziösen Zungen auf dem Forum über irgend eine imperiale Schandthat raisonnirten; recht ingrimmig glüdlich ist er, wenn er irgend eine senatorische Blamage, etwa eine persehlte Schmeichelei, zu erzählen bat.

3ch ging noch lange umber fvagieren auf ben boberen Banten bes Ambbitheaters, gurudfinnend in bie Bergangenheit. Bie alle Gebäude im Abendlichte ihren inwohnenben Geift am anschaulichften offenbaren, fo fprachen auch biefe Mauern zu mir, in ihrem fragmentarischen Lapibarftyl, tiefernfte Dinge ; fie fprachen von ben Mannern bes alten Roms, und mir war babei. als fabe ich fie felber umber manbeln, weiße Schatten unter mir im bunteln Cirtus. Mir mar, als fabe ich bie Griechen, mit ihren begeifterten Dar-Tiberius Sempronius, rief ich binab, ich werbe mit bir ftimtoreraugen. men für bas Mararifche Gefes! Auch Cafar fab ich, Arm in Arm wanbelte er mit Martus Brutus - Geib 3hr wieber verfohnt? rief ich. ben beibe Recht gu baben - lachte Cafar gu mir binauf - ich mußte nicht, bağ es noch einen Römer gab, und bielt mich befibalb für berechtigt, Rom in bie Tafche ju fteden, und weil mein Gohn Martus eben biefer Romer war, fo glaubte er fich berechtigt, mich befihalb umzubringen. Sinter biefen Beiben fcblich Tiberius Rero, mit Rebelbeinen und unbestimmten Dienen. Weiber fab ich bort manbeln, barunter Agrippina, mit ihrem fconen berrichfüchtigen Gefichte, bas wunberfam rubrent angufeben war, wie ein altes Marmorbilb, in beffen Bugen ber Schmerz wie verfteinert erfcbeint. Wen fuchft bu, Tochter bes Germanicus? Schon borte ich fie flagen - ba blotlich erscholl bas bumpffinnige Geläute einer Betglode und bas fatale Getrommel bes Bapfenftreichs. Die ftolgen romifden Geifter verschwanden, und ich war wieber gang in ber driftlich bftreichifden Gegenwart.

#### Sunfundzwanzigstes Rapitel.

Auf bem Plage La Bra spaziert, fobalb es buntel wird, bie schöne Belt von Berona, ober fist bort auf fleinen Stühlchen vor ben Raffeebuben, und

schlürft Sorbet und Abendfühle und Musik. Da läßt sich gut sigen, bas träumende Berz wiegt sich auf süßen Tönen und erklingt im Biederhall. Manchmal, wie schlaftrunken, taumelt es auf wenn die Trompeten erschallen und es stimmt ein mit vollem Orchester. Dann ift ber Geist wieder sonnig ermuntert, großblumige Gefühle und Erinnerungen mit tiefen schwarzen Augen blüben hervor, und brüber hin ziehen die Gebanken, wie Wolkenzüge, stolz und langsam und ewig.

Ich wanbelte noch bis spät nach Mitternacht burch bie Strafen Beronas, bie allmählig menschenleer wurden und wunderbar wiederhallten. Im halben Mondlichte bammerten bie Gebäube und ihre Bildwerte, und bleich und schwerzhaft sah mich an manch' marmornes Gesicht. Ich eilte schnell den Gradmälern der Scaliger vorüber; denn mir schien, als wolle Can Grande, artig wie er immer gegen Dichter war, von seinem Rosse herabsteigen und mich als Begweiser begleiten. Bleid'du nur fipen, rief ich schm zu, ich bedarf beiner nicht, mein berz ist der beste Cicerone und erzählt mir überall die Geschichten, die in den häusern passirt sind, und bis auf Namen und Jahrzahl erzählt es sie treu genug.

Als ich an ben römischen Triumphbogen tam, huschte eben ein schwarzer Mönch hindurch, und fernher erscholl ein beutsch brummenbes Werda? Gut Freund! greinte ein vergnügter Distant.

Welchem Weibe aber gehörte die Stimme, die mir so süß unheimlich in die Seele brang, als ich über die Scala Mazzanti stieg? Es war Gesang wie aus der Brust einer sterbenden Nachtigall, todtzärtlich, und wie Sülserusend an den steinernen Häusern wiederhallend. Auf dieser Stelle hat Antonio della Scala seinen Bruder Bartholomes umgebracht, als dieser eben zur Geliebten gehen wollte. Mein herz sagte mir, sie säße noch immer in ihrer Kammer, und erwarte den Geliebten, und sänge nur, um ihre ahnende Angk zu überstimmen. Aber bald schienen mir Lied und Stimme so wohl bekannt, ich hatte diese seinen, schaurigen, verblutenden Töne schon früher gehört, sie umstrickten mich wie weiche slehende Erinnerungen, und — D du dummes Derz, sprach ich zu mir selber, kennst du denn nicht mehr das Lied vom kranken Rohrenkönig, das die todte Waria so oft gesungen? Und die Stimme selbst — kennst du denn nicht mehr des Stimme selbst —

Die langen Tone verfolgten mich burch alle Strafen, bis jum Gafthof Due Torre, bis in's Schlafgemach, bis in ben Traum — Und ba fab ich wieber mein füges gestorbenes Leben schön und regungslos liegen, bie alte Baschfrau entfernte sich wieber mit rathselhaftem Geitenblick, die Rachtviole buftete, ich füßte wieber die lieblichen Lippen, und die holbe Leiche erhob sich langsam, um mir ben Gegenkuß zu bieten.

Bufte ich nur, wer bas Licht ausgelbicht hat.

#### Bechsundzwanzigstes Kapitel.

"Rennft Du bas Land, wo bie Citronen blüben ?"

Rennst bu bas Lieb? Gang Italien ift barin geschilbert, aber mit ben seufgenben Farben ber Sehnsucht. In ber italienischen Reife bat es Goethe etwas ausflibrlicher besungen, und wo er malt, bat er bas Original immer vor Augen und man tann fich auf die Trene ber Umriffe und ber Farbengebung gang verlaffen. 3ch finde es baber bequem, hier ein für allemal auf Goethes italienische Reise binzubeuten, um so mehr, ba er, bis Berona, bieselbe Tour, burch Tyrol, gemacht bat. 3ch habe fcon früherbin über jenes Buch gefproden, ebe ich ben Stoff, ben es behandelt, gefannt habe, und ich finbe jest mein abnenbes Uribeil vollauf bestätigt. Bir icauen nämlich barin überall thatfächliche Auffaffung und bie Rube ber Ratur. Grethe balt ihr ben Spiegel vor, ober, beffer gesagt, er ift felbst ber Spiegel ber Ratur. Die Ratur wollte wiffen, wie fie ausfieht, und. fie erfchuf Goethe. Sogar bie Gebanten, bie Intenzionen ber Ratur vermag er und wieberzuspiegeln, und es ift einem bipigen Goethiauer, jumal in ben hundstagen, nicht zu verargen, wenn er über bie Ibentität ber Spiegelbilder mit ben Objetten felbft fo febr erftaunt, baf er bem Spiegel fogar Schöpfungefraft, bie Kraft, ahnliche Objette zu ericaffen, gutraut. Gin Derr Edermann bat mal ein Buch über Goethe gefdrieben, worin er gang ernsthaft verfichert: batte ber liebe Gott bei Erschaffung ber Belt gu Goethe gefagt: "lieber Goethe, ich bin jest Gottlob fertig, ich habe jest Alles erschaffen, bis auf die Bögel und die Bäume, und du thäteft mir eine Liebe, wenn bu ftatt meiner biefe Bagatellen noch erschaffen wollteft" - fo murbe Goethe, eben fo gut wie ber liebe Gott, biefe Thiere und Gewächse gang im Geifte ber übrigen Schöpfung, nämlich bie Bogel mit Febern, und bie Bäume grun erichaffen baben.

Es liegt Wahrheit in biesen Worten, und ich bin sogar ber Meinung, bag Goethe manchmal seine Sache noch besser gemacht hätte, als ber liebe Gott selbst, und bag er z. B. ben herrn Edermann viel richtiger, ebenfalls mit Febern und grün erschaffen hätte. Es ist wirklich ein Schöpfungssehler, bag auf bem Ropse bes herrn Edermann teine grünen Febern wachsen, und Goethe hat biesem Mangel wenigstens baburch abzuhelsen gesucht, bag er ihm einen Dottorbut aus Jena verschrieben und eigenbandig aufgeset bat.

Rächst Goethe's italienischer Reise, ift Frau von Morgan's "Italien" und Frau von Stadl's "Corinna" zu empfehlen. Was biesen Frauen an Talent fehlt, um neben Goethe nicht unbebeutenb zu erscheinen, bas ersegen fie burch männliche Gesinnungen, bie jenem mangeln. Denn Frau v. Morgan hat wie ein Mann gesprochen, fie fprach Scorpionen in die berzen frecher Sold-

ner, und muthig und suß waren die Triller dieser flatternben Rachtigall ber Freiheit. Eben so, wie männiglich bekannt ift, war Frau v. Stabl eine liebenswürdige Marketenberin im Beer ber Liberalen, und lief muthig durch die Reihen ber Rämpfenden mit fyrem Enthusiasmusfähden, und ftartie die Müben, und focht felber mit, besser als die Beften.

Bas überhaupt italienische Reisebeschreibungen betrifft, so hat B. Müller vor geraumer Zeit im Germes eine lebersicht berselben gegeben. 3hre Zahl ift Legion. Unter ben ältern beutschen Schriftstellern in diesem Fache sind, durch Geist ober Eigenthümlichkeit, am ausgezeichnetsten: Morip, Archenholz, Bartels, ber brave Seume, Arndt, Never, Bentowip und Rehfus. Die neueren kenne ich weniger, und nur wenige davon haben mir Vergnügen und Belehrung gewährt. Unter diesen neune ich des allzufrüh verstorbenen B. Müller's "Kom, Kömer und Kömerinnen"— ach, er war ein beutscher Dichter! — dann die Reise von Kephalides, die ein dischen troden ist, ferner Lesmann's "cisalpinische Blätter," die etwas zu flüssig sind, und endlich die "Reisen in Italien seit 1822, von Friedrich Thiersch, Lud. Schorn, Eduard Gerhardt und Leo v. Alenze," von diesem Werke ist erst ein Theil erschienen, und er enthält meistens Mitheilungen von meinem lieben, edlen Thiersch, bessen humanes Auge aus jeder Zeile hervorblicht.

# Biebenundgwangigstes Aapitel.

Rennst Du bas Land, wo die Citronen blühn? Im bunkeln Laub die Goldorangen glühn, Ein sanster Wind vom blauen himmel weht, Die Myrte still und hoch ber Lorbeer steht, Rennst Du es wohl?

Dahin! bahin Möcht' ich mit Dir, o mein Geliebter, ziehn.

— Aber reise nur nicht im Anfang August, wo man bes Tags von ber Sonne gebraten und bes Rachts von ben Flühen verzehrt wirb. Auch rathe ich bir, mein lieber Lefer, von Berona nach Malland nicht mit bem Postwagen zu fabren.

3ch fuhr, in Gefellichaft von feche Banbiten, in einer schwerfälligen Carrozza, bie, wegen bes allzugewaltigen Stanbes, von allen Seiten so forgfältig verschlossen wurde, bag ich von ber Schönheit ber Gegend wenig bemerken konnte. Rur zweimal, ehe wir Breseia erreichten, lüstete mein Nachbar bas Seitenleber, um hinaus zu spuden. Das eine mal sah ich nichts als einige

schwißende Tannen, die in ihren grünen Winterröden von der schwülen Somnenhiße sehr zu leiden schienen; das andere mal sah ich ein Stüd von einem wunderklaren, blauen See, worin die Sonne und ein magerer Grenadier sich spiegelten. Letterer, ein öftreichischer Narziß, bewunderte mit kindischer Freude, wie sein Spiegelbild ihm alles getreu nachmachte, wenn er das Gewehr präfentirte ober schulterte, ober zum Schießen auslegte.

Bon Brescia selbst weiß ich ebenfalls wenig zu erzählen, indem ich die Zeit meines bortigen Aufenthalts dazu benutte, ein gutes Pranzo einzunehmen. Man kann es einem armen Reisenden nicht verdenken, wenn er den Dunger bes Leides früher stillt als den des Geistes. Doch war ich gewissenhaft genug, ehe ich wieder in den Wagen stieg, einige Rotizen über Brescia vom Cameriewe zu erfragen: und da ersuhr ich unter anderen: die Stadt habe 40,000 Einwohner, ein Rathhaus, 21 Rassechäuser, 20 katholische Kirchen, ein Tollhaus, eine Synagoge, eine Menagerie, ein Zuchthaus, ein Krankenhaus, ein eben so gutes Theater, und einen Galgen für Diebe, die unter 100,000 Thaler steblen.

Um Mitternacht arrivirte ich in Mailand und kehrte ein bei Srn. Reichmann. einem Deutschen, ber sein Botel gang nach beutscher Beise eingerichtet. Es sei bas beste Wirthshaus in gang Italien, sagten mir einige Bekannte, bie ich bort wieberfand, und bie über italienische Gaftwirthe und flobe febr folecht ju fprechen maren. Da hörte ich nichts ale ärgerliche Diftorden von italieniichen Prellereien, und besonbers Gir Billiam fluchte und verficherte: wenn Europa ber Ropf ber Belt fei, fo fei Italien bas Diebesorgan biefes Ropfes. Der arme Baronet hat in ber Locanba Croce bianco ju Pabua nicht weniger als awölf Krancs für ein mageres Krübftud bezahlen muffen, und zu Bicenza bat ibm jemand ein Trinkgeld abgefordert, als er ibm einen Danbichub aufbob, ben er beim Einsteigen in ben Wagen fallen laffen. Gein Better Tom fagte: alle Italiener feien Spitbuben bis auf ben einzigen Umftanb, baff fie nicht fteblen. Batte er liebenswurdiger ausgesehen, fo murbe er auch bie Bemertung gemacht baben, bag alle Italienerinnen Spigbubinnen finb. Der Dritte im Bunbe mar ein Mifter Liver, ben ich in Brighton ale ein junges Ralb verlaffen batte, und jest in Mailand als einen boouf à la mode wieberfand. Er war gang als Danby gefleibet, und ich habe nie einen Menfchen gefeben, ber es beffer verftanben batte, mit feiner gigur lauter Eden bervoraubringen. Wenn er die Daumen in die Aermelausschnitte ber Befte einfrempte, machte er auch mit ber handwurzel und mit febem finger einige Eden; ja fein Maul mar fogar vieredig aufgesperrt. Dazu tommt ein ediger Ropf, hinten schmal, oben fpig, mit furger Stirn und febr langem Rinn. Unter ben englischen Befannten, Die ich in Mailand wieberfab, war auch Liver's bide Tante: gleich einer Fettlawine war fie von ben Alven berabaetommen, in Gefellichaft zweier ichneeweißen, fcneetalten Schneeganschen, Dig Polly und Dig Dolly.

Befdulbige mid nicht ber Anglomanie, lieber Lefer, wenn ich in biefem Buche febr baufig von Englandern fpreche; fie find fest in Italien ju gablreich, um fie überfeben zu konnen, fie burchziehen biefes Land in gangen Schwärmen, lagern in allen Wirthsbäufern, laufen überall umber, um Alles gu feben, und man tann fich teinen italienischen Citronenbaum benten, ohne eine Englanderin, bie baran riecht, und teine Gallerie obne ein Schod Engländer, bie, mit ihrem Buibe in ber Band, barin umberrennen, und nachseben, ob noch alles vorhanden, was in bem Buche als merkwürdig erwähnt ift. Wenn man jenes blonbe, rothbädige Bolt mit feinen blanten Rutichen, bunten Lataien, wiebernben Rennpferben, grünverichleierten Rammerjungfern und fonftig toftbaren Gefchirren, neugierig und geputt, über bie Alpen gieben und Italien burchwandern fieht, glaubt man eine elegante Bolferwanderung zu seben. Und in ber That, ber Gobn Albions, obgleich er weife Bafche trägt und alles baar bezahlt, ift boch ein civilifirter Barbar, in Bergleichung mit bem Italiener, ber vielmehr eine in Barbarei übergebenbe Civilisation befunbet. Jener zeigt in seinen Sitten eine gurudgehaltene Robbeit, bieser eine ausgelaffene Feinbeit. Und gar bie blaffen italienifchen Gefichter, in ben Augen bas leibenbe Beif, bie Lippen franthaft gartlich, wie beimlich vornehm find fie gegen bie fteif brittifden Gefichter, mit ihrer pobelhaft rothen Gefunbbeit! Das gange italienische Bolf ift innerlich frank, und frante Menschen find immer wahrhaft vornehmer als Gefunde; benn nur ber franke Menfc ift ein Menfch, feine Glieber baben eine Leibensgeschichte, fie find burchgeiftet. Ich glaube fogar, burch Leibensfämpfe tonnten bie Thiere gu Menfchen werben ; ich babe mal einen fterbenben Ound gesehen, ber in feinen Tobesqualen mich faft menichlich anfab.

Der leibende Gesichtsausbruck wird bei den Italienern am sichtbarften, wenn man mit ihnen vom Ungluck ihres Baterlandes spricht, und bazu giebts in Mailand genug Gelegenheit. Das ift die schmerzlichste Wunde in der Brukt der Italiener, und sie zucken zusammen, sobald man diese nur leise berührt. Sie haben alsbann eine Bewegung der Achsel, die und mit sonderbarem Mitleid erfüllt. Einer meiner Britten hielt die Italiener für politisch indisserent, weil sie gleichgültig zuzuhören schienen, wenn wir Fremde über die katholische Emanzipazion und den Türkenkrieg politisierten; und er war ungerecht genug, gegen einen blassen Italiener mit pechschwarzem Barte sich darüber spöttisch zu äußern. Wir hatten den Abend vorher eine neue Oper in der Scala aufsühren sehen, und Mordspektakel gehört, der, wie gebräuchlich, bei solchen Anlässen statt sindet. Ihr Italiener, sagte der Britte zu dem Blassen, scheint für alles abgestorben zu sein, außer für Musif, und nur noch diese bermag

Ench zu begeistern. Sie thun uns Unrecht, sagte ber Blasse und bewegte die Achsel. Ach! seufzte er hinzu, Italien sitt elegisch träumend auf seinen Ruinen, und wenn es bann manchmal bei der Melodie irgend eines Liedes plözlich erwacht und fturmisch emporspringt, so gilt diese Begeisterung nicht dem Liede selbs, sondern vielmehr den alten Erinnerungen und Gefühlen, die das Lied ebenfalls gewedt hat, die Italien immer im Berzen trug, und die jett gewaltig hervorbrausen, — und das ist die Bedeutung des tollen Lärms, den Sie in der Scala gehört haben.

Bielleicht gewährt bieses Bekenntnis auch einigen Aufschluß über ben Enthusiasmus, ben jenseits ber Alpen Rossini's ober Meyerbeer's Opern überall hervordringen. Dabe ich jemals menschliche Raserei gesehen, so war es bei einer Aufsührung bes Crosiato in Egitto, wenn bie Musik manchmal aus dem weichen, wehmüthigen Ton plöglich in jauchzenden Schmerz übersprang. Jene Raserei beißt in Italien: kuroro.

# Achtundzwanzigstes Kapitel.

Obgleich ich, lieber Leser, sett schon Gelegenheit hatte, bei Erwähnung ber Brera und Ambrosiana Dir meine Kunsturtheile auszutischen, so will ich boch biesen Relch an Dir vorüber gehen lassen, und mich mit ber Bemerkung begnügen, daß ich bas spite Kinn, das den Bilbern der lombardischen Schule einen Anstrich von Sentimentalität giebt, auch auf den Straßen von Mailand bei mancher schönen Lombardin gesehen habe. Es war mir immer außerorbentlich belehrend, wenn ich mit den Werten einer Schule auch die Originale vergleichen konnte, die ihr als Modelle gedient haben; der Charakter der Schule kam mir dann klarer zur Anschauung. So ist mir auf dem Jahrmarkt zu Rotterdam der Jan Steen in seiner göttlichsten heiterkeit plöglich verständlich geworden; so habe ich späterhin am Long-Arno die Formenwahrheit und den Geist der Florentiner, und auf dem San Marco die Farbenwahrheit und die träumerische Oberstächlichkeit der Benezianer begreisen lernen. Geh' nach Rom, liebe Seele, und vielleicht schwingst Du Dich dort hinauf zur Anschauung der Idealität und zum Berkändniss des Raphael.

Indessen eine Merkwürdigkeit Mailands, die in jeder hinsicht die größte ift, tann ich nicht unerwähnt laffen — Das ift ber Dom.

In ber Ferne icheint es, als fei er aus weißem Poftpapier geschnitelt, und in ber Rabe erschricht man, bag bieses Schnitwert aus unwiberlegbarem Murmor besteht. Die ungabligen heiligenbilber, bie bas gange Gebaube bebeden, bie überall unter ben gothischen Kronbachlein bervorguden, und oben

auf allen Sviken gevflanzt fleben, biefes fleinerne Boll verwirrt einem faft bie Betrachtet man bas gange Bert etwas langer, fo finbet man es boch recht bubich, toloffal nieblich, ein Spielzeng für Riefenfinber. 3m mitternächtlichen Monbicein gewährt es noch ben besten Anblid, bann fommen all bie weißen Steinmenfchen aus ihrer wimmelnben Sobe berabgeftiegen, unb geben mit einem über bie Diagga, und fluftern einem alte Gefchichten in's Dbr. putig beilige, gang geheime Geschichten von Galeaggo Bisconti, ber ben Dombau begonnen, und von Napoleon Bonaparte, ber ihn fpaterhin fortgefest.

Siehft bu - fagte mir ein gar feltfamer Beiliger, ber in ber neuesten Zeit aus bem neueften Marmor verfertigt war, - fiehft bu, meine alteren Rameraben können nicht begreifen, warum ber Raiser Napoleon ben Dombau so eifrig betrieben bat. Aber ich weiß es fehr gut, er hat eingeseben, bag biefes große Steinhaus auf jeben Fall ein fehr nügliches Gebaube fein wurbe, und auch bann noch brauchbar, wenn einft bas Chriftenthum borüber ift.

Wenn einft bas Chriftenthum vorüber ift - 3ch mar ichier erfcroden, als ich hörte, daß es Beilige in Italien giebt, die eine folche Sprache führen, und baju auf einem Plage, wo öftreichische Schilbmachen, mit Barenmugen und Torniftern, auf- und abgeben. Indeffen ber fteinerne Raus bat gewiffermaßen Recht, das Innere des Doms ist hübsch fühl im Sommer, und heiter und angenehm, und wurbe auch bei veranberter Beftimmung feinen Berth bebalten.

Die Bollenbung bes Domes war einer von Rapoleons Lieblingsgebanten, und er war nicht weit vom Biele entfernt, als feine Berrichaft gebrochen wurbe. Die Deftreicher vollenden fest bas Werk. Auch an bem berühmten Triumphbogen, ber bie Simplonftraffe befdlieffen follte, wirb weiter gebaut. Rapoleons Standbild wird nicht, wie früher bestimmt war, auf die Spipe jenes Bogens gestellt werben. 3mmerbin, ber große Raifer hat ein Stanbbilb hinterlaffen, bas viel beffer ift und bauerhafter als Marmor, und bas fein Deftreicher unferen Bliden entziehen fann. Benn wir Anberen langft von ber Senfe ber Zeit niebergemäht und wie Spreu bes Felbes verweht fein werben, wird jenes Stanbbilb noch unverfehrt bafteben ; neue Gefchlechter werben aus ber Erbe hervorwachsen, werben schwindelnd an jenes Bilb hinauffehen, und fich wieber in bie Erbe legen ; - und bie Beit, unfähig fold Bilb ju gerftoren, wirb es in fagenhafte Rebel ju bullen fuchen, und feine ungeheure Befdichte wirb enblich ein Dythos.

Bielleicht, nach Jahrtaufenben, wird ein fpipfindiger Schulmeifter, in einer grundgelehrten Differtagion, unumftöglich beweisen: bağ ber Rapoleon Bonaparte gang ibentisch sei mit jenem anbern Titane, ber ben Göttern bas Licht raubte und für biefes Bergeben auf einem einfamen Felfen, mitten im Deere, angeschmiebet murbe, preisgegeben einem Beier, ber täglich fein Ders gerfleischte.

#### Mennundzwanzigstes Rapitel.

3d bitte Dich, lieber Lefer, balte mich nicht für einen unbebingten Bonapartiften : meine Bulbigung gilt nicht ben Sanblungen, sonbern nur bem Benius bes Mannes. Unbebingt liebe ich ihn nur bis jum achtzehnten Brumaire — ba verrieth er bie Freiheit. Und er that es nicht aus Nothwenbigfeit, fonbern aus geheimer Borliebe für Ariftofratismus. Navoleon Bonaparte mar ein Ariftofrat, ein abeliger Feinb ber burgerlichen Gleichheit, und es war ein toloffales Mifwerftanbnif, baf bie europäifde Ariftofratie, repräfentirt von England, ibn fo tobtfeinblich befriegte; benn wenn er auch in bem Derfonal biefer Ariftofratie einige Beranberungen vorzunehmen beabfichtigte, so batte er boch ben größten Theil berfelben und ihr eigentliches Princip erhalten, er wurde biefe Aristofratie regenseirt haben, statt daß sie jest barnieber liegt burd Alterichmade, Blutverluft und Ermubung von ihrem legten, gewiß allerlenten Siea.

Lieber Lefer! wir wollen und bier ein für allemal verftänbigen. 3ch preise nie bie That, sonbern nur ben menschlichen Beift, bie That ift nur beffen Bewand, und bie Geschichte ift nichts als bie alte Garberobe bes menschlichen Beiftes. Doch bie Liebe liebt zuweilen alte Rode, und fo liebe ich ben Dantel von Marenas.

"Bir find auf bem Schlachtfelbe von Marengo." Bie lachte mein Berg, als ber Postillon biefe Borte fprach! 3ch mar in Gefellichaft eines febr artigen Lieflanders, ber vielmehr ben Ruffen fpielte, bes Abends von Mailand abgereift, und fab bes folgenben Morgens bie Sonne aufgebn über bas berühmte Schlachtfelb.

Dier that ber General Bonabarte einen fo fturfen Rug aus bem Relch bes Ruhmes, bag er im Raufche Conful, Raifer, Welteroberer wurde, und fich erft ju St. Delena ernüchtern fonnte. Es ift und felbft nicht viel beffer ergangen; wir waren mitberaufcht, wir haben alles mitgeträumt, find ebenfalls erwacht, und im Jammer ber Rüchternheit machen wir allerlei verftanbige Reflerionen. Es will uns ba manchmal bebunten, als fei ber Kriegeruhm ein veraltetes Bergnugen, bie Rriege befamen eine eblere Bebeutung und Rapoleon sei vielleicht ber lette Eroberer.

Es bat wirklich ben Anschein, als ob jest mehr geistige Interessen verfochten wurben als materielle, und als ob bie Welthistorie nicht mehr eine Raubergeschichte, sonbern eine Geiftergeschichte sein solle. Der Saupthebel, ben ehrgeizige und habfüchtige Fürften zu ihren Privatzweden fonft fo wirkfam in Bewegung zu fegen wußten, nemlich bie Nazionalität mit ihrer Eitelfeit und ihrem Dag, ift jest morich und abgenutt; taglich verschwinden mehr und

mehr bie thoriaten Razionalporurtbeile, alle ichroffen Befonberbeiten geben unter in ber Allgemeinheit ber europäischen Civilisation, es giebt jest in Europa feine Ragionen mehr, fonbern nur Partheien, und es ift ein wunberfamer Anblich, wie biefe, trot ber manniafaltigften garben fich febr gut erfennen. und tros ber vielen Sprachverschiebenheiten fich febr gut verfteben. Die es eine materielle Staatenpolitif giebt, fo giebt es jest auch eine geiftige Partheipolitif; und wie die Staatenpolitif auch ben fleinften Rrieg, ber zwischen ben awei unbebeutenbften Dachten ausbrache, gleich ju einem allgemeinen europalichen Ariea machen wurbe, worin fich alle Staaten, mit mehr pher minberem Gifer, auf jeben Fall mit Intereffe, mifchen mußten : fo fann jest in ber Belt auch nicht ber gerinafte Rampf porfallen, bei bem, burch iene Bartheipolitik, bie allgemein geistigen Bebeutungen nicht fogleich erkannt, und die entfernteften und beterogenften Partheien nicht gezwungen wurben, pro ober Bermbae biefer Partbeivolitit, bie ich, weil ihre contra Antheil ju nehmen. Intereffen geiftiger und ibre Ultimae Rationes nicht von Metall finb. eine Beifterpolitif nenne, bilben fich jest, eben fo, wie vermittelft ber Staatenpolitif, awei große Maffen, bie feinbfelig einander gegenüberfteben und mit Re-Die Lofungsworte und Reprafentanten biefer ben und Bliden fampfen. zwei großen Partheimaffen wechseln täglich, es fehlt nicht an Berwirrung, oft entfteben bie größten Diffverftanbniffe, biefe werben burch bie Diplomaten biefer Beiftervolitit, bie Schriftsteller, eber vermehrt ale verminbert ; boch, wenn auch bie Ropfe irren, fo fühlen bie Bemuther nichts befto weniger, was ne wollen, und bie Beit brangt mit ihrer großen Aufgabe.

Was ift aber biefe große Aufgabe unferer Zeit?

Es ift die Emanzipazion. Richt bloß die der Irländer, Griechen, Frankfurter Juden, Westindischen Schwarzen und bergleichen gedrückten Bolles, sondern es ist die Emanzipazion der ganzen Welt, absonderlich Europas, das mündig geworden ist, und sich jest losreist von dem eisernen Gängelbande der Bevorrechteten, ber Aristoltatie. Wögen immerhin einige philosophische Renegaten der Freiheit die seinsten Rettenschlüsse schweisen, um uns zu beweisen, daß Willionen Wenschen geschaffen sind als Lastthiere einiger tausend privilegizter Ritter; sie werden uns dennoch nicht davon überzeugen können, so lange sie uns, wie Boltaire sagt, nicht nachweisen, daß zene mit Sätteln auf dem Rücken und biese mit Sporen an den Füßen zur Welt gekommen sind.

Sebe Beit hat ihre Aufgabe und burch bie Lösung berfelben rudt bie Meuschbeit weiter. Die frühere Ungleichheit, burch bas Feubalfpftem in Europa geftiftet, war vielleicht nothwenbig, ober nothwenbige Bebingung zu ben Fortschritten ber Civilisazion; jest aber hemmt sie biese, emport sie bie civilisirten Derzen. Die Frauzosen, bas Bolt ber Gesellschaft, hat biese Ungleichheit, bie mit bem Pringip ber Gesellschaft am unleiblichften collibirt, nathwenbigesweise am tiefften erbittert, sie haben die Gleichheit zu erzwingen gesucht, indem sie die Häupter dersenigen, die durchaus hervorragen wollten, gelinde abschitten, und die Revoluzion ward ein Signal für den Befreiungefrieg der Renschheit.

Laft uns die Franzosen preisen! sie sorgten für die zwei größten Bedürfnisse der menschlichen Gesellschaft, für gutes Essen und bürgerliche Gleichheit, in der Kochkunst und in der Freiheit haben sie die größten Fortschritte gemacht, und wenn wir einst alle, als gleiche Gäse, das große Bersöhnungsmahl halten, und guter Dinge sind,— benn was gabe es Bessers als eine Gesellschaft von Pairs an einem gutbesetzen Tische? — dann wollen wir den Franzosen den ersten Toast darbringen. Es wird freilich noch einige Zeit dauern, die diese Fest geseiert werden kann, die die Emanzipazion durchgesetzt sein wird; aber sie wird boch endlich kommen, diese Zeit, wir werden, versöhnt und allgleich, um denselben Tisch sien; wir sind dann vereinigt, und kämpsen vereinigt gegen andere Weltübel, vielleicht am Ende gar gegen den Tod — bessen ernstes Gleichheitssystem und wenigstend nicht so sehr beleidigt, wie die lachende Ungleichheitssehre des Aristofratismus.

Lächle nicht, späier Lefer. Jebe Zeit glaubt, ihr Rampf sei vor allen ber wichtigste, bieses ift ber eigentliche Glaube ber Zeit, in biesem lebt sie und strot fie, und auch wir wollen leben und fterben in bieser Freiheitsteligion, bie vielleicht mehr ben Ramen Religion verbient, als bas hohle ausgestorbene Seelengespenst, bas wir noch so zu benennen pflegen — unser heiliger Rampf bunkt uns ber wichtigste, wofür jemals auf bieser Erbe gekämpst worben, obgleich historische Ahnung uns sagt, bag einst unsre Enkel auf biesen Rampf herabsehen werben, vielleicht mit bemselben Gleichgültigkeitsgefühl, womit wir herabsehen auf ben Rampf ber ersten Mensche, bie gegen eben so gierige Ungethüme, Lindwürmer und Raubriesen, zu kämpsen hatten.

## Dreifigstes Rapitel.

Auf bem Schlachtfelbe von Marengo kommen einem bie Betrachtungen so schaarenweis angestogen, bag man glauben sollte, es wären bieselben, bie bort so mancher plöglich aufgeben mußte, und bie nun, wie herrenlose Hunbe, umberirren. Ich liebe Schlachtselber, benn so furchtbar auch ber Krieg ist, so bekundet er boch die geistige Größe bes Menschen, der seinem mächtigsten Erbseind, dem Tobe, zu troßen vermag. Und gar dieses Schlachtseld, wo die Breibeit auf Blutrosen tanzte, den üppigen Brauttanz! Frankreich war dabeine. I.

mals Brautigam, hatte bie ganze Belt zur hochzeit gelaben, unb, wie es im Liebe heißt,

Heiba! am Polterabend, Zerschlug man statt ber Töpfe Aristokratenköpfe.

Aber ach! feber Boll, ben bie Menschheit weiter rlidt, toftet Ströme Blutes; und ift das nicht etwas zu theuer? Ift das Leben bes Individuums nicht vielleicht eben so viel werth wie das des ganzen Geschlechtes? Denn seber einzelne Mensch ist schon eine Welt, die mit ihm geboren wird und mit ihm stirbt, unter sebem Grabstein liegt eine Weltgeschichte — Still davon, so würden die Todten sprechen, die hier gefallen sind, wir aber leben und wollen weiter tämpfen im heiligen Befreiungstriege der Menscheit.

Wer benkt jest noch an Marengo! — sagte mein Reisegefährte, ber Liefländische Russe, als wir über bas Brachfelb fuhren — jest sind alle Augen gerichtet nach bem Balkan, wo mein Landsmann Diebitsch ben Türken die Turbane zurechtset, und wir werben noch bieses Jahr Coustantinopel einnehmen. Sind Sie aut russisch?

Das war eine Frage, die ich überall lieber beantwortet hatte als auf dem Schlachtselbe von Marengo — Ich sah im Morgennebel den Mann mit dem breiedigen Hütchen und dem grauen Schlachtmantel, er sagte dahin wie ein Gebanke, geisterschnell, in der Ferne erscholl es wie ein schaurig süßes allons enkans do la patrie — Und bennoch antwortete ich: ja, ich bin gut russische.

Und in ber That, bei bem wunberlichen Bechfel ber Lofungsworte und Repräsentanten in bem großen Rampfe, hat es fich jest so gefügt, bag ber glühenbste Freund ber Revoluzion nur im Siege Ruglands bas Beil ber Welt sieht, und ben Raiser Rikolas als ben Gonfaloniere ber Freiheit betrachten muß. Geltsamer Bechsel! noch vor zwei Jahren befleibeten wir mit biefem Amte einen englifden Minifter, bas Gebeul bes bochtorpichen Daffes gegen George Canning leitete bamals unfre Babl, in ben ablig uneblen Kränfungen, bie er erlitt, saben wir bie Garantieen seiner Trene, und als er bes Märtvrertobes ftarb, ba legten wir Trauer an, und ber achte August wurde ein beiliger Tag im Ralender ber Freiheit. Die Fahne aber nahmen wir wieber fort von Downingstreet, und pflanzten fie auf die Petersburg, und wählten zu ihrem Träger ben Raifer Rifolas, ben Ritter von Europa, ber bie griechischen Wittwen und Baifen ichupte gegen affatische Barbaren, und in foldem auten Kampfe seine Sporen verbiente. Wieber hatten fich bie Feinbe ber Freiheit zu fehr verrathen, und wir benupten wieber ben Scharffinn ihres Daffes um unfer eignes Befte gu erfennen. Bieber zeigte fich biesmal bie gewöhnliche Erscheinung, bag wir unfere Reprafentanten vielmehr ber Stimmenmehrheit unferer Feinde ale ber eignen Babl verbanten, und indem wir

bie wunderlich zusammengeseite Gemeinde betrachteten, die für das Deil ber Türkei und den Untergang Rußlands ihre frommen Bunsche gen himmel sandte, so merken wir dalb, wer unser Freund oder vielmehr das Schrecken unserer Feinde ift. Wie mußte der liebe Gott im Dimmel lachen, als er zu gleicher Zeit Wellington, den Großmusti, den Papst, Rothschild I., Metternich und einen ganzen Troß von Ritterlingen, Stocksobern, Pfassen und Türken, für dieselbe Sache, für das Deil des Dalbmonds, beten börte!

Bas bie Alarmiften bisher fiber bie Gefahr gefabelt, ber wir burch bie Uebergröße Ruflands ausgeset find, ift thoricht. Benigftens wir Deutsche haben nichts zu riskiren, etwas mehr ober weniger Anechtlichkeit, barauf barf es une nicht antommen, wo bas Dochke, bie Befreiung von ben Reften bes Reubalismus und Clerifalismus, qu gewinnen ift. Dan brobt und mit ber herrschaft ber Anute, aber ich will gern etwas Anute aushalten, wenn ich ficher weiß, bag unfre Feinde fie mitbetommen. 3ch wette aber, fie werben, wie fie immer gethan, ber neuen Dacht entgegen webeln, und gragiofe lächeln, und zu ben ichandbarften Dienften fich barbieten, und fich bafür, ba boch einmal gefnutet werben muß. bas Brivilegium einer Ebrentmute ausbebingen, fo wie ber Ablige in Siam, ber, wenn er bestraft werben foll, in einen seibenen Sad geftedt und mit parfümirten Stoden geprügelt wirb, ftatt bag ber ftraffällige Bürgerliche nur einen leinenen Sack und keine so wohlriechende Drügel Run, biefes Privilegium, ba es bas einzige ift, wollen wir ihnen gonnen, wenn fie nur Prügel befommen, besonbere bie englische Robility. Mag man noch so eifrig erinnern, daß es eben blefe Robility fei, die bem Despotismus bie Magna Charta abgezwungen, und baf England, bei aller Aufrechthaltung ber burgerlichen Stanbesungleichheit boch bie perfontiche Freibeit geuchert, bag England ber Buffuchtsort für freie Beifter mar, wenn ber Despotismus ben gangen Continent unterbrudte : - bas find tompi pas-England mit feinen Ariftofraten gebe jest immerbin au Grunbe, freie Beifter haben jest im Nothfall einen noch befferen Bufluchtsort, wurde auch gang Europa ein einziger Rerter, fo gabe es jest noch immer ein anderes Loch mm Entidlüpfen, bas ift Amerita, und Gottlob! bas Loch ift noch aröffer als ber Rerfer felbft.

Aber das sind alles lächerliche Grillen, vergleicht man in fresheitlicher Dinsicht England mit Rufliand, so bleibt auch dem Beforglichsten kein Zweifel übrig, welche Parthei zu erfassen sei. Die Freiheit ist in England aus histonischen Begebenheiten, in Rufland aus Prinzipien hervorgegangen. Wie jene Begebenheiten selbst, so tragen auch ihre geistigen Resultate das Gepräge des Mittelalters, ganz England ist erstarrt in unversüngbaren, mittelalterlichen Instituzionen, wohinter sich die Aristotratie verschanzt und den Todeskampf exwantet. Zene Prinzipien aber, woraus die ruffische Freiheit entstanden ist, sber vielwehr täglich sich weiter entfaltet, sind die liberalen Ideen unserest neuechen Zeit; die rususchen Regierung ist durchbrungen von diesen Ideen, ihr unumschränfter Absolutionus ist vielmehr Distatur, um jene Ideen unmittelbar ins Leben treten zu lassen; diese Regierung hat nicht ihre Burzel im Feubalismus und Clerisalismus, sie ist der Abel- und Rirchengewalt direkt entgegenstrebend; schon Catharina hat die Kirche eingeschränkt und der russische Abel entsteht durch Staatsdienste; Russlant ist ein demokratischer Staat, ich möchte es sogar einen christlichen Staat nennen, wenn ich dieses oft misbrauchte Wort in seinem süssesten, weltbürgerlichten Sinne anwenden wollte: denn die Russen werden schon durch den Umfang ihres Reichs von der Engherzigseit eines heidnischen Razionalsinnes bestreit, sie sind Cosmopoliten, oder wenigstens Sechstel-Cosmopoliten, da Russland fast den sechsten Theil der bewohnten Welt ausmacht—

Und wahrlich, wenn irgend ein Deutschrusse, wie mein Lieflanbischer Reisegefährte, prahlerisch patriotisch thut, und von unserem Russand und unserem Diebitsch spricht, so ist mir als hörte ich einen häring, der das Weltmeer für sein Baterland und den Wallsich für seinen Landsmann ausgiebt.

#### Ginunddreißigstes Rapitel.

Ich bin gut ruffifch — fagte ich auf bem Schlachtfelbe von Marengo, und ftieg für einige Minuten aus bem Wagen, um meine Morgenanbacht zu halten.

Wie unter einem Triumphbogen von toloffalen Boltenmassen zog bie Sonne berauf, siegreich, heiter, sicher, einen schönen Tag verheißend. Mir aber ward zu Muthe wie dem armen Monde, der verbleichend noch am himmel stand. Er hatte seins einsame Laufbahn durchwandelt, in öber Rachtzeit, wo das Glüd schief und nur Gespenster, Gulen und Sünder ihr Besen trieden; und jest, wo der junge Tag hervorstieg, mit jubelnden Strahlen und flatterndem Morgenroth, jest mußte er von dannen — noch ein wehmüthiger Blick nach dem großen Weltlicht, und er verschwand wie duftiger Nebel.

Es wird ein schöner Tag werden, rief mein Reifegefährte aus bem Bagen mir zu. Ja, es wird ein schöner Tag werden, wiederholte leise mein betendes Derz, und zitterte vor Wehmuth unt Freude. Ja, es wird ein schöner Tag werden, die Freiheitssonne wird die Erde glücklicher wärmen, als die Aristotatie sämmtlicher Sterne; emporblühen wird ein neues Geschlecht, das erzeugt worden in freier Wahlumarmung, nicht im Zwangsbette und unter der Controlle geistlicher Zölner; mit der freien Geburt werden auch in den

Menschen freie Gebanken und Gefühle zur Welt kommen, wovon wir geborenen Anechte keine Ahnung haben — D! sie werben eben so wenig ahnen, wie
entseplich die Racht war, in beren Dunkel wir leben mußten, und wie grauenhaft wir zu kämpsen hatten, mit häßlichen Gespenstern, dumpsen Eulen und
scheinhelligen Sündern! D wir armen Rämpser! die wir unfre Lebenszeit
in solchem Rampse vergeuben mußten, und mübe und bleich sind, wenn der Siegestag hervorstrahlt! Die Glut des Sonnenausgangs wird unsere Wangen nicht mehr röthen und unfre Perzen nicht mehr wärmen können, wir
sterben dahin wie der scheidende Wond — allzu kurz gemessen ist des Menschen Wanderbahn, an deren Ende das unerdittliche Grad.

Ich weiß wirflich nicht, ob ich es verbiene, baß man mir einst mit einem Lorbeerfranze ben Sarg verziere. Die Poesie, wie sehr ich sie auch liebte, war mir immer nur heiliges Spielzeug, ober geweihtes Mittel für himmlische Zweite. Ich habe nie großen Werth gelegt auf Dichter-Ruhm, und ob man meine Lieber preiset ober tabelt, es kümmert mich weuig. Aber ein Schwert sollt Ihr mir auf ben Sarg legen; benn ich war ein braver Solbat im Befreiungskriege ber Menschheit.

# Bweinnddreißigstes Aapitel.

Während ber Mittagshige suchten wir Obbach in einem Franzistanerflofter, das auf einer bebeutenden Anhöhe lag, und mit seinen büstern Ihres gepressen
und weißen Mönchen, wie ein Jagbichloß des Glaubens, hinab schaute in die
heiter grünen Thäler des Appenins. Es war ein schöner Bau; wie ich benn,
außer der Karthause zu Monza, die ich nur von außen sah, noch sehr mertwürdigen Klöstern und Kirchen vorbei gekommen bin. Ich wußte oft nicht,
sollte ich mehr die Schönheit der Gegend bewundern, oder die Größe der alten
Kirchen, oder die eben so große, steinseste Gesinnung ihrer Erbauer, die wohl
voraussehen konnten, daß erst späte Urenkel im Stande sein würden, solch ein
Bauwert zu vollenden, und die dessen ohngeachtet ganz ruhig den Grundstein
legten, und Stein auf Stein trugen, die der Lod sie von der Arbeit abrief,
und andere Baumeister das Wert fortsesten und sich nacher ebenfalls zur
Ruhe begaden — alle im sesten Glauben an die Ewigkeit der katholischen
Religion und im sesten Bertrauen auf die gleiche Denkweise der solgendenGeschlechter, die weiter dauen würden, wo die Borsahren ausgehört.

Es war ber Glaube ber Zeit, und bie alten Baumeister lebten und ent-schliefen in biesem Glauben. Da liegen sie nun vor ben Thuren jener alten Kirchen, und es ift zu wunschen, bag ihr Schlaf recht fest fei, und bas Lachen

ber neuen Beit fie nicht erwede. Absonberlich für solche, die vor einem von ben alten Domen liegen, die nicht fertig geworden sind, für solche ware es sehr schlimm, wonn sie des Rachts plöglich erwachten, und im schmerzlichen Mond-schein ihr unvollendetes Tagewert sähen, und bald merkten, daß die Zeit des Weiterbauens aufgehört hat und daß ihr ganges Leben nuplos war und bumm.

Go fpricht die jesige neue Beit, bie-eine andere Aufgabe bat, einen anderen

Glauben.

Ich hörte einst in Cöln, wie ein Keiner Bnbe feine Mutter frug: warum man bie halben Dome nicht fertig baue? Es war ein schöner Bube, und ich fügte ihm bie klugen Augen, und ba bie Mutter ihm keine rechte Antwort geben konnte, so fagte ich ihm: baß seht die Menschen ganz etwas anderes zu thun hatten.

Unfern von Genua, auf ber Spipe ber Appeninen, fieht man bas Meer, zwischen ben grünen Gebirgsgipfeln tommt die blaue Fluth zum Borschein, und Schiffe, die man hie und ba erblidt, scheinen mit vollen Segeln über die Berge zu fahren. Dat man aber diesen Andlid zur Zeit der Dämmerung, wo die letten Sonnenlichter mit den ersten Abendschatten ihr wunderliches Spiel beginnen, und alle Farben und Formen sich nebelhaft verweben: dann wird einem ordentlich mährchenhaft zu Muthe, der Bagen rasselt bergab, die schläftig süßesten Bilder der Seele werden aufgerüttelt und nicken wieder ein, und es träumt einem endlich, man sei in Genua.

# Preinnddreißigftes Aapitel.

Diese Stadt ift alt ohne Alterthümlichteit, eng ohne Traulichteit, und häßtich über alle Maßen. Sie ift auf einem Kelsen gebaut, am Fuße von amphitheatralischen Bergen, die den schönften Meerbusen gleichsam umarmen. Die
Genueser erhielten daher von der Ratur den besten und sichersten Dasen. Da,
wie gesagt, die ganze Stadt auf einem einzigen Felsen steht, so mußten, der
Raum-Ersparnis wegen, die Däuser sehr hoch und die Straßen sehr eng gedaut werden, so daß diese fast alle duntel sind, und nur auf zweien derselben
ein Bagen fahren kann. Aber die Däuser bienen hier den Einwohnern, die
meistens Rausleute sind, fast nur zu Baarenlagern, und des Rachts zu
Schlasstellen; den schachernden Tag über laufen sie umher in der Stadt ober
siehen vor ihrer Dausthüre, oder vielmehr in der Dausthüre, denn sonst würden
sich die Gegenüberwohnenden einander mit den Knieen berühren.

Bon ber Seeseite, besonders gegen Abend, gewährt die Stadt einen beffern Anblid. Da liegt sie am Meere, wie das gebleichte Stelett eines ausgeworfenen Riefenthiers, bunfle Ameifen, bie fich Genurfer nennen, triechen barinherum, die blauen Mecreswellen bespülen es plätschernd wie ein Ammenlied, ber Mond, das blasse Auge ber Racht, schaut mit Wehmuth barauf binab.

Im Garten bes Palaggo Doria fieht ber alte Seehelb als Reptun in einem großen Wasserbassen. Aber bie Statue ist verwittert und verstümmelt, bas Wasser ausgetrodnet, und bie Röven nisten in ben schwarzen Zypressen. Wie ein Anabe, ber immer seine Romöbien im Kopf hat, bachte ich bei bem Ramen Doria gleich an Friedrich Schiller, ben edelsten, wenn auch nicht größten Dichter ber Deutschen.

Obgleich meiftene im Berfall, find bie Palafte ber ehemaligen Dachthaber von Genua, ber Robili, bennoch febr foon, und mit Dracht überlaben. Gie fteben meiftens auf ben zwei großen Straffen, genannt Straba nuova unb Balbi. Der Palaft Durage ift ber mertwürdigfte. Dier find gute Bilber und barunter Daul Beronefe's Chriftus, bem Magbalena bie gewaschenen Buffe abtroduct. Diefe ift fo fcon, bag man fürchten follte, fie werbe gewiß noch einmal verführt werben. 3ch ftanb lange vor ihr- ach, fie fchaute nicht auf! Christus steht ba wie ein Religionshamlet: go to a nunnery. Dier fand ich auch einige Bollanber und porzügliche Bilber von Rubene; lettere gang burchbrungen von ber toloffalen Beiterfeit biefes nieberlanbifden Titanen, beffen Beifteeflügel fo fart waren, bag er bis gur Conne emporflog, obgleich bunbert Centner bollanbischer Rafe an seinen Beinen bingen. 36 tann bem fleinsten Bilbe biefes großen Malers nicht vorübergeben, ohne ben Roll meiner Bewunderung zu entrichten. Um fo mehr, ba es jest Dobe wirb, ihn, ob feines Mangels an Ibealitat, nur mit Achfelguden gu betrachten. Die biftorifche Schule in München zeigt fich befonbers groß in folder Betrachtung. Man febe nur mit welcher vornehmen Geringschätzung ber langhaarige Cornelianer burch ben Rubensfaal manbelt! Bielleicht aber ift ber Irribum ber Junger erflärlich, wenn man ben großen Gegenfat betrachtet, ben Peter Cornelius ju Deter Daul Rubens bilbet. Es läßt fich faft tein größerer Gegenfas erfinnen - und nicht bestoweniger ift mir bisweilen zu Ginn, als hatten beibe bennoch Aehnlichkeiten, bie ich mehr ahnen als anschauen könne. Bielleicht find landsmannichaftliche Gigenheiten in ihnen verborgen, bie ben britten Lanbemann, nemlich mich, wie leife beimifche Laute anfprechen. Diefe geheime Berwanbichaft besteht aber nimmermehr in ber nieberlandischen Beiterfeit und Farbenluft, bie uns aus allen Bilbern bes Rubens enigegenlacht, fo bag man meinen follte, er habe fie im freubigen Rheinweinrausch gemalt, während tangende Rirmesmufit um ibn ber jubelte. Babrlich bie Bilber bes Cornelius icheinen eber am Charfreitage gemalt ju fein, während bie fcwermutbigen Leibenslieber ber Prozesson burch bie Straffen 20gen und im Atelier und Dergen bes Malers wieberhallten. In ber Probuttivität, in ber Schovfungskühnbeit, in ber geniglen Urfprünglichkeit, find fich beibe abnlicher, beibe find geborne Daler, und geboren ju bem Coffus großer Reifter, bie größtentheils jur Beit bes Raphael blübten, einer Beit, bie auf Rubens noch ihren unmittelbaren Ginflug üben fonnte, bie aber von ber unfrigen fo abgefchieben ift, bağ wir ob ber Erfcheinung bes Peter Cornelius faft erfchreden, bağ er uns mandmal vertommt, wie ber Beift eines jener großen Raler aus rapbatifder Beit, ber aus bem Grabe bervorfteige, um noch einige Bilber gu malen, ein tobter Schöpfer, felbftbeschworen burch bas mitbegrabene, inwohnenbe Lebenswort. Betrachten wir feine Bilber, fo feben fie uns an, wie mit Augen bes fünfzehnten Sahrbunberts, gespenftisch find bie Gewander, als rauschten fie uns vorbei um Mitternacht, jauberdraftig find Die Leiber, traumrichtig gezeichnet, gewaltsam wahr, nur bas Blut fehlt ibnen, bas pulftrenbe Leben, bie Rarbe. 3a, Cornelius ift ein Schopfer, boch betrachten wir feine Beichopfe, fo will es uns bebunten, als fonnten fie alle nicht lange leben, als feien fie alle eine Stunde por ihrem Tobe gemalt, als trugen fie alle bie webmutbige Abnung bes Sterbens. Trop ihrer Deiterfeit erregen bie Geftalten bes Rubens ein abnliches Gefühl in unferer Seete, biefe icheinen ebenfalls ben Tobesteim in fich zu tragen, und es ift uns, als munten fie eben burch ibre Lebensüberfülle, burch ihre rothe Bollblutigfeit, ploplic vom Solage gerührt werben. Das ift fie vielleicht, Die geheime Bermanbichaft, Die wir in ber Beraleichung beiber Meifter fo munberfam abnen. Die bochke Luft in einigen Bilbern bes Rubens und ber tieffte Trubfinn in benen bes Cornelius erregen in une vielleicht baffelbe Gefühl. Bober aber biefer Trübfinn bei einem Rieberlanber? Es ift vielleicht eben bas schaurige Bewußtfein, bag er einer längft verflungenen Beit angehört und fein Leben eine myftifche Rachsenbung ift - benn ach ! er ift nicht bloff ber einzige, große Maler, ber jest lebt, fonbern vielleicht auch der lette, ber auf dieser Erbe malen wird; vor ibm, bis jur Zeit bes Caraccis, ift ein langes Duntel. und binter ihm folgeen wieber bie Schatten gufammen. feine band ift eine lichte, einfame Beifterband in ber Racht ber Runft, und bie Bilber, bie fie malt, tragen bie unbeimliche Trauer folder ernften, fcproffen Abgeschiebenbeit. 3ch babe biefe lette Malerband nie obne gebeimen Schauer betrachten können, wenn ich ben Mann felbft fab, ben kleinen icharfen Mann mit ben beißen Augen; und boch wieber erregte biese Dand in mir bas Gefühl ber traulichften Vietat, ba ich mich errinnerte, bag fie mir einft liebreich auf ben fleinen Kingern lag, und mir einige Gefichtstonturen gieben half, als ich, ein fleines Bubchen, auf ber Atabemie zu Duffelborf zeichnen lemie.

# Vierunddreißigftes Rapitel.

Die Sammlung von Vortraits iconer Genueferinnen, bie im Valat Duraggo gezeigt wirb, barf ich nimmermehr unermabnt laffen. ber Belt tann unfre Geele trauriger frimmen, als folder Anblid von Portraits iconer Frauen, bie icon leit einigen Sabrbunberten tobt finb. Melancholisch überfriecht uns ber Gebante: bag von ben Originalien fener Bilber, von all fenen Schönen, bie fo lieblich, fo fokett, fo wigig, fo fcalthaft und fo ichwärmerisch maren, von all fenen Maitopfchen mit Abrillaunen, von jenem gangen Frauenfrühling nichts übrig geblieben ift, als biefe bunten Schatten, bie ein Maler, ber gleich ihnen langst vermobert ift, auf ein morfch Stücken Leinwand gepinselt bat, bas ebenfalls mit ber Zeit in Staub gerfällt und verweht. So geht alles Leben, das Schöne eben fo wie das Bagliche, fourlos vorüber, ber Tob, ber burre Bebant, vericont bie Rose eben so wenig wie bie Diftel, er vergifit auch nicht bas einsame ballmeben in ber fernften Bilbnif. er ger-Port grunblich und unaufhörlich, überall feben wir, wie er Pflanzen und Thiere, bie Menichen und ihre Berte, ju Stanb gerftampft, und felbft jene egyptischen Dyramiben, bie feiner Berftorungewuth ju tropen icheinen, fie find nur Trophäen feiner Dacht, Dentmäler ber Berganglichfeit, uralte Ronigegraber.

Aber noch schlimmer als bieses Gefühl eines ewigen Sterbens, einer öben gahnenden Bernichtung, ergreift uns der Gedanke, daß wir nicht einmal als Originale dahinsterben, sondern als Copien von längstverschollenen Menschen, bie geistig und körperlich uns gleich waren, und daß nach uns wieder Menschen gedoren werden, die wieder ganz aussehen und fühlen und benken werden wie wir, und die der Tod ebenfalls wieder vernichten wird — ein trostlos ewiges Wiederholungsspiel, wobei die zeugende Erde beständig hervordringen und mehr hervordringen muß, als der Tod zu zerstören vermag, so daß sie, in solcher Roth, mehr für die Erhaltung der Gattungen als für die Originalität der Individuen sorgen kann.

Wunderbar erfaßten mich die mystischen Schauer dieses Gebankens, als ich im Palaft Duraggo die Portraits ber schonen Genueserinnen sah, und unter diesen ein Bilb, das in meiner Seele einen süßen Sturm erregte, wovon mir noch setzt, wenn ich baran benke, die Augenwimpern gittern — Es war das Bilb ber tobten Maria.

Der Aufseher bet Gallerie meinte zwar, bas Bilb ftelle eine Derzogin von Genua vor, und im ciceronischen Tone septe er hinzu: es ift gemalt von Giorgio Barbarelli be Castelfranco nel Trevigiano, genannt Giorgione, er war einer ber größten Maler ber venezianischen Schule, wurde geboren im Jahre 1477 und ftarb im Jahre 1511.

Lassen Sie das gut sein, Signor Cusbobe. Das Bild ift gut getroffen, mag es immerhin ein Paar Jahrhunderts im vorans gemalt sein, das ist fein Fehler. Zeichnung richtig, Farbengebung vorzüglich, Kaltenwurf des Brustgewandes ganz vortrefslich. Daben Sie boch die Güte, das Bild für einige Augenblicke von der Wand herabzunehmen, ich will nur den Staub von den Lippen abblasen und auch die Spinne, die in der Ecke des Rahmens sist, fortscheuchen — Maria hat immer einen Abscheu vor Spinnen.

Ercellenza icheinen ein Renner gu fein.

Daß ich nicht wußte, Signor Cusbobe. Ich habe bas Talent, bei manchen Bilbern sehr gerührt zu werben, und es wird mir bann etwas feucht in ben Augen. Aber was sehe ich! von wem ift bas Portrait bes Mannes im schwarzen Mantel, bas bort hängt?

Es ift ebenfalls von Giorgione, ein Deifterftud.

Ich bitte Sie, Signor, haben Sie boch bie Gute, es ebenfalls von ber Band herabzunehmen und einen Augenblick neben bem Spiegel zu halten, bamit ich vergleichen kann ob ich bem Bilbe ähnlich sehe.

Ercellenza sind nicht so blaß. Das Bilb ift ein Meisterftud von Giorgione; er war Rival bes Tiziano, wurde geboren im Jahre 1477 und ftarb im Jahre 1511.

Lieber Leser, ber Giorgione ist mir weit lieber als ber Tizians, und ich bin ihm besonders Dant schuldig, daß er mir die Maria gemalt. Du wirst gewiß eben so gut wie ich einsehen, daß Giorgione für mich das Bild gemalt hat, und nicht für irgend einen alten Genueser. Und es ist sehr gut getroffen, todischweigend getroffen, es sehlt nicht einmal der Schmerz im Auge, ein Schmerz, der mehr einem geträumten als einem erlebten Leide galt, und sehr schwer zu malen war. Das ganze Bild ist wie hingeseufzt auf die Leinwand. Auch der Mann im schwarzen Mantel ist gemalt, und die maliziös sentimentalen Lippen sind gut getroffen, sprechend getroffen, als wollten sie eben eine Geschichte erzählen — es ist die Geschichte von dem Ritter, der seine Gesiebte aus dem Lode auffüssen wollte, und als das Licht erlosch — —

# Die Baber von Luffa.

34 bin wie Beib bem Manne --- ,
Graf August v. Platen Gallermanbe.

Will ber Graf ein Tänzchen wagen, So mag er's fagen. Ich fpiel' ihm auf.

Figaro.

#### Erftes Rapitel.

Ale ich zu Mathilben ins Zimmer trat, hatte fie ben letten Knopf bes grünen Reitsleibes zugeknöpft, und wollte eben einen Dut mit weißen Febern aufsehen. Sie warf ihn rasch von sich, sobalb sie mich erblickte, mit ihren wallend goldenen Locken ftürzte sie mir entgegen — Dottor bes himmels und ber Erbe! rief sie, und nach alter Gewohnheit ergriff sie meine beiben Ohr-lappen und kliste mich mit ber brolliaften Derzlickseit.

Bie gehts, Bahnsinnigster ber Sterblichen! Bie glücklich bin ich Sie wieberzusehen! Denn ich werbe nirgends auf dieser weiten Belt einen verrückteren Menschen sinden. Narren und Dummtöpfe giebt es genug, und man erzeigt ihnen oft die Ehre, sie für verrückt zu halten; aber die wahre Berrücktheit ift so selten wie die wahre Beisheit, sie ist vielleicht gar nichts anderes als Weisheit, die sich geärgert hat, daß sie alles weiß, alle Schändlichkeiten dieser Welt, und die deshalb den weisen Entschluß gefaßt hat, verrückt zu werden. Die Orientalen sind ein gescheutes Bolt, sie verehren einen Berrückten wie einen Propheten, wir aber halten jeden Propheten für verrückt.

Aber, Mylaby, warum haben Sie mir nicht geschrieben ?

Gewiß, Dottor, ich schrieb Ihnen einen langen Brief, und bemerkte auf ber Abresse: abzugeben in Reu-Beblam. Da Sie aber, gegen alle Bermuthung nicht bort waren, so schiefte man ben Brief nach St. Luze, und ba Sie auch hier nicht waren, so ging er weiter nach einer abnlichen Anstalt, und so machte er die Ronde durch alle Tollhäuser Englands, Schottlands und Irland, bis man ihn mir zurudschiefte mit der Bemerkung, daß der Gentleman,

ben bie Abresse bezeichne, noch nicht eingefangen sei. Und in ber That, wie haben Sie es angefangen, daß Sie immer noch auf freien Füßen sind?

Dab's pfiffig angefangen, Mylaby. Heberall, wohin ich tam, wußt' ich mich um bie Tollhaufer herumjuschleichen, und ich bente, es wird mir auch in Italien gelingen.

D, Freund, bier find Sie gang ficher; benn erftens ift gar tein Tollhaus in ber Rabe, zweitens haben wir bier bie Oberhand.

Bir? Dylaby! Sie gablen fich alfo gu ben Unferen? Erlauben Sie, baß ich Ihnen ben Brubertug auf bie Stirne brude.

Ach! ich meine wir Babegäste, worunter ich wahrlich noch bie Bernünftigste bin — Und nun machen Sie sich leicht einen Begriff von der Berrückteften, nemlich von Julie Marfield, die beständig behauptet, grüne Augen bebeuten ben Frühling der Seelez dann haben wir noch zwei junge Schönheiten —

Gewiß englische Schönheiten, Mylaby -

Doftor, was bebeutet biefer fpottische Ton? Die gelbfettigen Mataronigesichter in Italien muffen Ihnen so gut schmeden, bag Sie teinen Sinn mehr haben für brittische —

Plumpubbings mit Rofinenaugen, Roftbeefbufen festonirt mit weißen Meerrettig-Streifen, ftolgen Bafteten -

Es gab eine Beit, Doftor, wo Sie jebesmal in Bergudung geriethen, wenn Sie eine foone Englanberin -

Ja, das war damals! 3ch bin noch immer nicht abgeneigt Ihren Landsmänninnen zu hulbigen; sie sind schon wie Sonnen, aber Sonnen von Eis, sie sind weiß wie Marmor, aber auch marmorkalt — auf ihren kalten herzen erfrieren die armen —

Dho! ich tenne einen - ber bort nicht erfroren ift, und frifc und gefund übers Meer gesprungen, und es war ein großer, beutscher, impertinenter -

Er hat fich wenigftens an ben brittifch froftigen Bergen fo ftart ertaltet, baf er noch jest bavon ben Schnupfen bat.

Mylaby schien piquirt über biese Antwort, sie ergriff die Reitgerte, die zwischen den Blättern eines Romans, als Lesezeichen, lag, schwang sie um die Ohren ihres weißen Jagdhundes, der leise knurrte, hob hastig ihren Dut von der Erde, sette ihn ked aufs Lodenhaupt, sah ein paar mal wohlgefällig in den Spiegel, und sprach stolz: Ich din noch schön! Aber plöstlich, wie von einem dunkeln Schmerzgefühl durchschauert, blied sie sinnend keben, streiste langsam ihren weißen Dandschuh von der Dand, reichte sie mir, und meine Gedanken pfeilschnell ertappend, sprach sie: Richt wahr, diese Dand ist nicht mehr so schön; wie in Ramsgate? Rathilbe hat unterbessen viel gelitten!

Lieber Lefer, man fann es ben Gloden felten anfeben, wo fie einen Rif haben, und nur an ihrem Tone mertt man ihn. Batteft bu nun ben Rlang

ber Stimme gehört, womit obige Worte gesprocen wurden, so wüßteft bn gleich, Myladys herz ist eine Glode vom besten Metall, aber ein verborgener Riß bämpft wunderbar ihre heitersten Töne, und umschleiert sie Reichsam mit heimlicher Trauer. Doch ich liebe solche Gloden, sie sinden immer ein gutes Echo in meiner eigenen Brust; und ich füste Myladys hand fast inniger als ehemals, obgleich sie minder vollblühend war und einige Abern, etwas allzublau hervortretend, mir ebenfalls zu sagen schienen: Mathilde hat unterbessen viel gestitten.

3hr Auge sah mich an wie ein wehmuthig einsamer Stern am herbitlichen Dimmel, und weich und innig sprach sie: Sie scheinen mich wenig mehr zu lieben, Dottor! Denn nur mitleibig fiel eben 3hre Thrane auf meine Dand, fast wie ein Almosen.

Wer heißt Sie die stumme Sprache meiner Thräuen so burftig ausbeuten? Ich wette, ber weiße Jagdhund, ber sich jest an Sie schwiegt, versteht mich besser; er schaut mich an, und bann wieder Sie, und scheint sich zu wundern, daß die Reuschen, die stolzen herren der Schöpfung, innerlich so tief elend sind. Ach, Mylady, nur der verwandte Schwerz entlockt und die Thräne, und jeder weint eigentlich für sich selbst.

Genug, genug, Dottor. Es ift wenigstens gut, bag wir Zeitgenoffen sind und in bemselben Erdwinkel uns gefunden mit unsern närrischen Thränen. Ach des Unglücks! wenn Sie vielleicht zweihundert Jahre früher gelebt hätten, wie es mir mit meinem Freunde Michael de Cervantes Savedra begegnet, ober gar wenn Sie hundert Jahre später auf die Welt gekommen wären als ich, wie ein andezer intimer Freund von mir, bessen Ramen ich nicht einmal weiß, eben weil er ihn erft bei seiner Geburt, Anno 1900, erhalten wird! Aber, ergäblen Sie doch, wie baben Sie gelebt, seit wir uns nicht geseben?

Ich trieb mein gewähnliches Geschäft, Mylaby; ich rollte wieber ben großen Stein. Wenn ich ihn bis jur halfte bes Berges gebracht, bann rollte er plöglich hinunter, und ich mußte wieber suchen ihn hinaufzurollen — und biefes Bergauf und Bergabrollen wird fich so lange wieberholen, bis ich selbst unter bem großen Steine liegen bleibe, und Neister Steinmes mit großen Buchkaben barauf, ichreibt: Dier rubt in Gott —

Bei Leibe, Dottor, ich laffe Ihuen noch keine Ruhe — Sein Sie nur nicht melancholisch! Lachen Sie, ober ich —

Rein, figeln Gie nicht ; ich will lieber von felbft lachen.

So recht. Sie gefallen mir noch, eben fo gut wie in Ramsgate, wo wir uns querft nahe tamen.

Und endlich noch näher als nah. Ba, ich will luftig fein. Es ift gut, bag wir und miebergefunden, und ber große beutsche — wird fich wieber ein Bergnügen baraus machen, sein Leben bei Ihnen zu wagen.

Beine, I.

Mplabys Augen lachten wie Sonnenschein nach leisem Regenschauer, und thre gute Laune brach wieber leuchtend hervor, als John hereintrat, und mit bem fleisten Lataien-Pathos Seine Ercellenz ben Martefe Christophoro bi Gumpelino anmelbete.

Er sei willsommen! Und Sie, Doktor, worden einen Pair unseres Narrenreichs kennen lernen. Stoßen Sie sich nicht an sein Neugeres, befonders nicht an seine Rase. Der Mann besitzt vortreffliche Eigenschaften, z. B. viel Geld, gesunden Berstand, und die Sucht alle Narrheiten der Zeit in fich aufzunehmen; dazu ist er in meine grünäugige Freunden Julte Maksied verliebt und nennt sie seine Julia und sich ihren Romen, und bestamtet und senigt — und Lord Marsield, der Schwager, dem die tweue Julia von ihrem Manne anvertraut worden, ist ein Argus —

Schon wollte ich bemerten, bag Argus eine Ruh bewachte, als die Thure sich weit öffnete und, zu meinem höchsten Erstaunen, mein alter Freund, der Banquier Christian Gumpel, mit seinem wohlhabenden Lächeln und gottgefälligen Bauche, hereinwatschelte. Nachdem seine glänzenden breiten Lippen sich an Myladys Dand genugsam gescheuert und übliche Gesundheitofragen hervorgebrockt hatten, erkannte er auch mich — und in die Arme sanken sich fich bie Areunde.

# Bweites Rapitel.

Mathilbens Warnung, baff ich mich an bie Rase bes Mannes nicht ftofien folle, war hinlanglich gegründet, und wenig fehlte, fo batte er mir wirklich ein Auge bamit ausgestochen. Ich will nichts Schlimmes von biefer Rafe fagen; im Gegentheil, fie war von ber ebelften form, und fie eben berechtigte meinen Freund fich wenigstens einen Martefe-Titel beigulegen. 'Man fonnte es ibm nemlich an ber Rafe anseben, bag er von gutem Abel war, bag er von einer uralten Weltfamilie abftammte, womit fich fogar einft ber liebe Gott, ohne Furcht vor Mesallianz, verschwägert hat. Seitbem ift biefe Familie freilich etwas heruntergefommen, fo bag fie feit Carl bem Großen, meiftens burch ben handel mit alten Dofen und Damburger Lotteriezettein, ihre Gubfifteng erwerben mußte, ohne jeboch im minbeften von ihrem Abnenftolge abgulaffen ober jemale bie hoffnung aufzugeben, einft wieber ihre alten Guter, ober menigftene binteichenbe Emigranten-Entschäbigung gu erhalten, wenn ihr alter legitimer Souverain fein Restaurationeversprechen erfüllt, ein Berfprechen. womit er fie icon zwei Jahrtausenbe an ber Rafe herumgeführt. Sind vielleicht ihre Rafen eben burch biefes lange an ber Rafe Berumgeführtwerben fo lang geworben? Dber find biefe langen Rafen eine Art Uniform, woran ber

Sottfonig Jehovah seine alten Leibgarbisten erkennt, selbst wenn sie besertirt sind? Der Martese Gumpelino war ein solcher Deserteur, aber er trug noch immer seine Unisorm, und sie war sehr brilliant, besäet mit Areuzchen und Sternchen von Rubinen, einem rothen Ablerorden in Miniatur, und anderen Decorazionen.

Seben Sie, sagte Mylaby, bas ift meine Lieblingsnafe, und ich benne feine schünere Blume auf biefer Erbe.

Diefe Blume, schmunglächete Gumpelino, tann ich Ihnen nicht an ben schänen Bufen legen, ohne baß ich mein blühenbes Antlit hingulege, und biefe Beilage würde Sie vielleicht in ber heutigen hipe etwas geniren. Aber ich bringe Ihnen eine nicht minder Miche Blume, die hier selten ift —

Bei biesen Borten öffnete ber Martese bie filespapierne Tite, bie er mitgebracht, und mit langsamer Sorgfalt zog er baraus hervor eine wunderfoone Tulpe.

Raum erblickte Mylaby biese Blume, so schrie sie aus vollem Salse: Morben! morben! wollen Sie mich morben? Fort, fort mit bem schredlichen Anblick! Dabei gebehrbete sie sich, als wolle man sie umbringen, hielt sich bie Sanbe vor bie Augen, rannte unsinnig im Zimmer umher, verwünschte Gumpelinos Rase und Tulpe, klingelte, stampste ben Boben, schlug ben Hund mit der Reitgerte, daß er laut aufbellte, und als John hereintrat, rief sie, wie Kean als König Richarb:

Ein Pferb! ein Pferb! Ein Ronigthum für ein Pferb!

und fturmte, wie ein Bitbelwind, von baunen.

Eine kuriose Frau! sprach Gumpelino, vor Erstaunen bewegungelos und poch immer die Tulpe in der Dand haltend, so daß er einem jener Gögenbilder glich, die mit Letosblumen in den Händen, auf altindischen Denkmälern zu schauen sind. Ich aber kannte die Dame und ihre Ibiospnkrasie weit bester, mich ergöste dieses Schauspiel über alle Maßen, ich öffnete das Fenster und rief: Mylady, was soll ich von Ihnen denken? Ist das Vernunft, Sitte—besonders ist das Liebe?

Da lachte herauf bie wilbe Antwort:

Benn ich ju Pferb bin, fo will ich schwören -

# Drittes Rapitel.

Eine kuriose Frau! wieberholte Sumpelino, als wir uns auf ben Weg machten seine beiben Freundinnen, Signora Lätizia und Signora Franschesta, deren Bekanntschaft er mir verschaffen wollte, zu besuchen. Da bie Wohnung dieser Damen auf einer etwas entfernten Anhöhe lag, so etkannte ich um so bankbarer die Güte meines wohlbeleibten Freundes, der bas Bergsteigen etwas beschwerlich fand, und auf jedem Dügel athemschipfend feben blieb, und D Zesu! seufzie.

Die Wohnungen in ben Babern von Luffa nemlich find entweber unten in einem Dorfe, das von hohen Bergen umschlosen ift, oder fie liegen auf einem bieser Berge selbst, unfern der Sauptquelle, wo eine pittoreste Sausergruppe in das reizende Thal hinabschaut. Einige liegen aber auch einzeln zerstreut an den Bergesabhängen, und man muß mühsam hinaufflimmen durch Weinreben, Myrthengesträuch, Geisblatt, Lorbeerbusche, Oleander, Geranisum und andere vornehme Blumen und Pflanzen, ein wildes Paradies. Ich habe nie ein reizenderes Thal gesehen, besonders wenn man von der Terrasse des oberen Bades, wo die ernstgrünen Zypressen siehen, ins Dorf hinabschaut. Man sieht dort die Brücke, die über ein Flüschen führt, welches Lima heißt, und das Dorf in zwei Theile durchschond, an beiden Enden in mäßigen Wassersällen, über Felsenstücke dahinstürzt, und ein Geräusch hervordringt, als wolle es die angenehmsten Dinge sagen und könne vor dem allseitig plaubernden Echo nicht zu Worten kommen.

Der hauptzauber bieses Thais liegt aber gewiß in bem Umstand, bag es nicht zu groß ist und nicht zu klein, daß die Seele des Beschaners nicht gewoltsam erweitert wird, vielmehr sich ebenmäßig mit dem herrlichen Andlick füllt, daß die Häupter der Berge selbst, wie die Appeninen überall, nicht abenthenerlich gothisch erhaben mißgestaltet sind, gleich den Bergkarkstuten, die wir oben sowohl wie die Menschenkarisaturen, in germanischen Ländern sinden: sonbern, daß ihre ebelgeründeten, heiter grünen Formen fast eine Kunstellisazion audsprechen, und gar melodisch mit dem blaßblauen himmet zusammenklingen.

D Jesu! ächzte Gumpelino, als wir, muhlamen Steigens und von ber Morgensonne icon etwas fart gewärmt, oberwähnte Jypirffenhöhe erreichten, und, ind Dorf hinabschauend, unsere einglische Freundin, boch zu Rof, wie ein romantisches Mährchenbild, über die Brüde jagen, und eben so traumschnell wieder verschwinden sahen. D Jesu! welch eine kuriose Frau, wiederholte einigemal der Markese. In meinem gemeinen Leben ist mir noch keine solche Frau vorgekommen. Rur in Comöbien sindet man bergleichen, und ich

glaube 3. B. bie Dolgbecher würde die Rolle gut fpielen. Gie hat etwas von einer Ripe. Was benten Sie ?

Ich bente, Sie haben Recht, Gumpelino. Als ich mit ihr von London nach Ratterbam fuhr, fagte der Schiffstapitain, fie gliche einer mit Pfeffer bestreuten Rose. Bum Dank für diese pitante Bergleichung, schüttete sie eine ganze Pfesserbächse auf seinen Kopf aus, als sie ihn einmal in der Rasitite eingeschlummert fand, und man konnte sich dem Manne nicht mehr nahern ohne zu niesen.

Eine eurisse Frau! fprach wieder Gumpelino. So gart wie weiße Selbe und eben so fart, und sist zu Pferbe eben so gut wie ich. Wenn sie nur nicht ihre Gesundheit zu Grunde weitet. Sahen Sie nicht eben ben langen, magern Engländer, ber auf seinem magern Gaul, hinter ihr hersagte, wie die galoppirende Schwindsucht? Das Bolt reitet zu leibenschaftlich, giebt alles Gelb in der Belt für Pferde aus. Lady Marsields Schimmel koftet breihundert goldne, lebendige Louisd'ore — ach! und die Louisd'ore stehen so hoch und steigen noch täglich.

Ja, bie Louisb'ore werben noch fo hoch fteigen, bag ein armer Gelehrter, wie unfer einer, fie gar nicht mehr wirb erreichen tonnen.

Sie haben keinen Begriff bavon, herr Doktor, wie viel Gelb ich ausgeben wuß, und babei behelfe ich mich mit einem einzigen Bebienten, und nur wenn ich in Rom bin, halte ich mir oinen Kapellan für meine haustapelle. Seben Sie, da kommt mein Opazinth.

Die kleine Gestalt, bie in biesem Augenblid bei der Windung eines hügels zum Borschein kam, hätte vielmehr den Ramen einer Feuerklite verdient. Es war ein schlotternd weiter Scharlachrod, überladen mit Goldtressen, die im Sonnenglanze strahlten, und aus dieser rothen Pracht schwiste ein Köpschen herver, das mir sehr wohlbesannt zuniette. Und wirklich, als ich das bläglich besorgliche Gesichichen und die geschäftig zwinkunden Neuglein näher betrachteite, erkannte ich jemanden, den ich eher auf dem Berg Sinai als auf den Appeninen erwartet hatte, und das war kein anderer als Derr Dirsch, Schutzbürger in Damburg, ein Mann, der nicht bloß immer ein sehr ehrlicher Lotteriekollecteur gewesen, sondern sich auch auf Dühneraugen und Juwelen versteht, dergestalt, daß er erstere von letzteren nicht bloß zu unterscheiden, sondern auch die Dühneraugen ganz geschicht auszuschneiden und die Juwelen ganz genau zu tariven weiß.

3ch bin guter Doffnung — fprach er, als er mir naber tam — bag Sie mich noch tennen, obgleich ich nicht mehr hirsch heiße. Ich heiße jest Hyazinth nub bin ber Kammerbiener bes herrn Gumpel.

Spazinth! rief biefer, in ftaunenber Aufwallung über bie Inbistrezion bes Dieners.

Sein Sie nur ruhig, herr Gumpel, ober herr Gumpelino, ober herr Markese, ober Eure Ercellenza, wir brauchen und gar nicht vor biesem herrn zu geniren, ber kennt mich, hat manches Loos bei mir gespielt, und ich möcht' sogat barauf schwören, er ist mir von ber lepten Renovirung noch sieben Rark neun Schilling schnibig — Ich freue mich wirklich, herr Doktor, Sie hier wieber zu sehen. Daben Sie hier ebenfalls Bergnügungs-Geschäfte? Was sollte man sonst hier thun, in bieser hipe, und wo man noch bazu Bergauf und Bergab steigen muß. Ich bin hier bes Abends so mübe, als ware ich zwanzig mal vom Altonaer Thore nach bem Steinshot gelausen, ohne was babei verblent zu haben.

D Jefu! - rief ber Martefe - fdweig, fdweig! 3ch fhaffe mir einen anbern Bebienten an.

Warum schweigen ? - verseste Dirich Opaginihos - If es mir boch lieb, wenn ich mal wieder gutes Deutsch sprechen tann mit einem Gefichte, bas ich schon einmal in hamburg gesehen, und bente ich an hamburg -

Dier, bei ber Erinnerung an fein fleines Stiefvaterlänboen, wurden bes Mannes Menglein fimmterub feucht, und feufgend fprach er: Bas ift ber Menich! Dan geht vergnügt vor bem Altonger Thore, auf bem Samburger Berg, fragieren, und befleht bort bie Merkwürdigkeiten, bie Lowen, bie Gevögel, bie Dapagopim, bie Affen, bie ausgezeichneten Menfchen, und man lägt fich Carouffel fahren ober elettriffren, und man bentt, was wurde ich erft für Bergnügen haben an einem Orte, ber noch zweihunbert Mellen von Samburg weiter entfernt ift, in bem Lande wo die Citronen und Drangen machien, in Italien! Bas ift ber Menfch! Ift er vor bem Altonaer Thore, fo mochte er gern in Italien sein, und ift er in Italien, fo möchte er wieber vor bem Altonaer Thore fein! Ach ftanbe ich bort wieber und fabe wieber ben Michaelisthurm, und oben barun bie Uhr mit ben großen golbnen Rablen auf bem Bifferblatt, bie großen golbnen Bahlen, bie ich fo oft bes nachmittags betrachtete, wenn fie fo freundlich in ber Sonne glänzten — ich batte fie oft kuffen mögen. Ath, ich bin jest in Italten, wo bie Citronen und Drangen wachsen; wenn ich aber bie Citronen und Drangen machfen febe, so bent' ich an ben Steinweg ju hamburg, wo fie, ganger Rarren voll, gemachlich aufgestavelt liegen, und wo man sie rubig genießen fann, obne bag man nötbig hat so viele Gefahr-Berge zu besteigen und so viel Dipwarme andzusteben. Go wahr mir Gott belfe, herr Martefe, wenn ich es nicht ber Ebre wegen gethan batte und wegen ber Bilbung, fo mare ich Ihnen nicht bierber gefolgt. Aber bas muß man Ihnen nachsnaen, man bat Ehre bei Ibnen und belbet fich.

Dyaginth! - fprach jest Gumpelino, ber burch biefe Schmeichelei etwas befanftigt worben, - Dyaginth geb jest gu -

3ch weiß schon -

Du weißt nicht, lage ich bir, Spazinib -

Ich fag' Ihnen, Derr Gumpel, ich weiß. En. Ereellens fcieden mich jest gu ber Laby Marfielb — Mir braucht man gar nichts zu fagen. Ich weiß Ihre Gebanken, bie Sie noch gar nicht gebacht, und vielleicht Ihr Lebtag gar nicht beuten werben. Einen Bebienten wie mich, bekommen Sie nicht fo keicht — und ich ihn es ber Ehre wegen, und bet Bilbung wegen, und wirflich, man hat Ehre bei Ihnen und bilbet fich — Bei diesem Worte puste er fich die Rase mit einem febr weißen Tafchentuche.

Dydzinith, sprach ber Martiefe, bu gehft jest zu ber Lady Julie Martielb, zu meiner Julia, und bringft ihr biese Tulpe — nimm sie in Acht, denn sie koftet fünf Paoli — und fagt ihr —

Ich weiß schon ---

Du weißt nichts. Gag' ihr: bie Tulpe ift unter ben Blumen -

Ich weiß schon, Sie wollen ihr etwas burch bie Blume fagen. Ich habe für fo manches Lotterieloos in meiner Collecte felbst eine Devise gemacht —

Ich fage bir, Opaginih, ich will feine Devise von bir. Bringe biese Blume an Laby Marfielb, und fage ihr:

Die Tulpe ist unter ben Blumen Bas unter ben Rasen ber Strachino; Doch mehr als Blumen und Rase Berehrt Dich Gumpelino!

So wahr mir Gott alles Gut's gebe, bas ift gut! — rief Hyazinth — Winten Sie mir nicht, herr Markese, was Sie wissen, bas weiß ich, und was ich
weiß, bas wissen Sie. Und Sie, herr Doktor, leben Sie wohl! Um bie Kleinigkeit mahne ich Sie nicht. — Bei biesen Worten stieg er den Hügel
wieder hinab, und murmelte beständig: Gumpelino Strachino — Strachino
Gumpelino —

Es ist ein treuer Mensch-sagte ber Markese-sonst hatte ich ihn langst abgeschafft, wegen seines Mangels an Etilette. Bor Ihnen hat das nichts zu bedeuten. Sie verstehen mich. Wie gefällt Ihnen seine Livree? Es sind noch für vierzig Thaler mehr Tressen bran als an der Livree von Rothschlib's Bedsensen. Ich habe innerlich mein Bergnügen, wie sich der Mensch dei mir perfetzionirt. Dann und wann gebe ich ihm selbst Unterricht in der Bildung. Ich sage ihm oft: Was ist Geld? Geld ift rund und rollt weg, aber Bildung bleibt. Ia, herr Dottor, wenn ich, was Gott verhilte, mein Geld verliere, so din ich doch noch immer ein großer Annstlenner, ein Kenner von Malerei, Must und Poesse. Sie sollen mir die Augen zublieden und mich in der Gallerle zu Florenz herumschen, und bei sedem Gemalbe, vor welches Sie mich hinstellen, will ich Ihnen den Naler nennen, der es gemalt hat,

ober wenigstens die Schule wozu bieser Maler gehört. Rust? Berftopfen Gie mir die Ohren und ich höre doch jede falsche Rote. Poese? Ich tenne alle Schauspieleriunen Deutschlands und die Dichter weiß ich auswendig. Und gar Natur! Ich bin zweihundert Meilen gezeißt, Tag und Nacht durch, um in Schottland einen einzigen Berg zu sehen. Italien aber geht über alles. Bie gefällt Ihnen hier diese Naturgegend? Welche Schöpfung! Sehen Sie mal die Bäume, die Berge, den himmel, da unten das Waster—ist nicht mie gemalt? Daben Sie es je im Theater schöner gesehen? Man wird su fagen ein Dichter! Berse kommen einem in den Sinn und man weiß nicht woher:

Schweigenb, in ber Abendbammenug Schleier Ruht die Flur, bas Lieb ber Saine ftirbig Nur bag hier, im alternben Gemäner Melanchelisch noch ein heimchen zirpt.

Diefe erhabenen Borte beklamirte ber Markefe mit überschwellenber Rührung, indem er, wie verklart, in bas lachenbe, morgenhelle Thal hinabschaute.

#### Diertes Rapitel.

Als ich einst an einem schönen Frühlingstage unter ben Berliner Linden spazieren ging, wandelten vor mir zwei Frauenzimmer, die lange schwiegen, bis endlich die Eine schmachtend aufseufzte: ach, die frine Beeme! Worauf die Andre, ein sunges Ding, mit naiver Verwundrung fragte: Mutter, was gebn Ihnen die jrine Beeme an?

Ich tann nicht umbin zu bemerken, daß beibe Personen zwar nicht in Seibe gefleibet gingen, jedoch teineswegs zum Pöbel gehörten, wie es benn überhaupt in Berlin keinen Pöbel giebt, außer etwa in den höchsten Ständen. Was aber jene naive Frage selbst betrifft, so kommt sie mir nie aus dem Gedächtnisse. Ueberall, wo ich unwahre Naturempfindung und dergleichen grüne Lügen ertappe, lacht sie mir ergöplich durch den Sinn. Auch bei der Deflamazion des Markese wurde sie in mir laut, und den Spott auf meinen Lippen errathend, rief er verdrießlich: Stören Sie mich nicht — Sie haben keinen Sinn für reine Natürlichkeit — Sie sind ein zerrissener Mensch, ein zerrissenes Gemüth, so zu sagen, ein Byron.

Lieber Lefer, geborft Du vielleicht zu jenen frommen Bögeln, die da einftimmen in das Lieb von byronischer Zorissenheit, das mir schon seit zehn Dahren, in allen Weisen vorgepfiffen und vorgezwitschert worben, und sogar im Schabel bes Martefe, wie Du oben gehört haft, sein Echo gefunden? Ach, theurer Lefer, wenn Du über jene Zerriffenheit klagen willft, so beklage lieber, baß die Welt felbst mitten entzwei geriffen ift. Denn ba bas Derz bes Dichters ber Mittelpunkt ber Welt ift, so mußte es wohl in seziger Zeit jammerlich zerriffen werben. Wer von seinem Derzen rühmt, es sei ganz geblieben, ber gesteht nur, baß er ein prosaisches weitabgelegenes Winkelherz hat. Durch bas meinige ging aber ber große Weltriß, und eben beswegen weiß ich, baß bie großen Götter mich vor vielen Anberen hochbegnabigt und bes Dichtermärtyrthums würdig geachtet haben.

Einst war die Welt ganz, im Alterthum und Mittelalter, trop ber äußeren Kämpfe gab's boch noch immer eine Welteinheit, und es gah ganze Dichter. Wir wollen diese Dichter ehren und uns an ihnen erfreuen; aber jede Nachahmung ihrer Ganzheit ift eine Lüge, eine Lüge, bie jedes gesunde Auge durchschaut und bie dem Sohne dann nicht entgeht. Jüngst, mit vieler Mühe, verschaffte ich mir in Berlin die Gedichte eines jener Ganzheitdichter, der über meine byronische Zerrissendie so sehr gestlagt, und bei den erlogenen Grünlichkeiten, den zarten Naturgefühlen, die mir da, wie frisches Deu entgegendusteten, wäre mein araves Derz, das schon hinlänglich zerrissen ift, fast auch vor Lachen geborsten, und unwillführlich rief ich: Mein lieber Derr Intendanturrath Wilhelm Neumann, was gehn Ihnen die jrine Beeme an?

Sie find ein zerrissener Mensch, so zu fagen ein Byron — wiederholte ber Markese, sah noch immer verklärt hinab in's Thal, schnalzte zuwellen mit ber Zunge am Gaumen vor anbächtiger Bewunderung — Gott! Gott! Alles wie gemalt!

Armer Byron! foldes ruhige Genießen war Dir versagt! War Dein herz so verborben, daß Du die Natur nur seben, ja sogar schildern, aber nicht von ihr bestäigt werden konnteft? Ober hat Bishy Shelley Recht, wenn er sagt: Du habest die Natur in ihrer tenschen Nactheit belauscht und wurdest beshalb, wie Aktaon, von ihren hunden zerriffen!

Genug bavon; wir tommen ju einem befferen Gegenstanbe, nemlich ju Signora Laetizia's und Franschesta's Wohnung, einem fleinen, weißen Gebäube, bas gleichsam noch im Regligs ju sein scheint, und vorn zwei große runbe Fenster hat, vor welchen die hochaufgezogenen Weinstöde ihre langen Ranton herabhängen laffen, bag es aussieht als felen grüne Daare, in lockger hülle, über die Augen des Dauses. An der Thure schon flingt es uns bunt entgegen, wirbeinde Trillet, Guitarrentine und Gelächter.

# Sunftes Rapitel.

Signora Laetigia, eine fünfzigfahrige junge Rofe, lag im Bette und trillerte und schwapte mit ihren beiben Galans, wovon ber eine auf einem niebrigen Schemel vor ihr fag und ber anbre, in einem großen Geffel lebnend, Die Buitarre fpielte. 3m Rebengimmer flatterten bann und mann, ebenfalls bie Fegen eines fußen Liebes ober eines noch munberfußeren Lachens. Dit einer gewissen wohlfeilen Ironie, bie ben Martese zuweilen anwandelte, prafentirte er mich ber Signorg und ben beiben Berren, und bemerkte babei: ich fei berfelbe Johann Beinrich Beine, Dottor Juris, ber fest in ber beutschen furiftifcben Literatur berühmt fei. Bum Unglud war ber eine Berr ein Professor aus Bolegna, und zwar ein Jurift, obgleich fein wohlgewölbter, runber Bauch ibn eber ju einer Anstellung bei ber fphärifchen Trigonometrie ju qualificiren fcbien. Ginigermaßen in Berlegenheit gefest, bemertte ich, bag ich nicht unter meinem eigenen Ramen fdriebe, fonbern unter bem Ramen Jarte; und bas fagte ich aus Befcheibenheit, inbem mir gufällig einer ber wehmuthigften Infettennamen unferer juriftifden Literatur in's Gebachtniß tam. Der Bolognefer beffagte awar, biefen berühmten Ramen noch nicht gebort au baben welches auch bei bir, lieber Lefer, ber fall fein wirb - boch zweifelte er nicht, bag er balb feinen Glang über bie gange Erbe verbreften werbe. Dabei lebnte er fich purite in feinem Geffel, griff einige Afforde auf ber Guitarre und fang ans Arurs

D mächtiger Brama! Ach lag Dir bas Lallen Der Unschulb gefallen, Das Lallen, bas Lallen —

Wie ein lieblich nadenbes Nachtigall-Echo schmetterte im Rebenzimmer eine ahnliche Reladia. Signara Laetigia aber trillerte bazwischen im feinften Distant:

Dir allein glüht biese Wange, Dir nur flopfen biese Vulfe; Boll von sugem Liebesbrange Debt mein Derz sich bir allein!

Und mit ber fettigften Profastimme feste fie hingu: Bartolo, gieb mir ben Spudnapf.

Bon seinem niebern Bantihen erhab fich jest Bartolo mit feinen burven bölgernen Beinen, und prafentirte ehrerbietig einen etwas unreinlichen Rap) von blauem Vorzelan.

Diefer zweite Galan, wie mir Gumpelino auf beutsch zuflüfterte, war ein

sehribmter Dichter, bessen Lieber, obgleich er sie schon vor zwanzig Jahren gebichlet, noch jest in ganz Stalien klingen, und mit der füßen Liebesgluth, bie in ihnen flammt, Alt und Jung berauschen; — derwellen er sethst jest nur ein armer, veralteter Mensch ift, mit blassen Augen im welten Gesteht, bünnen weißen Härchen auf dem schwankenden Kopfe, und kalter Armuth im klimmerlichen Derzen. So ein armer, alter Dichter mit seiner kahlen Hölgernbeit, gleicht den Weinstelen, die wir im Winter auf den kalten Bergen stehen sehen, dürr und laublos, im Winde zitternd und von Schnee bebedt, während ber süße Most, der ihnen einst entquoll, in den fernsten Landen gar manches Zecherherz erwärmt und zu ihrem Lobe berauscht. Wer weiß, wenn einst die Kelter der Gedanken, die Druckerpresse, auch mich ausgepresst hat, und nur noch im Berlagsteller von hossmann und Campe, der alte, abgezapste Geist zu sinden ist, sie ich selbst vielleicht oben so dunn und klimmerlich, wie der alte Bartolo auf dem Schenel neben dem Bette einer alten Inamorata, und reiche ihr auf Berlangen den Rass des Spuckes.

Signora Laetizia entiquibigte fich bei mir, baß fie zu Bette liege und zwar bäuchlings, indem ein Geschwür an der Legitinität, bas fie fich durch vieles Feigen-Essen zugezogen, sie jest hindere, wie es einer ordentlichen Frau zieme, auf dem Mücken zu liegen. Sie sag wirklich ungefähr wie eine Sphinz; ihr hoch frifirtes Daupt ftämmte sie auf ihre beiden Arme, und zwischen diesen wogte ihr Busen wie ein rothes Meer.

Sie find ein Deutscher? frug fie mich.

3ch bin zu ehrlich, es zu läugnen, Signora! entgegnete meine Benigfeit.

Ach, ehrlich genug find bie Deutschen! - seufzte fie - aber was hufft es, bag bie Leute ehrlich find, bie uns berauben! fie eichten Italien ju Grunde. Deine besten Freunde fiben eingefeitert in Milano; nur Staverei -

Rein, nein, rief ber Martefe, beklagen Sie fich nicht über bie Deutschen, wir find liberwundene Ueberwender, bestegte Stoger, sobald wir nach Italien kommen; und Sie sehen Signora, Sie sehen und Ihnen zu Fissen fallen, ist dasselbe — Und indem er sein gelbseidenes Taschentuch ausbreitete und darauf niederkniete, sette er hinzu: Dier kniee ich und huldige Ihnen im Namen von ganz Deutschland.

Christophoro bi Gumpelino! - feufate Signora tiefgerührt und fcmachtenb - fieben Sie auf und umarmen Sie mich!

Damit aber ber holbe Schafer nicht bie Frifur und bie Schufafe feinen Geliebten verdurbe, lüßte fie ihn nicht auf bie glühenben Lippen, sonbern auf bie holbe Stirne, so daß bas Gesicht tiefer hinabreichte, und bas Steuer beffelben, bie Rase, im rothen Meere herumruberte.

Signor Bartolo! rief ich, erlauben Sie mir, bag auch ich mich bes Spudnapfes bebiene. Wehmüthig lächelte Signor Bartoln, sprach aber kein einziges Bort, obgleich er, nächst Mezzophante, für den besten Sprachlehrer in Bologna gilt. Wir sprechen nicht gern, wenn Sprechen unsere Profession ist. Er diente der Signora als ein stummer Ritter, und nur dann und wann mußte er das Gebicht rezitiren, das er ihr vor fünf und zwanzig Jahren aus's Theater geworfen, als sie zuerst in Bologna, in der Rose der Ariadne austwat. Er selbst mag zu jener Zeit wehlbelaubt und glübend gewesen sein, vielleicht ähnlich dem beiligen Qionysos selbst, und seine Laetizia-Ariadne stürzte ihm gewiß dachantisch in die blübenden Arme — Eros Bacche! Er dichtete damals noch viele Liebezgedichte, die, wie schon erwähnt, sich in der italienischen Literatur erhalten haben, nachdem der Dichter und die Geliebte selbst schon zu Makulatur geworden.

Fünf und zwanzig Jahre hat fich seine Treue bereits bewährt, und ich bente, er wird auch bis an sein seliges Ende auf bem Schemel sipen, und auf Berlangen seine Berse rezitiren ober ben Spucknapf reichen. Der Professor ber Jurisprudenz schleppt sich fast eben so lange schon in den Liedeskelseln der Signora, er macht ihr noch immer so eifrig die Cour wie im Ansang dieses Jahrhunderts, er muß noch immer seine alabemischen Borlesungen undarmberzig vertagen, wenn se seine Begleitung nach irgend einem Orte verlangt, und er ift noch immer belastet mit allen Servituten eines ächten Patito.

Die treue Ausbauer biefer beiben Anbeter einer langft ruinirten Schonbeit. maa vielleicht Gewohnbeit fein, vielleicht Vietas gegen frühere Gefühle, vielleicht nur das Gefühl felbst, das sich von der jezigen Beschaffenheit seines ebemaligen Begenstandes ganz unabhängig gemacht hat, und biefen nur noch mit ben Augen ber Erinnerung betrachtet. Go feben wir oft alte Leute an einer Straffenecke, in fatholischen Städten, por einem Mabonnenbilbe tuicen, bas fo verblaft und verwittert ift, bag nur noch wenige Spuren und Belichtsumriffe bavon übrig geblieben find, ja, bag man bort vielleicht nichts mehr siebt als die Nische, worin es gemalt fand, und die Lampe, die etwa noch barüber häugt; aber bie alten Leute, bie, mit bem Rofenfrang in ben gitternben Sanben, bort fo anbachtig Injeen, haben fcbon feit ihren Jugenbiahren bort gefniet, Bewohnheit treibt fie immer, um biefelbe Stunbe, ju bemfelben Aled, fie mertten nicht bas Erlöften bes geliebten Beiligenbilbes, und am Enbe macht bas Alter ja boch fo schwachsichtig und blind, bag es gang gleichgültig sein mag, ob ber Gegenstand unserer Anbeiung überhaupt noch sichtbar ist ober nicht. Die ba glauben ohne ju feben, find auf jeben gall gludlicher als die Scharfäugigen, die jebe bervorblübende Rungel auf bem Antlig ihrer Mabonnen gleich bemerten. - Richts ift fcredlicher als folche Bemerfungen! Einft freifich, glaubte ich, bie Treulofigkeit ber Frauen fei bas Schrecklichfte, und um bann bas Schredlichfte ju fagen, nannte ich fie Schlangen. Aber,

ach! jest weiß ich, bas Schredlichste ift, bag fie nicht gang Schlangen find; benn bie Schlangen tonnen jebes Jahr bie alte Saut von fich abftreifen und neugebäutet fich verfüngen.

Ob einer von ben beiben antiken Selabons barüber eifersichtig war, bag ber Markefe, ober vielmehr beffen Kase, obermähnterinssen in Bonne schwamm, bas konnte ich nicht bemerken. Bartolo saß gemütheruhig auf seinem Bänkehen, bie Beinstäcken über einander geschlagen, und spielte mit Signoras Schooshunden, einem jener hübschen Thierchen, die in Bologna zu Dause sind und die man auch bei uns unter dem Ramen Bologneser kennt. Der Professor ließ sich durchaus nicht stören in seinem Gesange, den zuweilen die kichernd süßen Tone im Nebenzimmer parodistisch überzubelten; dann und wann unterbrach er auch selbst seinen Singsang, um mich mit juristischen Fragen zu behelligen. Wenn wir in unserem Urtheil nicht übereinstimmten, griff er hastige Aktorbe und klimperte Beweisstellen. Ich aber unterstützte meine Reinung immer durch bie Autorität meines Lehrers, des großen Dugo, ber in Bologna unter dem Ramen Ugone, auch Ugolino, sehr berühmt ist.

Ein großer Mann! rief ber Profeffor und flimperte babei und fang:

Seiner Stimme fanfter Ruf Lönt noch tief in beiner Bruft, Und die Qual, die fie dir schuf, In Entzüden, füße Luft.

Auch Thibant, ben bie Staliener Tibalbo nennen, wird in Bologna fehr geehrt; boch tennt man bout nicht fowohl bie Schriften jener Männer, als vielmehr ihre Sauptansichten und beren Gegensas. Gans und Savigny fant ich ebenfalls nur bem Ramen nach bekannt. Letteren hielt ber Profesor für ein gelehrtes Frauenzimmer.

So, so — sprach er, als ich ihn aus biefem leichtverzeihlichen Irrthum zog — wirflich tein Frauenzimmer. Dan hat mir also falsch berichtet. Dan fagte mir sogar, ber Signor Gans habe biefes Frauenzimmer einst, auf einem Balle, zum Tanze aufgeforbert, habe einen Refüs bekommen, und baraus sei eine literarische Feinbschaft entflanden.

Man hat Ihnen in der That fallch berichtet, der Signor Gans tanzt gar nicht, schon aus dem menschenfreundlichen Grunde, damit nicht ein Erdbeben entstebe. Jene Ausscherung zum Tanze ist wahrscheinlich eine misverstandene Allegorie. Die htsortsche Schule und die philosophische werden als Tänzer gedacht, und in solchem Sinne denkt man sich vielleicht eine Quadrille von Ugone, Tibaldo, Gans und Sadigny. Und vielleicht in solchem Sinne, sagt man, daß Signor Ugone, obgleich er der Diable botteux der Inrisprudenz ist, doch so ziener gas tanze wie die Lemiere, und daß Signor Gans, deine. I.

in ber neueften Beit, einige große Sprünge verfucht, bie ihn jum Doguet ber philosophischen Schule gemacht haben.

Der Signor Gans — verbefferte fich ber Professor — tanzt also bloß allegerisch, so zu sagen metaphorisch — Doch plöglich, ftatt weiter zu sprechen, griff er wieber in die Saiten ber Guitarre, und bei dem tollsten Geklimper sang er wie toll:

Es ift wahr, sein theurer Rame Ift die Wonne aller Derzen. Stürmen laut des Meeres Wogen, Droht der Himmel schwarz umzogen, Hört man stets Tarar nur rusen, Gleich als beugten Erd' und himmel Bor des Delden Ramen sich.

Bon herrn Göschen wußte ber Professor nicht einmal, daß er eristire. Dies aber hatte seine natürlichen Gründe, indem der Ruhm des großen Göschen noch nicht bis Bologna gedrungen ift, sondern erst die Poggio, welches noch vier deutsche Meilen davon entfernt ist und wo er sich zum Bergnügen noch einige Zeit aufhalten wird. — Göttingen selbst ist in Bologna lange nicht so bekannt, wie man schon, der Dankbarkeit wegen, erwarten dürste, indem es sich das deutsche Bologna zu nennen pflegt. Ob diese Benennung treffend ist, will ich nicht untersuchen; auf seden Fall aber unterscheiden sich beide Universtäten durch ben einfachen Umstand, daß in Bologna die kleinsten hunde und die größten Gelehrten, in Göttingen hingegen die kleinsten Gelehrten und die größten Hunde zu finden sind.

# Sechftes Rapitel.

Als der Markese Christophoro di Gumpelino seine Rase hervorzog aus dem rothen Meere, wie weiland König Pharao, da glänzte sein Antlis in schwigender Selbstwonne. Tief gerührt gab er Signoren das Versprechen, sie, sobald sie wieder signen könne, in seinem eigenen Wagen nach Bologna zu bringen. Nun wurde veradredet, daß alsbann der Prosessor vorausreisen, Bartolo hingegen im Wagen des Markese mitsahren solle, wo er sehr gut auf dem Bock sipen und das Dündchen im Schoose halten könne, und daß man endlich in vierzehn Tagen zu klorenz eintressen wolle, wo Signora Franschessa, die mit Rylady nach Pisa reise, unterbessen ebenfalls zurückgekehrt sein würde. Während der Markese an den Fingern die Kosten berechnete, summte er vor sich bin

di tanti palpiti. Signora foling bazwischen die lautesten Ariller, und ber Professor fturmte in die Saiten ber Guitarre und sang babei so glühenbe Worte, baß ihm die Schweißtropfen von ber Stirne und bie Thranen aus ben Augen liefen, und sich auf seinem rothen Gesichte zu einem einzigen Strome vereinigten. Während bieses Singens und Klingens ward plöplich bie Thure bes Rebenzimmers aufgeriffen und herein sprang ein Wefen

Euch, ihr Mufen ber alten und ber neuen Welt, Guch fogar 3hr noch unentbedten Mufen, bie erft ein fpateres Befchlecht verehren wirb, und bie ich icon langft gegbnet babe, im Balbe und auf bem Deere, Euch beschwör' ich. gebt mir Farben, womit ich bas Wefen male, bas nachft ber Tugenb bas Berrlichfte ift auf biefer Belt. Die Tugenb, bas verfteht fich von felbft, ift bie erfte von allen Berrlichkeiten, ber Beltichbufer ichmudte fie mit fo vielen Reigen, baf es ichien, als ob er nicht eben fo Berrliches mehr bervorbringen fonne; ba aber nahm er noch einmal alle feine Rrafte gusammen, und in einer auten Stunde ichuf er Signorg Franichesta, Die icone Tangerin, bas größte Meisterftud, bas er nach Erschaffung ber Tugenb bervorgebracht, und wobei er fich nicht im minbeften wieberholt bat, wie irbische Meifter, bei beren fpateren Berten bie Reize ber früheren wieber geborgterweise jum Borichein tommen - Rein, Signora Franschesta ift gang Driginal, fie bat nicht bie minbefte Aebnlichfeit mit ber Tugend, und es giebt Renner, bie fie fur eben fo berrlich halten, und ber Tugend, bie früher erschaffen worben, nur ben Borrang ber Anciennitat querfennen. Aber bas ift ein großer Mangel, wenn eine Tängerin einige fechstaufenb Jahre gu jung ift?

Ach, ich febe fie wieber, wie fie, aus ber aufgestoffenen Thure bis gur Mitte bes Zimmers bervorfpringt, in bemfelben Momente fich ungablige Dal auf einem Fuge herumbreht, fich bann ber Lange nach auf bas Govba binwirft. fich bie Augen mit beiben Banben verbedt halt, und athemlos ausruft: ach, ich bin fo mube vom Schlafen! Run nabt fich ber Martele und balt eine lange Rebe, in feiner ironisch breit ehrerbietigen Manier, bie mit feinem fura abbrechenben Befen, bei praftischen Geschäftserinnerungen, und mit feiner Berfloffenbeit, bei fentimentaler Anregung, gar ratbfelbaft fontraftirte. Dennoch war biefe Manier nicht unnatürlich, fie hatte fich vielleicht baburch natürlich in ibm ausgebilbet, baff es ihm an Rühnheit fehlte, jene Obmacht, wogu er fich burd Gelb und Geift berechtigt glaubte, unumwunden fund ju geben, weshalb er fie feigerweise in bie Borie ber übertriebenften Demuth qu pertanpen suchte. Sein breites Lächeln bei folden Gelegenheiten batte unangenehm Ergöpliches, und man wufite nicht, ob man ibm Drigel ober Beifall gollen follte. In folder Beife bielt er feine Morgenrebe por Signora Franichesta. bie, noch halb folafrig, ihn taum anborte, und als er jum Solug um bie Erlaubnig bat, ihr bie guge, wenigstens ben linten gug, tuffen ju burfen,

und zu biesem Geschäfte, mit großer Sorgfalt, sein gelbfeibenes Taschentuch über ben Kußbeben ausbreitete und barauf nieberkniete: fredte sie ihm gleich-gültig ben linken Juß entgegen, her in einem allerliebst rothen Schuh stedte, im Gegensah zu bem rechten Juße, ber einen blauen Schuh trug, eine brollige Coketterie, wodurch die zarte niedliche Form der Füße noch merklicher werten sollte. Als der Markese den kleinen Juß ehrsuchtsvoll geküßt, erhob er sich mit einem ächzenden D Jesu! und bat um die Erlaubnis, wich, seinen Breund, vorstellen zu dürfen, welches ihm ebenfalls gähnend gewährt wurde, und wobei er es nicht an Lobsprüchen auf meine Bortrosslicheit fehlen ließ, und auf Cavalier-Parole betheuerte, daß ich die unglückliche Liebe ganz vortresslich besungen habe.

Ich bat die Dame ebenfalls um die Bergünstigung ihr den linken Auß füssen zu dürsen, und in dem Momente, wo ich bieser Ehre theilhaftig wurde, erwachte sie aus einem dämmernden Traume, beugte sich lächelud zu mir herab, betrachtete mich mit großen verwunderten Augen, sprang freudig empor die in die Mitte des Zimmers, und drette sich wieder unzählige Mal auf einem Fusse bis es faß schultte wunderdar, wie mein derz sich beständig mitbrette, die es faß schwindelig wurde. Der Prosessor aber griff dabei lustig

in bie Saiten feiner Buitarre und fang:

Eine Opern-Signora erwählte Bum Gemahl mich, warb meine Bermählte, Und geschloffen war balb unfre Ch'. Webe mir Armen! weh!

Balb befreiten von ihr mich Corfaren, Ich vertaufte fie an bie Barbaren, Ehe fie fich es konute verfehn. Bravo, Biskroma! fchön! fchön!

Roch einmal betrachtete mich Signora Franschesks scharf und mußternd, vom Ropf bis zum Fuße, und mit zufriedener Miene dankte sie dann dem Markese, als sei ich ein Geschenk, das er ihr aus Artigkeit mitgebracht. Sie sand wenig daran auszusesen: nur waren ihr meine Daare zu hellbraun, sie hätte sie dunkler gewünscht, wie die Daare des Abbate Cecco, auch meine Augen sand sie zu klein und mehr grün als blau. Bur Bergeltung, lieder Leser, sollte ich seit Signora Franscheak eben so mäkelnd schildern; aber ich habe wahrhaftig an dieser liedlichen, saft leichtsunig gefarmten Graziengestalt nichts auszusesen. Auch das Gesicht war ganz göttermäßig, wie man es bei griechischen Statuen sindet, Stirne und Rase gaben nur eine einzige senkrecht gerade Linie, einen süßen rechten Winkel bildete damit die untere Rasenlinie, die



wundersam turz war, eben so schmal war die Entsernung von der Nase zum Munde, bessen Lippen an beiden Enden kaum ausreichten und von einem träumerischen Lächeln ergänzt wurden; darunter wöldte sich ein liebes, volles Kinn, und der hals — Ach! frommer Leser ich komme zu weit, und außerdem habe ich bei dieser Inauguralschilderung noch kein Recht von den zwei schweigenden Blumen zu sprechen, die wie weiße Poesse hervorleuchteten, wenn Signora die silbernen Salstnöpfe ihres schwarzseidnen Rleibes enthätelte — Lieber Leser! laß und lieber emporsteigen zu der Schilderung des Gesichtes. wovon ich nachträglich noch zu berichten habe, daß es klar und blaßgelb wie Bernstein war, daß es von den schwarzen Saaren, die in glänzend glatten Ovalen die Schläse bebeckten, eine kindliche Ründung empfing, und von zwei schwarzen plöplichen Augen, wie von Zauberlicht, beleuchtet wurde.

Du fiehft, lieber Lefer, bag ich bir gern eine grundliche Lofalbefchreibung meines Glüdes liefern mochte, und, wie anbere Reisenbe ibren Berfen noch befonbere Rarten von biftorifch wichtigen ober fonft mertwürbigen Begirten beifügen, fo möchte ich Franschesta in Rupfer ftechen laffen. Aber ach! was bilft bie tobte Covie ber auffern Umriffe bei Formen, beren göttlichfter Reis in ber lebenbigen Bewegung besteht. Gelbft ber beste Maler tann uns biefen nicht jur Anichauung bringen : benn bie Malerei ift boch nur eine platte Luge. Cher vermöchte es ber Bilbhauer; burch wechselnbe Beleuchtung tonnen wir bei Statnen und einigermaßen eine Bewegung ber Formen benten, und bie Kadel, bie ihnen nur äußeres Licht zuwirft, scheint fie auch von innen gu beleben. Ja, es giebt eine Statue, bie bir, lieber Lefer, einen marmornen Begriff von Franfchesta's herrlichteit ju geben vermochte, und bas ift bie Benus bes großen Canova, bie bu in einem ber letten Gale bes Dallages Pitti ju Floreng finden tannft. 3ch bente jest oft an biefe Statue, gumeilen träumt mir, fie lage in meinen Armen, und belebe fich allmählig und fluftere enblich mit ber Stimme Franscheska's. Der Ton biefer Stimme mar es aber, ber jebem ihrer Borte bie lieblichfte, unenblichfte Bebeutung ertheilte, und wollte ich bir ihre Borte mittheilen, fo gabe es blog ein trodnes Berbarium von Blumen, bie nur burch ihren Duft ben größten Berth befagen. Auch fprang fie oft in bie Dobe, und tangte mabrent fie fprach, und vielleicht war eben ber Tang ihre eigentliche Sprache. Dein Derz aber tangte immer mit und eretutirte bie fcwierigften Das und zeigte babei fo viel Tangtalent, wie ich ihm nie gugetraut batte. In folder Beife ergablte Franfchesta auch bie Gefchichte von bem Abbate Cecco, einem jungen Burichen, ber in fle verliebt war, als fie noch im Arno-Thal Strobbüte ftridte, und fie verficherte, bag ich bas Blud batte ibm abnlich ju feben. Dabei machte fie bie gartlich. ften Pantominen, brudte ein über's andere Mal bie Kingerfpipen an's Berg. fchien bann mit gehöhlter Danb bie gartlichften Befühle hervorzuschöpfen, warf fic enblich fdwebend, wit voller Brug, aufs Gopha, bang bas Geficht in bie Riffen, ftredte binter fich ibre fune in bie bobe und lief fie wie bolgerne Duppen agiren. Der blaue fuß follte ben Abbate Cecco und ber rothe bie arme Franschesta vorftellen, und indem fie ibre eigene Geschichte parobirte, ließ sie die beiben verliebten Füße von einander Abschied nehmen, und es war ein rührend närrisches Schauspiel, wie fich beibe mit ben Spigen tuften, und bie gartlichften Dinge fagten - und babei meinte bas tolle Dabden ergentich kichernbe Thranen, bie aber bann und mann etwas unbewufit tiefer aus ber Seele tamen, als bie Rolle verlangte. Gie ließ auch, im brolligen Schmergenbubermuth ben Abbate Cecco sine lange Rebe halten, worin er bie Schonbeit ber armen Franschesta mit bebantischen Metaphern rübmte, und bie Art wie fie auch, ale arme Franschesta, Antwort gab und ihre eigene Stimme, in ber Sentimentalität einer früheren Beit, topirte, batte etwas Puppenfpielwehmuthiges, bas mich wundersam bewegte. Abe Cecco! Abe Franschesta! war ber beständige Refrain, die verliebten Fugden wollten fich nicht verlaffen - und ich mar endlich frob, ale ein unerbutliches Schickfal fie von einander trennte, indem fuße Ahnung mir guffüfterte, bag es für mich ein Diggeschick mare, wenn bie beiben Liebenben beständig vereint blieben.

Der Professor applaubirte mit possenhaft schwirrenben Guitarrentonen, Signora trillerte, bas Hinden bellte, ber Markese und ich klasschen in die Handen und Signora Franschesta kand auf und verneigte sich bankbar. Es ist wirklich eine schöne Comöbie, sprach sie zu mir, aber es ist schon lange ber, seit sie zuerst aufgeführt worden, und ich selbst bin schon so alt — rathen Sie mal wie alt?

Sie erwartete seboch keineswegs meine Antwort, sprach rasch: achtebn Jahr — und brehte sich babel wohl achtebnmal auf einem Auß herum, Und wie alt sind Sie, Dottore?

Ich, Signore, bin in ber Neujahrenacht Achtgehnhundert geboren,

Ich habe Ihnen ja febon gefagt, bemerkte ber Martefe, es ift einer ber erften Männer unseres Jahrbunberts.

Und wie alt halten Sie mich? rief plöplich Signora Laetizia, und ohne an ihr Eva-Roftum, bas bis jest die Bettbede verborgen hatte, zu benten, erhob sie sich bei dieser Frage so leibenschaftlich in die Bobe, daß nicht nur das rothe Meer, sondern auch ganz Arabien, Sprien und Mesapotemien zum Borschein kam.

Indem ich, ob dieses gräßlichen Aublices, erichroden gurudpralite, ftammelte ich einige Redeusarten über die Schwierigfeiten, eine seiche Frage gu lösen, indem ich ja Signora erft gur halfte gefeben hattes doch da fie noch eifriger in mich drang, geftand ich ihr die Wahrheit, nemlich daß ich bas Berhaltnig ber italienischen Jahre zu ben beutschen noch nicht zu berechnen wiffe. Ift ber Unterschieb groß? frug Signora Laetigia.

Das versieht sich, antwortete ich ihr, ba bie hipe alle Körper ausbehnt, so sind bie Jahre in dem warmen Italien viel länger als in dem kalten Deutschland.

Der Martese jog mich besier aus ber Berlegenheit, inbem er galant behauptete, ihre Schönheit habe sich jest erft in ber üppigften Reife entfaltet. Und Signora! seste er hingu, so wie die Pomeranze, je alter sie wird, auch besto gelber wird, so wird auch Bore Schönheit mit jedem Jahre besto reifer.

Die Dame schien mit bieser Bergleichung zufrieben zu sein, und gestand ebenfalls, baß sie sich wirklich reiser fühle als sonft, besonders gegen damals, wo sie noch ein dunnes Ding gewesen und zuerst in Bologna aufgetreten sei, und daß sie noch jest nicht begreise, wie sie in solcher Gestalt so viel Furore habe machen können. Und nun erzählte sie ihr Debüt als Ariadne, worauf sie, wie ich später entbeckte, sehr ost zurückam, bei welcher Gelegenheit auch Signor Bartolo das Gedicht beklamiren mußte, das er ihr damals auss Theater geworsen. Es war ein gutes Gedicht, voll rührender Trauer über Theseus Treulosigkeit, voll blinder Begeisterung für Bachus und blühender Berbeus Treulosigkeit, voll blinder Begeisterung für Bachus und blühender Berbersichung Ariadne's. Bella cosa! rief Signora Laetizia bei seder Strophe, und auch ich lobte die Bilder, den Bersbau und die ganze Behandlung sener Mutbe.

Ja, sie ift sehr schin, sagte ber Professor, und es liegt ihr gewiß eine histonische Wahrheit zum Grunde, wie benn auch einige Autoren uns ausbrücklich gezählen, baß Oneus, ein Priester bes Bachus, sich mit ber trauernben Ariabne vermählt habe, als er sie verlassen auf Navos angetroffen; und, wie oft geschieht; ift in ber Sage aus bem Priester bes Gottes, ber Gott selbst gemacht worden.

Ich konnte biefer Meinung nicht beistimmen, ba ich mich in ber Mythologie mehr zur historischen Ausbeutung hinneige, und ich entgegnete: In ber gangen Fabel, bag Ariabne, nachdem Theseus sie auf Naros sigen lassen, sich bem Bachus in die Arme geworfen, sehe ich nichts anderes als die Allegorie, daß sie sich bem Trunt ergeben hat, eine Hypothese, die noch mancher Gelehrte meines Baterlandes mit mir theilt. Sie, herr Markese, werden wahrschein-lich wiffen, daß ber selige Banquier Bethmann, im Sinne dieser hypothese, seine Ariadne so zu beleuchten wußte, daß sie eine rothe Rase zu haben schien.

Ja, ja, Bethmann in Frankfurt war ein großer Mann! rief ber Markese; jeboch im seiben Augenblick schien ihm etwas Bichtiges burch ben Kopf zu laufer, seufzenb sprach er vor sich hin: Gott, Gott, ich habe vergessen nach Frankfurt an Rothschild zu schreiben! Und mit ernstem Geschäftsgesicht, worans aller parobistische Scherz verschwunden schien, empfahl er sich kurzweg, ohne lange Teremonien, und versprach gegen Abend wiederzukommen.

Als er fort war und ich im Begriff ftand, wie es in der Welt gebräuchlich ift, of meine Glossen über eben den Mann zu machen, durch bessen Güte ich die angenehmste Bekanntschaft gewonnen, da fand ich zu meiner Verwunderung, daß alle ihn nicht genug zu rühmen wußten, und daß alle besonders seinen Enthusiasmus für das Schöne, sein adelig feines Betragen, und seine Uneigennützigkeit in den übertriedensten Ausdrücken priesen. Auch Signora Fransches fimmte ein in diesen Lobgesang, doch gestand sie, seine Rase sei etwas beängstigend und erinnere sie immer an den Thurm von Pisa.

Beim Abschieb bat ich fie wieber um bie Bergünstigung, ihren linken Fuß kussen zu burfen; worauf sie, mit lächelnbem Ernft, ben rothen Schuh ausgog, so wie auch ben Strumpf; und indem ich nieberkniete, reichte fie mir ben weißen, blühenden Lilienfuß, ben ich vielleicht gläubiger an die Lippen vreste, als ich es mit dem Juß des Pabstes gethan haben möchte. Wie sich von selbst versteht, machte ich auch die Kammerjungfer, und half den Strumpf und den Schub wieder anzieben.

Ich bin mit Ihnen zufrieben,—fagte Signora Franschesta, nach verrichtetem Geschäfte, wobei ich mich nicht zu sehr übereilte, obgleich ich alle zehn Finger in Thätigkeit setze, — ich bin mit Ihnen zufrieben, Sie sollen mir noch öfter bie Strümpfe anziehen. Deute haben Sie ben linken Zug geküßt, morgen soll Ihnen ber rechte zu Gebote stehen. Uebermorgen bürfen Sie mir schon bie linke Pand küssen, und einen Tag nachher auch die rechte. Führen Sie sich gut auf, so reiche ich Ihnen späterhin ben Mund, u. s. w. Sie sehen, ich will Sie gern avanziren lassen, und da Sie jung sind, können Sie es in ber Welt noch weit bringen.

Und ich habe es weit gebracht in dieser Welt! Def seib mir Zeugen, toskanische Rächte, bu hellblauer himmel mit großen silbernen Sternen, Ihr
wilden Lorbeerbusche und heimlichen Myrten, und Ihr, o Rymphen des Appennins, die Ihr mit bräutlichen Tänzen uns umschwebtet, und Euch zuruckträumtet in jene besseren Götterzeiten, wo es noch keine gothische Lüge gab,
die nur blinde, tappende Genüsse im Berborgenen erlaubt und sedem freien
Gefühl ihr heuchlerisches Feigenblätichen vorklebt.

Es beburfte teiner besonberen Feigenblätter; benn ein ganger Feigenbaum mit vollen ausgebreiteten Zweigen raufchte über ben Bauptern ber Gludlichen.

#### Siebentes Kapitel.

Was Prügel sind, bas weiß man schon; was aber bie Liebe ift, bas hat noch keiner herausgebracht. Einige Naturphilosophen haben behauptet, es fei eine Art Elektrizität. Das ift möglich; benn im Momente bes Berliebens ift uns au Muthe, als habe ein eleftrifder Strahl aus bem Auge ber Beliebten plöglich in unfer Berg eingeschlagen. Ach! biefe Blige find bie verberblichften, und wer gegen biefe einen Ableiter finbet, ben will ich bober achten ale Franklin. Gabe es boch fleine Blipableiter, bie man auf bem Bergen tragen fonnte, und woran eine Wetterftange mare, Die bas fchreckliche Feuer anderewo bin ju leiten permöchte. 3ch fürchte aber, bem fleinen Amor fann man feine Pfeile nicht fo leicht rauben, wie bem Jupiter feinen Blis und ben Torannen ihr Zepter. Aufferbem wirft nicht jebe Liebe blipartig : manchmal lauert fie, wie eine Schlange unter Rofen, und erfpaht bie erfte Bergenslude, um bineinzuschlüpfen ; manchmal ift es nur ein Bort, ein Blid, die Ergablung einer unscheinbaren Banblung, was wie ein lichtes Samenforn in unfer Berg fällt, eine gange Wintergeit barin liegt, bis ber Frühling fommt, und bas fleine Samenforn aufschießt ju einer flammenben Blume, beren Duft ben Ropf betäubt. Dieselbe Conne, Die im Nilthal Cauptens Rrotobilleneier ausbrütet, tann jugleich ju Potsbam an ber Savel bie Liebessaat in einem jungen Bergen gur Bollreife bringen - bann giebt es Thranen in Cappten und Dotebam. Aber Thranen find noch lange feine Erflarungen-Bas ift bie Liebe ? Dat feiner ihr Befen ergrundet ? bat feiner bas Rathfel gelöft ? Bielleicht bringt folche Lofung größere Qual als bas Rathfel felbft, und bas Berg erschrickt und erftarrt barob, wie beim Anblid ber De-Schlangen ringeln fich um bas fcbredliche Wort, bas biefes Rathfel auflöft - D, ich will biefes Auflhfungswort niemals wiffen, bas brennenbe Elend in meinem Bergen ift mir immer noch lieber als falte Erftarrung. D. fprecht es nicht aus, 3br gekorbenen Gestalten, die 3br fcmenlos wie Stein. aber auch gefühllos wie Stein burch bie Rofengarten biefer Belt wanbelt. und mit bleichen Lippen auf ben thorichten Gefellen berablächelt, ber ben Duft ber Rofen breift und über Dornen flagt.

Wenn ich bir aber, lieber Leser, nicht zu sagen vermag, was die Liebe eigentlich ist, so könnte ich dir doch ganz aussührlich erzählen, wie man sich gebehrbet
und wie einem zu Muth ist, wenn man sich auf den Appenninen verliedt hat.
Man gebehrdet sich vemlich wie ein Rarr, man tanzt über Sligel und Felsen
und glaubt, die ganze Welt tanze mit. Zu Muthe ist einem babei, als sei
die Welt erst heute erschaffen worden, und man sei der erste Mensch, Ach,
wie schön ist das Ales! jauchzte ich, als ich Franschesko's Wohnung verlassen
hatte. Wie schön und kostdar ist diese neue Welt! Es war mir, als müßte
ich allen Pflanzen und Thieren einen Namen geben, und ich benannte Ales
nach seiner innern Natur und nach meinem eignen Gefühl, das mit den
Nußendingen so wunderbar verschmolz. Meine Bruft war eine Quelle von
Offenbarung, und ich verstand alle Formen und Gestaltungen, den Duft der

Pflanzen, ben Gesang ber Bögel, bas Pfeisen bes Windes und das Rauschen Ber Wasserfälle. Manchmal hörte ich auch die göttliche Stimme: Abam, wo bist du? Dier bin ich, Franscheska, rief ich bann, ich bete dich an, benn ich weiß ganz gewiß, du hast Sonne, Mond und Sterne erschaffen und die Erde mit allen ihren Creaturen! Dann kicherte es aus den Myrtenbüschen, und heimlich seufzte ich in mich hinein: O süge Thorheit, verlaß mich nicht!

Späterhin, als die Dämmerungszeit herantam, begann erst recht bie verrückte Seligkeit der Liebe. Die Bäume auf den Bergen tanzten mit schweren Säuptern, die von der scheibenden Sonne so roth bestrahlt wurden, als hätten sie sich mit ihren eigenen Weintrauben berauscht. Unten der Bach schoß hastiger von dannen, und rauschte angstvoll, als fürchte er, die entzückt taumelnden Berge würden zu Boden stürzen. Dabei wetterleuchtete es so lieblich, wie lichte Küsse. Ja, rief ich, der lachende Himmel küst die geliebte Erde — D Franschesta, schöner Dimmel, laß mich deine Erde sein! Ich bin so ganz irbisch, und sehne mich nach dir, mein himmel! So rief ich und stredte die Arme siehend empor, und rannte mit dem Ropse gegen manchen Baum, den ich dann umarmte statt zu schelten, und meine Seele jauchzte vor Liebestrunkenheit, — als plöplich ich eine glänzende Scharlachgestalt erblickte, die mich aus allen meinen Träumen gewaltsam herausriß, und der fühlsen Wirklichteit zurückgab.

# Achtes Kapitel.

Auf einem Rasenvorsprung, unter einem breiten Lorbeerbaume, saß Dyazinthos, ber Diener bes Martese, und neben ihm Apollo, bessen Dund. Lesterer ftand vielmehr, indem er die Borberpfoten auf die Scharlachtniee bes fleinen Mannes gelegt hatte, und neugierig zusah, wie dieser, eine Schreibtafel in den Bänden haltend, dann und wann etwas hineinschrieb, wehmuthig vor sich hinlächelte, das Köpfchen schuttelte, tief seufzte und sich dann vergnügt die Nase pupite.

Bas Denfer, rief ich ihm entgegen, Dirich Opaginthos! macht bu Gebichte? Run, die Zeichen find gunftig, Apollo fieht bir gur Seite und ber Lorbeer hangt icon über beinem Daupte.

Aber ich that bem armen Schelme Unrecht. Liebreich antwortete er: Gebichte? Rein, ich bin ein Freund von Gebichten, aber ich schreibe boch keine. Was sollte ich schreiben? Ich hatte eben nichts zu thun, und zu meinem Bergnügen machte ich wir eine Liste von ben Namen bersenigen Freunde, bie einft in meiner Collette gespielt haben. Einige bavon sind mir sogar noch etwas schulbig — Glauben Sie nur nicht, herr Doktor, ich wollte Sie mahnen —

bas bat Beit, Sie find mir gut. Datten Sie nur gulest 1365 ftatt 1364 gefvielt, fo maren Sie jest ein Mann von hunberttaufent Mart Banco, und brauchten nicht bier berumzulaufen, und fonnten rubig in Damburg figen, rubig und vergnügt, und fonnten fich auf bem Sopha ergablen laffen, wie es in Italien aussieht. Go mabr mir Gott belfe! ich ware nicht bergereift, batte ich es nicht herrn Gumbel ju Liebe gethan. Ach, wie viel Dig' und Gefahr und Mübiafeit muß ich aussteben, und wo nur eine Uebersvannung ift ober eine Schwärmerei, ift auch Berr Gumbel babei, und ich muß alles mitmachen. 3ch ware icon langft von ihm gegangen, wenn er mich miffen könnte. Denn wer foll nachher ju Saufe ergablen, wie viel Ehre und Bilbung er in ber Frembe genoffen? Und foll ich bie Bahrheit fagen, ich felbst fang' an, viel auf Bilbung zu geben. In Samburg bab' ich fie Gottlob nicht nöthig; aber man fann nicht wiffen, man fommt einmal nach einem anbern Drt. Es ift eine gang anbere Welt jest. Und man hat Recht; fo ein bischen Bilbung giert ben gangen Menichen. Und welche Ehre bat man bavon! Laby Marfielb gum Beifviel, wie bat fie mich biefen Morgen aufgenommen und bonorirt! Bang parallel wie ihres Gleichen. Und fie gab mir einen Francestoni Trinkgelb, obicon bie Blume nur fünf Daoli gefoftet bat. Außer bem ift es auch ein Bergnügen, wenn man ben fleinen, weißen guß von iconen Damenpersonen in Banben bat.

Ich war nicht wenig betreten über biese lette Bemerkung, und bachte gleich : ift bas Stichelei? - Die konnte aber ber Lump icon Kenntnif haben von bem Glude, bas mir erft benfelben Tag begegnet, ju berfelben Beit, als er auf ber entgegengesetten Seite bes Berge mar ? Gab's bort etwa eine abnliche Scene und offenbarte fich barin bie Ironie bes großen Weltbubnenbichtere ba broben, bağ er vielleicht noch taufent folder Scenen, bie gleichzeitig eine bie andere parobiren, jum Bergnugen ber himmlifden Deerschaaren aufführen ließ? Inbeffen beibe Bermuthungen waren ungegrundet, benn nach langen wiederholten Fragen, und nachbem ich bas Beribrechen geleiftet, bem Martefe nichts zu verrathen, gestand mir ber arme Menfch: Laby Marfielb habe noch ju Bette gelegen, ale er ihr bie Tulpe übermicht, in bem Augenblick, wo er feine icone Anrebe balten wollte, fei einer ibrer fuße nacht jum Boricein gekommen, und ba er Bubneraugen baran bemerkt, habe er gleich um bie Erlaubniß gebeten, fie ausschneiben zu burfen, welches auch gestattet und nachber. augleich für bie Ueberreichung ber Tulpe, mit einem Francestoni belohnt worben fei.

Es ift mir aber immer nur um bie Ehre zu thun, — feste Dyazinth hinzu — und bas habe ich auch bem Baron Rothschilb gesagt, als ich bie Ehre haue, ihm bie Hühneraugen zu schneiben. Es geschah in seinem Rabinet; er saß babei auf seinem grünen Sessel, wie auf einem Thron, sprach wie ein König,

um ihn herum ftanben seine Courtiers, und er gab seine Orbres, und schiefte Stafetten an alle Könige; und wie ich ihm während bessen bie Bühneraugen schnitt, bacht' ich im Berzen: bu hast jeht in Danben ben Just bes Mannes, ber selbst jest die gunze Weit in Banben hat, bu bist jest ebenfalls ein wichtiger Mensch, schneibest bu ihn unten ein biechen zu scharf, so wird er verbrießlich, und schneibest oben die größten Könige noch ätger — Es war ber glüdlichste Roment meines Lebens!

Ich tann mir biefes schöne Gefühl vorstellen, herr hnazinth. Welchen aber von bet Rothschildichen Dynastie haben Sie solchermaßen amputirt? War es etwa ber hochberzige Britte, ber Mann in Combarbstreet, ber ein Leihhaus für Kaifer und Könige errichtet hat?

Berfteht fich, Derr Dottor, ich meine ben großen Rothschilb, ben großen Rathan Rothschilb, Rathan ben Weisen, bei bem ber Raiser von Brafilien feine biamantene Krone verfest hat. Aber ich habe auch bie Ehre gehabt, ben Baron Salomon Rothschilb in Frankfurt fennen gu lernen, und wenn ich mich auch nicht feines intimen Fuges zu erfreuen batte, fo wußte er mich boch ju fcatent. Als ber Berr Martefe ju ihm fagte, ich fei einmal Lotteriefolletteur gewefen, fagte ber Baron fehr wipig: ich bin ja ber Oberfollefteur ber rothschilbiden Loofe, und mein College barf bei Leibe nicht mit ben Bebienten effen, er foll neben mir bei Tifche figen - Und fo mabr wie mir Gott alles Gute geben foll, herr Doktor, ich fag nebent Salomon Rothschilb, und er bebanbelte mich gang wie feines Gleichen, gang famillionar. 3ch war auch bei ihm auf bem berühmten Rinberball, ber in ber Zeitung gestanben. Go viel Pracht bekomme ich mein Lebtag nicht mehr ju feben. Ich bin boch auch in hamburg auf einem Ball gewefen, ber 1500 Mart und 8 Schilling toftete, aber bas war boch wie ein Dubnerbredchen gegen einen Difthaufen. Die biel Golb und Gilber und Diamanten habe ich bort geseben! Bie viel Sterne und Drben! Den Falfenorben, bas golbene Blieg, ben Lowenorben, ben Ablerorben - sogar ein gang flein Kind, ich sage Ihnen, ein gang flein Kind trug einen Elephantenorben. Die Rinber maten icon madfirt und fpielten Anleihe, und waren angezogen wie We Abnige, mit Kronen auf ben Abpfen, ein gtoffer Junge aber war angezogen pragife wie ber alte Nathan Rothschilb. Er machte feine Sache fehr gut, hatte beibe Sanbe in ber Bofentafche, klimperte mit Gelb, schüttelte fich verbrieglich, wenn einer von den kleinen Königen was arboral baben wollte, und nut bem fleinen mit bem weisen Rod und ben rothen Dofen ftreichelte er freundlich bie Baden, und lobte ihn: bu bift mein Plaifir, mein Liebling, mein' Pracht, aber bein Better Dichel foll mir vom Letb' bleiben, ich werbe biefem Marren nichts borgen, ber taglich mehr Denfden ausalebt, als er fabrlich zu verzehren bat, es tommt burch ibn noch ein Unglud in bie Wett, und mein Geschäft wird baruntet leiben. Go wahr mir

Sott alles Guts gebe, ber Junge machte seine Sache sehr gut, besonders wenn er das dide Kind, das in weißen Atlas mit ächten silbernen Lilien gewidelt war, im Gehen unterstüpte und disweilen zu ihm sagte: na, na, du, du, führ' dich nur gut auf, ernähr' dich redlich, sorg' daß du nicht wieder weggejagt wirst, damit ich nicht mein Geld verliere. Ich versichere Sie, Herr Doktor, es war ein Bergnügen, den Jungen zu hören; und auch die andern Kinder, lauter liebe Kinder, machten ihre Sache sehr gut — die ihnen Kuchen gebracht wurde, und sie sich um das beste Stück stritten, und sich die Kronen vom Kopfrissen, und schrieen und weinten, und einige sich sogar — —

# Meuntes Rapitel.

Es giebt nichts Langweiligeres auf biefer Erbe, als bie Letture einer italienischen Reisebeschreibung - außer etwa bas Schreiben berfelben - unb nur baburch tann ber Berfaffer fie eingermaßen erträglich machen, baf er von Italien felbst fo wenig als möglich barin rebet. Trop bem, bag ich biefen Runftgriff vollauf anwende, fann ich bir, lieber Lefer, in ben nachften Rapiteln nicht viel Unterhaltung versprechen. Wenn bu bich bei bem ennupanten Zeug, bas barin vortommen wirb, langweilft, fo trofte bich mit mir, ber all biefes Beug fogar ichreiben mußte. 3ch rathe bir, überschlage bann und wann einige Seiten, bann fommft bu mit bem Buche ichneller gu Enbe - ach, ich wollt', ich fonnte es eben fo machen! Glanb' nur nicht, ich fcberge; wenn ich bir gang ernfthaft meine Bergensmeinung über biefes Buch gefteben foll, fo rathe ich bir, es jest zuzuschlagen, und gar nicht weiter barin zu lefen. 3ch will bir nächstens etwas Befferes fdreiben, und wenn wir in einem folgenben Buche, in ber Stabt Luffa, wieber mit Mathilben und Franschesta gufammentreffen, fo follen bich bie lieben Bilber viel anmuthiger ergögen, als gegenwärtiges Rapitel und gar bie folgenben.

Gottlob, vor meinem Fenster erklingt ein Leierkaften mit luftigen Melobien! Mein trüber Kopf bebarf solcher Aufheiterung, besonbers ba ich jest meinen Besuch bei Seiner Ercellenz bem Martese Christophero bi Gumpelino zu beschreiben habe. Ich will biese rührenbe Geschichte, ganz genau, wörtlich treu, in ihrer schmutigsten Reinheit mittheilen.

Es war schon spat, als ich die Wohnung bes Martese erreichte. Als ich in's Zimmer trat, stand Spazinth allein, und puste die golbenen Sporen seines Berrn, welcher, wie ich burch die halbgeöffnete Thure seines Schlafcabinets sehen konnte, vor einer Madonna und einem großen Kruzisire, auf den Knieen lag.

Seine. L.

Du mußt nemtich wiffen, lieber Lefer, bag ber Martefe, biefer vornehme Mann, jest ein guter Ratholit ift, bag er die Ceremonien ber alleinseligmachenben Kirche ftreng ausübt, und fich, wenn er in Rom ift, einen eigenen Capellan hält, aus bemfelben Grunde, weshalb er in England die besten Wetternner und in Paris die schönfte Tängerin unterhielt.

Derr Gumpel verrichtet jest sein Gebet — flüsterte Dyazinth mit einem wuchtigen Lächeln, und indem er nach bem Cabinete seines Derrn beutete, fügte er noch leiser hinzu: so liegt er alle Abend zwei Stunden auf ben Ruicen vor der Prima Donna mit dem Jesuellind. Es ist ein prächtiges Kunstbild und es tostet ibm sechsbundert Kranceskonis.

Und Sie, Derr Spazinth, warum Inteen Sie nicht hinter ihm? Dber find Sie etwa fein Freund von ber fatbolifden Religion?

3ch bin ein Freund bavon, und bin auch wieber tein Freund bavon, antwortete jener mit bebenflichem Ropfwiegen. Es ift eine gute Religion für einen vornehmen Baron, ber ben gangen Tag muffig geben fann, und für einen Runftfenner; aber es ift feine Religion für einen Damburger, für einen Mann, ber sein Geschäft bat, und burchaus teine Religion für einen Lotterietolletteur. 3d muß febe Rummer, bie gezogen wirb, gang eraft aufichreiben, und benfe ich bann gufällig an Bum! Bum! Bum! an eine fatholische Glod', ober fcwebelt es mir por ben Augen, wie fatholischer Beihrauch, und ich verfcbreib mich, und ich fcbreibe eine unrechte Babl, fo tann bas größte Unglud baraus entfteben. 3ch babe oft ju Berrn Gumbel gefagt: Em. Er. find ein reicher Mann und tonnen tathelifch fein fo viel Gie wollen, und tounen fich ben Berftanb gang tatholifch einräuchern laffen, und tonnen fo bumm werben, wie eine tatholifche Glad', und Gie haben boch ju effen; ich aber bin ein Gefchäftsmann, und muß meine fieben Ginne jusammen halten, um was zu verbienen. herr Gumbel meint freilich, es fei nothig fur bie Bildung, und wenn ich nicht tatholifch wurde, verftanbe ich nicht bie Bilber, bie jur Bilbung gehören, nicht ben Johann von Biebefel, ben Corretichio, ben Carratichio, ben Carravatichio - aber ich habe immer gebacht, ber Corretichio und Carratichio und Carravatichio fonnen mir alle nichts helfen, wenn niemanb mehr bei mir fpielt, und ich fomme bann in bie Datichio. ich Ihnen auch gesteben. Derr Dottor, bag mir bie fatholische Religion nicht einmal Bergnügen macht, und als ein vernünftiger Mann muffen Gie mir Recht geben. Ich febe bas Plaifir nicht ein, es ift eine Religion als wenn ber liebe Bott, gottbewahre, eben geftorben mare, und es riecht babei nach Beihrauch, wie bei einem Leichenbegangniß, und babei brummt eine fo traurige Begrabnifmufit, bag man bie Melancholit befommt - ich fage Ihnen, es ift feine Religion für einen Samburger.

Aber, Derr Spazinth, wie gefällt Ihnen benn bie protestantische Religion ?

Die ift mir wieber zu vernünftig, herr Doktor, und gabe es in ber proteftantischen Kirche keine Orgel, so ware sie gar keine Religion. Unter uns gesagt, diese Religion schabet nichts und ift so rein wie ein Glas Wasser, aber, fie hilft auch nichts. Ich habe sie probirt und diese Probe koftet mich vier Mark vierzehn Schilling —

Die fo, mein lieber Berr Dyagintt ?

Seben Sie, Berr Dottor, ich habe gebacht: bas ift freilich eine febr aufgeflärte Religion, und es fehlt ibr an Schwarmerei und Bunber : inbeffen. ein biochen Schwarmerei muß fie boch haben, ein gang flein Bunberchen muß fie boch thun fonnen, wenn fie fich für eine bonette Religion ausgeben will. Aber wer foll ba Bunber thun, bacht' ich, als ich mal in Samburg eine protestantische Rirche besah, bie zu ber gang tablen Gorte geborte, wo nichts als braune Bante und weiße Banbe find, und an ber Band nichts als ein fcware Tafelden bangt, worauf ein balb Dupenb weiße Rablen fteben. Du thuft biefer Religion vielleicht Unrecht, bacht' ich wieber, vielleicht konnen biefe Rablen eben fo gut ein Bunber thun wie ein Bilb von ber Mutter Gottes ober wie ein Anochen von ihrem Mann, bem beiligen Joseph, und um ber Sache auf ben Grund ju tommen, ging ich gleich nach Altona, und befeste eben biefe Bablen in ber Altonaer Lotterie, bie Ambe befeste ich mit acht Schilling, bie Terne mit feche, bie Quaterne mit vier, und bie Quinterne mit zwei Schilling - Aber, ich verfichere Sie auf meine Ehre, feine einzige von ben protestantischen Rummern ift berausgefommen. Best wußte ich mas ich zu benfen batte, jest bacht' ich, bleibt mir weg mit einer Religion bie gar nichts tann, bei ber nicht einmal eine Ambe heraustömmt — werbe ich fo ein Narr fein, auf biefe Religion, worauf ich icon vier Mart und vierzebn' Schilling gefest und verloren habe, noch meine gange Glückfeligkeit gu fepen ?

Die altfübliche Religion icheint Ihnen gewiß viel zwedmäßiger, mein Lieber?

Derr Doktor, bleiben Sie mir weg mit ber altstübischen Religion, bie wünsche ich nicht meinem ärgsten Feinb. Man hat nichts als Schimpf und Schande bavon. Ich sage Ihnen, es ist gar keine Religion, sonbern ein Unglück. Ich vermeibe alles, was mich baran erinnern könnte, und weil Dirsch ein jübisches Wort ist und auf Deutsch Hyazinth heißt, so habe ich sogar ben alten hirsch laufen lassen, und unterschreibe mich jest: Hyazinth, Collekteur, Operateur und Tarator. Dazu habe ich noch ben Bortheil, daß schon ein H. auf meinem Petschaft steht und ich mir kein neues stechen zu lassen brauche. Ich versichere Ihnen, es kommt auf dieser Welt viel darauf an wie man heißt; ber Rame thut viel. Wenn ich mich unterschreibe: "Hyazinth, Collekteur, Operateur und Tarator" so klingt bas ganz anders

als schreibe ich Hirsch schlechtweg, und man kann mich bann nicht wie einen gewöhnlichen Lump behandeln.

Mein lieber Derr Dyaginth! Ber tonnte Sie fo behanbein! Sie fcheinen fcon fo viel fur Ihre Bilbung gethan zu haben, bag man in Ihnen ben gebilbeten Mann fcon ertennt, ebe Sie ben Mund aufthun, um ju fprechen,

Sie baben Recht, Berr Doftor, ich babe in ber Bilbung Kortichritte gemacht wie eine Riefin. 3ch weiß wirflich nicht, wenn ich nach hamburg gurudkehre, mit wem ich bort umgehen foll; und was bie Religion anbelangt, fo weiß ich, mas ich thue. Bor ber Sand aber fann ich mich mit bem neuen ifraelitischen Tempel noch bebelfen : ich meine ben reinen Mosait-Gottesbienft. mit orthographischen beutschen Befangen und gerührten Drebigten, und einigen Schwärmereichen, die eine Religion burchaus nöthig bat. So wahr mir Gott alles Buts gebe, für mich verlange ich fest keine bellere Religion, und fie verbient, bag man fie unterftust. 3ch will bas meinige thun, und bin ich wieber in Bamburg, so will ich alle Sonnabend, wenn kein Ziehungstag ist, in ben neuen Religion-Tempel geben. Es giebt leiber Menschen, die biesem neuen ifraelitifden Gottesbienft einen folechten Ramen machen, und behaupten, er gebe, mit Refpett zu fagen, Gelegenheit zu einem Schisma - aber ich fann Ihnen versichern, es ift eine gute reinliche Religion, noch etwas zu gut für ben gemeinen Mann, für ben bie altfübische Religion vielleicht noch immer febr nüplich ift. Der gemeine Mann muß eine Dummheit haben, worin er fic gludlich fühlt, und er fühlt fich gludlich in feiner Dummbeit. Go ein alter Jube mit einem langen Bart und gerriffenem Rod, und ber tein orthographisch Wort sprechen kann und fogar ein bischen grindig ift, fühlt fich vielleicht innerlich glücklicher ale ich mit all meiner Bilbung. Da wohnt in Damburg, im Baderbreitengang, auf einem Gabl, ein Mann, ber beifit Mofes Lumb, man nennt ibn auch Dofes Lumpchen, ober furzweg Lumpchen; ber lauft bie gange Boche berum, in Bind und Better, mit feinem Paden auf bem Ruden, um feine baar Mart ju verbienen; wenn er nun Freitag Abende nach Daufe tommt, findet er bie Lampe mit fieben Lichtern angegunbet, ben Tifc weiß gebectt, und er legt feinen Daden und feine Sorgen von fich, und fest fich ju Tifch mit feiner ichiefen Frau und noch ichieferen Tochter, ift mit ihnen Fifche, bie gefocht find in angenehm meißer Anoblauchsauce, fingt babei bie prachtigften Lieber vom Ronig David, freut fich von gangem Bergen über ben Ausgug ber Rinber Ifrael aus Egypten, freut fich auch, bag alle Bofewichter, bie ihnen Bbfes gethan, am Enbe gestorben finb, bag Rönig Pharao, Nebutabnegar, Daman, Antiochius, Titus und all' folche Leute tobt find, baf Lumpchen aber noch lebt und mit Frau und Rind Fifch ift - Und ich fage Ihnen, Berr Dottor, bie Fische find belitat und ber Mann ift glüdlich, er braucht fich mit feiner Bilbung abzuqualen, er fist vergnugt in feiner Religion und feinem grünen Schlafrod, wie Diogenes in seiner Tonne, er betrachtet vergnügt seine Lichter, die er nicht einmal selbst pust — Und ich sage Ihnen, wenn die Lichter etwas matt brennen, und die Schabbesfrau, die sie zu pupen hat, nicht bei der Dand ist, und Rothschild der Große käme sest herein, mit all seinen Maklern, Diskonteuren, Spediteuren und Chess de Comptoir, womit er die Welt erobert, und er spräche: Roses Lump, bitte dir eine Gnade aus, was du haben wills, es soll geschehen — herr Doktor, ich din überzeugt, Moses Lump würde ruhig antworten: "puh' mir die Lichter!" und Rothschild der Große würde mit Berwunderung sagen: wär' ich nicht Rothschild, so möchte ich so ein Lümpschen sein!

Während Opazinth solchermaßen, episch breit, nach seiner Gewohnheit, seine Ansichien entwickeite, erhob sich der Narkese von seinem Beikissen, und trat zu uns, noch immer einige Paternoster durch die Nase schnalt des Betpultes ding, löschte die beiden Wachsterzen aus, die davor brannten, nahm das kupferne Cruzisix herab, kam damit zu uns zurück, und pupte es mit demselden Lappen und mit derselden spuckenden Gewissenstigkeit, womit er eben auch die Sporen seines Derrn gepust hatte. Dieser aber war wie ausgelöst in Dipe und weicher Stimmung; statt eines Oberkleides trug er einen weiten, blauseidenen Domino mit silbernen Frangen, und seine Nase schimmerte wehmüthig, wie ein verliedter Louisd'or. D Iesus! — seufzte er, als er sich in die Kissen bes Sophas sinken ließ — sinden Sie nicht, Derr Doktor, daß ich heute Abend sehr schwärmerisch aussehe? Ich bin sehr bewegt, mein Gemüth ist ausgelöst, ich ahne eine höhere Welt,

Das Auge sieht ben himmel offen, Es schweigt bas berg in Seligkeit!

herr Gumpel, Sie muffen einnehmen — unterbrach Spazinth bie pathetische Dellamazion — bas Blut in Ihren Eingeweiben ift wieber schwinbelig, ich weiß, was Ihnen fehlt —

Du weißt nicht - feufzte ber Berr.

Ich sage Ihnen, ich weiß — erwiderte ber Diener, und nickte mit seinem gutmüthig beihätigenden Gesichtchen — ich kenne Sie ganz durch und durch, ich weiß, Sie find ganz das Gegenthell von mir, wenn Sie Durst haben, habe ich Durst; Sie sind zu korpulent und ich bin zu mager, Sie haben viel Eindlung und ich habe bestwehr Geschäftssinn, ich bin ein Praktifus und Sie sind ein Diarrheitius, kurz und gut, Sie sind ganz mein Antipeder.

Ach Julia! — feufzie Gumpelino — war' ich ber gelbleberne Sanbichuh boch auf beiner Sanb und füßte beine Bange! Daben Sie, herr Doftor, jemals

bie Crelinger in Romes und Julia gesehen ?

Freilich, und meine ganze Seele ift noch bavon entzück-

Run bann — rief ber Markese begeistert, und Feuer schoff aus seinen Augen, und beleuchtete bie Rase — bann versteben Sie mich, bann wiffen Sie was es heißt, wenn ich Ihnen sage: ich liebe! Ich will mich Ihnen gang beconvriren. Dyazinth, geh mal hinaus —

3ch brauche gar nicht hinaus ju geben — fprach biefer verbrieflich — Sie brauchen fich vor mir nicht ju geniren, ich tenne auch bie Liebe, und ich weiß icon —

Du weißt nicht! rief Gumbeline.

Bum Beweise, herr Martese, bag ich weiß, brauche ich nur ben Ramen Julia Marsielb zu nennen. Beruhigen Sie sich, Sie werben wieber geliebt — aber es sann Ihnen alles nichts helfen. Der Schwager Ihrer Geliebten läßt sie nicht aus ben Augen, und bewacht sie Tag und Racht wie einen Diamant.

D ich Unglüdlicher — jammerte Gumpelino — ich liebe und bin wieber geliebt, wir brüden uns heimlich die hande, wir treten uns unter'm Tisch auf die Füße, winken uns mit den Augen, und wir haben keine Gelegenheit! Wie oft ftehe ich im Mondschein auf dem Balkon, und bilde mir ein, ich wäre felbst die Julia, und mein Romeo oder mein Gumpelino habe mir ein Rendezvous gegeben, und ich beklamire, ganz wie die Crelinger:

Komm Nacht! Komm Gumpelino, Tag in Nacht! Denn bu wirst ruhn auf Fittigen ber Nacht, Wie frischer Schnee auf eines Raben Rücken. Komm milbe, liebevolle Racht! Komm, gieb Mir meinen Romeo, ober Gumpelino—

Aber ach! Lorb Marfield bewacht uns beständig, und wir sterben beibe vor Sehnsuchtsgefühl! Ich werbe ben Tag nicht erleben, daß eine folche Nacht kommt, wo Sebes reiner Jugend Blüthe zum Pfande sept, gewinnend zu verlieren! Ach! so eine Nacht wäre mir lieber, als wenn ich das große Loos in ber hamburger Lotterie gewönne.

Welche Schwarmerei! — rief Spazinth — bas große Loos, 100,000 Mart!

3a, lieber als bas große Loos — fuhr Gumpelino fort — war' mir so eine Nacht, und ach! sie hat mir schon oft eine solche Nacht versprochen, bei ber erften Gelegenheit, und ich hab' mir schon gebacht, daß sie bann bes Morgens bestamiren wirb, gang wie bie Crelinger:

Willft bu ichon geben? Der Tag ift ja noch fern. Es war bie Nachtigall und nicht die Lerche, Die eben jest bein banges Ohr burchbrang. Sie singt bes Rachts auf bem Granatbaum bort. Glaub, Lieber, mir. es war bie Nachtigall.

Das große Loos für eine einzige Racht! - wieberholte unterbeffen mehrmale Ovazinth, und fonnte fich nicht zufrieben geben - 3ch babe eine große Dieinung, Derr Martele, von Ibrer Bilbung, aber bag Sie es in ber Schwarmerei fo weit gebracht, batte ich nicht geglaubt. Die Liebe follte einem lieber fein als bas große Loos! Wirklich, Berr Markefe, feit ich mit Ihnen Umgang babe, ale Bebienter, babe ich mir icon viel Bilbung angewöhnt; aber so viel weiß ich, nicht einmal ein Achtelchen vom großen Loos gabe ich für bie Gott foll mich bavor bewahren! Benn ich auch rechne fünfhundert Mark Abrugsbefort, so bleiben boch noch immer zwölftausenb Mark! Die Wenn ich alles gusammenrechne, was mich bie Liebe gefoftet bat, tommen nur zwölf Mart und breigebn Schilling beraus. Die Liebe! 3ch babe auch viel Umsonstaluck in ber Liebe gebabt, was mich gar nichts gefoftet bat: nur bann und wann babe ich mal meiner Geliebten bar Complaifang bie Bubneraugen geschnitten. Ein mabres, gefühlwoll leibenschaftliches Attachement batte ich nur ein einziges mal, und bas war bie bide Gubel vom Drechvall. Die Frau fpielte bei mir, und wenn ich tam, ihr bas Loos zu renoviren, brudte fie mir immer ein Stud Ruchen in bie Sanb, ein febr autes Stud Rucen : — auch bat fie mir manchmal etwas Cingemachtes gegeben, und ein Litorden babei, und ale ich ihr einmal flagte, bag ich mit Gemuthebeschwerben behaftet fei, gab fie mir bas Regept gu ben Pulvern, bie ihr eigner Mann braucht. 3d brauche bie Bulver noch bis gur beutigen Stunde, fie thun immer ihre Wirfung - weitere Folgen bat unfere Liebe nicht gehabt. 3ch bachte. herr Martefe, Sie brauchten mal eins von biefen Pulvern. Es war mein Erftes, als ich nach Italien tam, bag ich in Mailand nach ber Apothete ging. und mir bie Pulver machen ließ, und ich trage fie beständig bei mir. Barten ·Sie nur, ich will fie fuchen, und wenn ich fuche fo finde ich fie, und wenn ich fie finbe fo muffen fie Em. Ercelleng einnebmen.

Es wäre zu weitläuftig, wenn ich ben Commentar wiederholen wollte, womit der geschäftige Sucher sedes Stück begleitete, das er aus seiner Lasche kramte. Da kam zum Borschein: 1. ein halbes Wachslicht, 2. ein filbernes Etui, worin die Instrumente zum Schneiden der Hühneraugen, 3. eine Cltrone, 4. eine Pistole, die obgleich nicht gekaben, dennoch mit Papier umwidelt war, vielleicht damit ihr Anblick keine gefährliche Träume verursache, 5. eine gebruckte Liste von der lepten Ziehung der großen Damburger Lotterie, 6. ein schwarzlebernes Büchlein, worin die Psalmen Davids und die ausstehenden Schulden, 7. ein dürres Weibensträußen, wie zu einem Knoten verschlungen, 8. ein Päcken, das mit verblichenem Rosatasset überzogen war und die Quittung eines Lotterielooses enthielt, das einst sunfzigtausend Mark gewonnen, 9. ein plattes Stück Brod, wie weißgebackener Schisswiedach, mit einem kleinen Loch in der Ritte, und endlich 10. bie oben erwähnten Pulver,

bie ber fleine Maun mit einer gewissen Rührung und mit feinem verwundert wehmuthigen Kopfichutteln betrachtete.

Wenn ich bebenke — seufzte er — bag mir vor zehn Sahren bie bicke Gubel bies Rezept gegeben, und baß ich seht in Italien bin und baffelbe Rezept in Händen habe, und wieder die Worte lese: sal mirabilo Glauberi, das heißt auf bentsch ertra seines Glaubenfalz von der besten Sorte — ach, da ist mir zu Muth, als hätte ich das Glaubenfalz selbst schon eingenommen und als fühlte ich die Wirtung. Was ist der Wensch! Ich bin in Italien und benke an die dies Gudel vom Dreckwall! Wer hätte das gedacht! Ich kann mir vorstellen, sie ist seht auf dem Lande, in ihrem Garten, wo der Mond scheint, und gewiß auch eine Nachtigall singt oder eine Lerche —

Es ift bie Nachtigall und nicht bie Lerche! feufzte Gumpelino bazwischen, und beflamirte vor fich bin :

Sie fingt bes Rachts auf bem Granatbaum bort; Glaub, Lieber, mir, es war bie Rachtigall.

Das ist ganz einerlei — fuhr Hpazinth fort — meinethalben ein Ranarienvogel, die Bögel, die man im Garten hält, toften am wenigsten. Die Dauptsache ist das Treibhaus, und die Tapeten im Pavillon und die Staatssiguren,
die davor stehen, und da stehen, zum Beispiel ein nackter General, von den Göttern und die Benus Urinia, die beide drei hundert Mark tosten. Mitten
im Garten hat sich die Gudel auch eine Fontenelle anlegen lassen — Und da
steht sie vielleicht jest und puhlt sich die Nase, und macht sich ein Schwärmereivergnügen, und benkt an mich — Ach!

Rach biefem Seufzer erfolgte eine sehnsuchtige Stille, bie ber Markefe enblich unterbrach, mit ber schmachtenben Frage: Sage mir auf beine Ehre, Dyaginth, glaubst bu wirklich, bag bein Pulver wirken wird?

Es wird auf meine Ehre wirten, erwiderte jener. Warum soll es nicht wirfen? Mirkt es boch bei mir! Und bin ich benn nicht ein lebendiger Mensch so gut wie Sie? Glaubensalz macht alle Menschen gleich; und wenn Rothschild Glaubensalz einnimmt, fühlt er dieselbe Wirkung wie das kleinste Maklerchen. Ich will Ihnen alles voraussagen: Ich schütte das Pulver in ein Glas, gieße Wasser dazu, rühre es, und so wie Sie das hinuntergeschluckt haben, ziehen Sie ein saures Gesicht und sagen Prr! Prr!
Dernach hören Sie selbst, wie es in Ihnen herumkullert, und es ist Ihnen etwas kurios zu Muth und Sie legen sich zu Bett, und ich gebe Ihnen mein Ehrenwort, Sie stehen wieder auf, und Sie legen sich wieder, und sie sein Engel mit weißen Flügeln, und Sie tanzen vor Gesundheitswohlheit, nur ein bischen blaß sehen Sie bann aus; aber ich weiß, Sie sehen gern schmach-

tend blag aus, und wenn Sie schmachtend blag aussehen, sieht man Sie gern —

Obgleich Opazinth solchermaßen zurebete, und schon bas Pulver bereitete, hätte bas boch wenig gefruchtet, wenn nicht bem Markese plöglich die Stelle, wo Julia ben verhängnisvollen Trank einnimmt, in ben Sinn gekommen wäre. Was halten Sie Doktor — rief er — von ber Müller in Wien? Ich habe sie als Julia gesehen, und Gott! Gott! wie spielt sie! Ich bin boch ber größte Enthusiaft für die Erelinger, aber die Müller, als sie den Becher austrank, hat mich hingerissen. Seben Sie — sprach er, indem er mit komischer Geberde das Glas, worin Dyazinth das Pulver geschüttet, zur Danb nahm — seben Sie, so hielt sie ben Becher und schauberte, daß man Alles mitfühlte wenn sie sagte:

Ralt riefelt matter Schau'r burch meine Abern, Der fast bie Lebenswärm' erftarren macht!

Und so ftand fie, wie ich jest ftebe, und hielt ben Becher an bie Lippen, und bei ben Borten :

Weile, Tybalt!

Ich tomme Romeo! Dies trint ich Dir.

Da leerte fie ben Becher —

Bohl bekomme es Ihnen, Derr Gumpel! sprach Spazinth mit feierlichem Tone; benn ber Markese hatte in nachahmenber Begeisterung bas Glas ausgetrunken, und sich, erschöpft von ber Deklamazion, auf bas Sopha hingeworfen.

Er verharrte seboch nicht lange in biefer Lage; benn es flopfte plöplich semanb an die Thure, und herein trat Lady Marfield's fleiner Josey, ber bem Marfese, mit lächelnder Berbeugung, ein Billet überreichte und sich gleich wieder empfahl. Saftig erbrach jener das Billet; während er es las, leuchteten Rase und Augen vor Entzüden, jedoch plöplich überslog eine Geisterbläse sein ganzes Gesicht, Bestürzung zucke in seber Muskel, mit Berzweiflungsgeberden sprang er auf, lachte grimmig, rannte im Zimmer umber, und schrie:

Weh mir, ich Rarr bes Glüde!

Bas ift? Bas ift? frug Spazinth mit zitternber Stimme, und indem er frampfhaft bas Kruzifix, woran er wieder pupte, in zitternben banden hielt — Berben wir biefe Racht überfallen?

Bas ift Ihnen, herr Martefe, frug ich, ebenfalls nicht wenig erftaunt.

Lef't! lef't! — rief Gumpelino, indem er uns bas empfangene Billet hinwarf, und immer noch verzweislungsvoll im Zimmer umberrannte, wobei fein blauer Domino ihn wie eine Sturmwolke umflatterte — Weh mir, ich Rarr bes Glücks!

In bem Billete aber lafen wir folgenbe Borte:

Süßer Gumpelino! Sobalb es tagt, muß ich nach England abreisen. Mein Schwager ift inbessen schon vorangeellt und erwartet mich in Florenz. Ich bin jest unbeobachtet, aber leiber nur biese einzige Racht — Laß uns biese benupen, laß uns ben Restartelch, ben uns die Liebe frebenzt, die auf ben lesten Tropfen leeren. Ich harre, ich zittere —

Julia Marfield.

Weh mir, ich Narr bes Glude! jammerte Gumpelino—bie Liebe will mir ihren Neftarfelch frebenzen, und ich, ach! ich Hansnarr bes Glude, ich habe schon ben Becher bes Glaubenfalzes geleert! Ber bringt mir ben schrecklichen Trant wieber aus bem Magen? Diilfe!

Dier tann fein irbifder Lebensmenfc mehr helfen, feufzie Dyaginth.

3ch bebauere Sie von gangem Dergen, tonbolirte ich ebenfalls. Statt eines Relche mit Rettar ein Glas mit Glaubersalz zu genießen, bas ift bitter! Statt bes Thrones ber Liebe barrt Ihrer fetzt ber Stubl ber Racht!

O Jesus! O Jesus! — schrie ber Martese noch immer — 3ch fühle, wie es burch alle meine Abern rinnt — D waderer Apotheter! bein Trant wirft fonell — aber ich laffe mich boch nicht baburch abhalten, ich will zu ihr ellen, zu ihren Füßen will ich niebersinken, und ba verbluten!

Bon Blut ift gar nicht bie Rebe — begütigte Hyazinth — Sie haben ja teine Homeriben. Sein Sie nur nicht leibenschaftlich —

Rein, nein! ich will gu ihr bin, in ihren Armen - o Racht! o Racht -

34 sage Ihnen — fuhr Dyazinth fort mit philosophischer Gelassenheit — Sie werden in ihren Armen keine Ruhe haben, Sie werden zwanzigmal aufstehen müssen. Sein Sie nur nicht leidenschaftlich. Je mehr Sie im Jimmer auf- und abspringen und je mehr Sie sich alteriren, desto schneller wirkt das Slaudensalz. Ihr Gemüth spielt der Ratur in die Dände. Sie müssen wie ein Mann tragen, was das Schiekal über Sie beschlossen hat. Daß es so gesommen ist, ist vielleicht gut, und es ist vielleicht gut, daß es so gesommen ist. Der Mensch ift ein irdisches Wesen und begreift nicht die Kügung der Söttlicheit. Der Mensch meint oft, er ginge seinem Glüd entgegen, und auf seinem Wege steht vielleicht das Unglüd mit einem Stock, und wenn ein bürgerlicher Stock auf einen abeligen Rücken kommt, so fühlt's der Mensch, Derr Martese.

Weh mir, ich Rarr bes Glude! tobte noch immer Gumpelino, fein Diener aber fprach ruhig weiter:

Der Menfch erwartet oft einen Reld mit Rettar, und er friegt eine Prügel-

tuppe, und ift auch Rettar füß, fo find boch bie Brügel beste bitterer : und es ift noch ein wahres Glud, bag ber Menich, ber ben Anbern priigelt, am Enbemube wird, fonft tonnte es ber anbere mahrhaftig nicht aushalten. Gefährlider ift aber noch, wenn bas Unglud mit Dold und Gift, auf bem Bege ber Liebe, bem Menichen auflauert, fo bag er feines Lebens nicht ficher ift. Bielleicht, Derr Martefe, ift es wirflich gut, bag es fo gefommen ift, benn vielleicht waren Gie in ber Dipe ber Liebe ju ber Beliebten bingelaufen, und auf bem Bege mare ein fleiner Italiener mit einem Dolde, ber feche brabanter Ellen lang ift, auf Gie Ivogerannt, und batte Gie - ich will meinen Mund nicht jum Bofen auftbun - blos in bie Babe gestochen. Denn bier tann man nicht, wie in Damburg, gleich bie Bache rufen, und in ben Appeninen giebt es feine Rachtwächter. Dber vielleicht gar - fuhr ber unerbittliche Trofter fort, ohne burch bie Bergweiflung bes Martele fich im minbeften ftoren gu laffen - vielleicht gar, wenn Sie bei Laby Marfielb gang wohl und warm fagen, tame ploglich ber Schwager von ber Reife gurud und feste Ihnen bie gelabene Biftole auf bie Bruft, und liefe Gie einen Bechfel unterfdreiben von bunbert taufend Mart. 3ch will meinen Mund nicht jum Bofen aufthun, aber ich fete ben fall: Gie maren ein fconer Denich, und Laby Marfielb mare in Bergweiflung, baf fie ben iconen Menichen verlieren foll, und eiferfüchtig, wie bie Weiber find, wollte fie nicht, bag eine Anbere fich nachher an Ihnen beglude - Bas thut fie ? Gie nimmt eine Citrone ober eine Drange, und iduttet ein flein weißes Bulverden binein, und fagt: fuble bich, Beliebter, bu haft bich beiß gelaufen - und ben anbern Morgen find Gie wirflich ein fühler Menich. Da war ein Mann, ber hieß Dieper und ber hatte eine Leibenichafteliebe mit einer Dabdenverfon, bie bas Dofaunenengelhanden hieß, und bie wohnte auf ber Raffemacherei und ihr Mann wohnte in ber Rublentwiete ---

Ich wollte, hirfch — fchrie wuthend ber Martefe, bessen Unruhe ben hochsten Grad erreicht hatte — ich wollt', desn Pieper von der Fuhlentwiete, und
sein Posaunenengel von der Kaffemacherei, und du und die Gubel, Ihr hattet
mein Glaubensalz im Leibe!

Was wollen Sie von mir, Derr Gumpel? — verseste Dyazinth, nicht ohne Anflug von Sipe — Bas kann ich bafür, baß Laby Marfielb just heute Racht abreisen will und Sie just heute invitirt? Konnt' ich bas voraus wissen? Bin ich Aristoteles? Bin ich bei der Borsehung angestellt? Ich habe blos versprochen, baß bas Pulver wirken soll, und es wirkt so sicher, wie ich einst sellg werbe, und wenn Sie so bisparat und leibenschaftlich mit solcher Raseres hin- und berlaufen, so wird es noch schneller wirken —

So will ich mich ruhig hinseben! achzie Gumpelino, ftampfte ben Boben, warf fich ingrimmig auf's Sopha, unterbrudte gewaltsam seine Buth und

Derr und Diener faben fich lange fcweigenb an, bis jener endlich nach einem tiefen Seufger und faft fleinlaut ibn aurebete :

Aber Dirich, mas foll bie Frau von mir benten, wenn ich nicht tomme. Gie wartet fest auf mich. fie barrt fogar. fie gittert, fie glubt por Liebe --

Sie hat einen schönen Juß — sprach Spazinth in fich hinein und schüttelte wehmuthig sein Köpflein. In seiner Bruft aber schien es fich gewaltig zu bewegen, unter seinem rothen Rode arbeitete fichtbar ein kuhner Gebanke —

Derr Gumpel -- fprach es enblich aus ihm hervor -- fchiden Sie mich! Bei biefen Borten gog eine bobe Rothe über bas blagliche Gefchaftsgeficht.

## Behntes Rapitel.

Als Canbibe nach Elborabo tam, sab er auf ber Straße mehrere Buben, bie mit großen Goldflumpen statt mit Steinen spielten. Dieser Lurus machte ihn glauben, es seien bas Kinder des Königs und er war nicht wenig verwundert als er vernahm, daß in Elborado die Goldslumpen eben so werthlos sind, wie bei uns die Lieselsteine, und daß die Schulknaben damit spielen. Einem meiner Freunde, einem Ausländer, ist etwas Aehnliches begegnet, als er nach Deutschland kam und zuerst deutsche Bücher las, und über den Gedankenreichtum, welchen er darin sand, sehr erstaunte; dalb aber merkte er, daß Gedanken in Deutschland so häusig sind, wie Goldslumpen in Elborado, und daß jene Schriststeller, die er für Geistesprinzen gehalten, nur gewöhnliche Schulknaben waren.

Diese Geschichte kommt mir immer in ben Sinn, wenn ich im Begriffe ftebe, die schönften Resterionen über Runft und Leben niederzuschreiben, und bann lache ich, und behalte lieber meine Gebanken in der Feber, ober kripele statt dieser irgend ein Bilb ober Figurchen auf das Papier, und überrede mich, solche Tapeten seien in Deutschland, bem geistigen Elborado, weit brauchbarer als die goldigsten Gebanken.

Auf ber Lapete, bie ich Dir jest zeige, lieber Lefer, siehst Du wieber bie wohlbekannten Gesichter Gumpelino's und seines hirsch-hyazinthos, und wenn auch jener mit minder bestimmten Zügen bargestellt ift, so hoffe ich boch Du wirst scharftinnig genug sein, einen Regazionscharalter ohne allzu positive Bezeichnungen zu begreifen. Lestere könnten mir einen Insurienprozes zu Wege bringen, oder gar noch bedenklichere Dinge. Denn der Markese ist mächtig durch Gelb und Berbindungen. Dabei ist er ber natürliche Allitrte meiner Feinde, er unterstützt sie mit Subsidien, er ist Aristokrat, Ultra-Papist, nur etwas fehlte ihm noch — je nun, auch das wird er sich schon anlehren lassen er hat das Lehrbuch bazu in den Bänden, wie Du auf der Lapete sehen wirk.

Es ift wieber Abend, auf bem Tifte fteben zwei Armleuchter mit brennenben Bachofergen, ihr Schimmer fvielt über bie golbenen Rabmen ber Deiligenbilber, bie, an ber Banb bangenb, burch bas fladernbe Licht und bie beweglichen Schatten ju leben icheinen. Draugen, por bem Genfter, fteben im Albernen Mondidein, unbeimlich bewegungelos, Die buftern Bupreffen, und in ber Kerne ertonte ein trubes Marienlieben, in abgebrochenen Lauten und wie von einer franten Rinberftimme. Es berricht eine eigene Schwille im Bimmer, ber Martefe Chriftophoro bi Gumpelino fist, ober vielmehr liegt wieber, nachläßig vornehm, auf ben Riffen bes Gobbas, ber eble ichwinenbe Leib ift wieber mit bem bunnen blauseibnen Domino befleibet, in ben Sanben balt er ein Buch, bas in rothes Gaffianpapier mit Golbichnitt gebunben ift, und beflamirt baraus laut und fcmachtenb. Gein Auge bat babei einen gewiffen flebrigten Luftre, wie er verliebten Ratern eigen zu fein pflegt, und feine Wangen, fogar bie beiben Seitenflügel ber Rafe, find etwas leibenb blaff. Beboch, lieber Lefer, biefe Blaffe liefe fich wohl philosophisch anthropologisch erflären, wenn man bebenft, bag ber Marteje ben Abend vorber ein ganges Blas Glauberfals verichludt bat.

Dirich Spazinitos aber tauert am Boben bes Zimmers, und mit einem großen Stud weißer Kreibe zeichnet er auf bas braune Eftrich, in großem Rafftabe ungefähr folgende Charaftere.



Diefes Geschäft scheint bem fielnen Manne ziemlich saner zu werben; feuchend, bei bem jedesmaligen Buden, murmelt er verdrießlich: Spondens. Trochaus, Jambus, Antispaß, Anapast und die Best! Dazu hat er, um ber bequemeren Bewegung willen, ben rothen Oberrock abgelegt, und zum Borschein sommen zwei turze bemüthige Beinchen in engen Scharlachhosen, und zwei etwas längere, abgemagerte Arme in weißen, schlotternben hemdärmein.

Was find bas für sonderbare Figuren ? frug ich ihn, als ich biefem Treiben eine Beile zugesehen.

Das find Füße in Lebensgröße — achzite er zur Antwort — und ich geplagter Mann muß biefe füße im Ropf behalten, und meine Sande thun mir schon web von all ben gugen, die ich jest aufschreiben muß. Es find bie beine. L. wahren, achten Kupe von ber Poefie. Wenn ich es nicht meiner Bilbung wegen thate, so ließe ich die Poefie laufen mit allen ihren Füßen. Ich habe jest bei dem herrn Martese Privatunterricht in der Poefietunft. Der herr Martese lieft mir die Gedichte vor, und explizirt mir, aus wie viel Jugen sie bestehen, und ich muß sie notiren und dann nachrechnen, ob das Gedicht richtig ift.

Sie treffen uns — sprach ber Markefe, bibaktisch pathetischen Tones — wirklich in einer poetischen Beschäftigung. Ich weiß wohl, Doktor, Sie gebören zu ben Dichtern, bie einen eigensinnigen Kopf haben, und nicht einsehen, baß bie Füße in ber Dichtkunst bie hauptsache sind. Ein gebildetes Gemuth wird aber nur burch die gebildete Form angesprochen, diese können wir nur von den Griechen lernen und von den neueren Dichtern, die griechisch streben, griechisch benken, griechisch benken, griechisch benken, griechisch schaft wahr und in solcher Weise ihre Gefühle an den Mann bringen.

Berfteht fich an ben Mann nicht an bie Frau, wie ein unflafficher romantifcher Dichter ju thun pflegt - bemerfte meine Beniafeit.

Derr Gumpel spricht zuweilen wie ein Buch, flüsterte mir Dyaginth von ber Seite zu, preste die schmalen Lippen zusammen, blinzelte mit stolz vergnügten Acuglein, und schüttelte bas wunderstaunende Dauptlein. Ich sage Ihnen — seste er etwas lauter hinzu — wie ein Buch spricht er zuweilen, er ist dann so zu sagen kein Mensch mehr, sondern ein höheres Wesen, und ich werbe bann wie dumm, se mehr ich ihn anhöre.

Und was haben Sie benn jest in Banben? frug ich ben Martefe.

Brillanten! antwortete er und überreichte mir bas Buch.

Bei bem Bort "Brillanten" fprang Spazinth in bie Bobe; boch als er nur ein Buch fah, lächelte er mitleibigen Blide. Das brillante Buch aber hatte auf bem Borberblatte folgenben Titel:

"Gebichte von August Grafen von Platen; Stuttgarbt und Tübingen. Berlag ber J. G. Cotta'schen Buchhanblung. 1828."

Auf bem hinterblatte ftand zierlich geschrieben: "Geschent warmer brüberlicher Freundschaft." Dabei roch bas Buch nach jenem seltsamen Parfum, ber mit Cau be Cologne nicht bie minbeste Berwandschaft hat, und vielleicht auch bem Umstande beizumeffen war, daß ber Martese bie ganze Nacht barin gelesen hatte.

Ich habe die gange nacht kein Auge guthun können — klagte er mir — ich war so sehr bewegt, ich mußte eilf mal aus dem Bette fteigen, und gum Glüd hatte ich babei diese vortreffliche Lektüre, woraus ich nicht blos Belehrung für die Poesie, sondern auch Troft für das Leben geschöpft habe. Sie sehen, wie sehr ich bas Buch geehrt, es fehlt kein einziges Blatt, und doch, wenn ich so faß wie ich saß, kam ich manchmal in Bersuchung —

Das wird Dehreren paffirt fein Berr Darfefe.

Ich schwöre Ihnen bei unserer lieben Krau von Loretto und so wahr ich ein ehrlicher Mann bin - fubr fener fort - biefe Gebichte haben nicht ihres 3d war, wie Gie miffen, gestern Abend in Bergweiflung, fo gu fagen au Defespoir, als bas Ratum mir nicht vergonnte, meine Julia gu befigen — ba las ich biefe Gebichte, jebesmal ein Gebicht wenn ich auffrehen mußte, und eine folche Bleichgültigfeit gegen bie Beiber war bie Folge, baß mir mein eigener Liebesichmers jumiber murbe. Das ift eben bas Schone an biefem Dichter, baf er nur für Manner glübt, in warmer Freunbichaft; er giebt und ben Borgug vor bem weiblichen Gefchlechte, und icon für biefe Ehre follten wir ihm bantbar fein. Er ift barin größer ale alle anbern Didter, er fcmeidelt nicht bem gewöhnlichen Gefchmad bes großen Daufens, er beilt uns von unferer Paffion für bie Beiber, bie uns fo viel Unglud jugiebt - D Beiber! Beiber! wer und von Guren Reffeln befreit, ber ift ein Boblthater ber Menichen. Es ift ewig Schabe, baf Chakespeare fein eminentes theatralifdes Talent nicht bagu benutt bat, benn er foll, wie ich bier querft lefe, nicht minber großbergig gefühlt haben als ber große Graf Platen, ber in feinen Sonetten von Shafesbeare fagt :

Richt Mabchenlaunen ftorten beinen Schlummer, Doch ftets um Freunbschaft sehn wir warm bich ringen Dein Freunb errettet bich aus Welberschlingen, Und seine Schönbeit ift bein Ruhm und Rummer.

Während ber Markese biese Worte mit warmem Gefühl beklamirte, und ber glatte Mift ihm gleichsam auf ber Zunge schmolz, schnitt hyazinth bie wibersprechendsten Gesichter, zugleich verbrießlich und beifällig, und endlich sprach er:

herr Markefe, Sie sprechen wie ein Buch, auch die Berse geben Ihnen wieder so leicht ab wie diese Racht, aber ihr Inhalt will mir nicht gefallen. Als Mann fühle ich mich geschmeichelt, daß der Graf Platen uns den Borzug giedt vor den Beibern, und als Freund von den Beibern bin ich wieder ein Gegner von solch einem Manne. So ist der Mensch! Der Eine ist gern Zwiedeln, der Andere hat mehr Gefühl für warme Freundschaft und ich, als ehrlicher Mann, muß aufrichtig gestehen, ich esse gern Zwiedeln, und eine schiese Köchen ist mir lieder als der schönke Schönheitsfreund. Ja, ich muß gestehen, ich sehe nicht so viel Schönes am männlichen Geschlecht, daß man sich darin verlieben sollte.

Diefe letteren Worte fprach Dyaginth, während er fich mufternd im Spiegel betrachtete, ber Martese aber ließ fich nicht ftoren und beklamirte weiter: "Der Doffnung Schaumgebande bricht zusammen, Wir müh'n uns, ach! und kommen nicht zusammen: Mein Rame klingt aus beinem Mund melodisch, Doch reih'st du selten bies Gebicht zusammen; Wie Sonn' und Mond uns stets getrennt zu halten Berschworen Sitte sich und Pflicht zusammen, Laß Daupt an Haupt uns lehnen, benn es taugen Dein dunkles Haar, mein hell Gesicht zusammen! Doch ach! ich träume, benn du ziehst von hinnen, Eh' noch das Glück uns brachte dicht zusammen! Die Seelen bluten, da getrennt die Leiber, D wären's Blumen, bie man klicht zusammen!

Eine komische Poesse! — rief Opazinth, ber bie Reime nachmurmelte — Sitte sich und Pflicht zusammen, Gesicht zusammen, bicht zusammen, flicht zusammen! komische Poesse! Mein Schwager, wenn er Gebichte ließt, macht oft den Spaß, daß er am Ende jeder Zeile die Worte, von vorn" und "von hinten" abwechselnd hinzusett; und ich habe nie gewußt, daß die Poessesbichte, die dadurch entstehen, Gaselen heißen. Ich muß einmal die Probe machen, ob das Gebicht, das der herr Markese beklamirt hat, nicht noch schoner wird, wenn man nach dem Wort, "zusammen" sedesmal, mit Abwechs-lung "von vorn" und "von hinten" seht; die Poesse davon wird gewiß zwanzig Prozent stärker.

Ohne auf biefes Geschwäh zu achten, suhr ber Markes fort im Deklamiren von Gaselen und Sonetten, worin ber Liebende seinen Schönheitsfreund besingt, ihn preist, sich über ihn bestagt, ihn bes Kaltsinns beschuldigt, Pläne schmiebet, um zu ihm zu gelangen, mit ihm äugelt, eifersüchtelt, schmächtelt, eine ganze Seala von Zärtlichkeiten burchliebelt, und zwar so warmselig, betastungssüchtig und anleckend, daß man glauben sollte, ber Bersasser sein manntolles Mägblein. — Rur müßte es bann einigermaßen befremben, daß bieses Mägblein bestänbig sammert, ihre Liebe sei gegen die "Sitte," daß sie gegen "diese trennende Sitte" so bitter gestimmt ist, wie ein Taschendieb gegen die Polizei, daß sie liebend "die Lende" bes Fraundes umschlingen möchte, baß sie sich über "Neiber" bestagt, "die sich schlau vereinen, um und zu hindern und getrennt zu halten," daß sie über verlesende Krünkungen Kagt von Seiten des Fraundes, daß sie ihm versichert, sie wolle ihn nur füchtig erblicken, ihm betheuert "Richt eine Sylbe soll bein Ohr erschweken!" und endlich gesteht:

"Mein Bunsch bei Anbern zeugte Wiberftreben, Du haft ihn nicht erhört, boch abgeschlagen Baft bu ihn auch nicht, o mein suges Leben!"

3ch muß bem Martele bas Renaniff ertheilen, baff er biele Gebichte aut Dortrug, binlanglich babei feufrte, achte und auf bem Sopha bin- und berrutidenb gleichfam mit bem Gefäge totettirte. Dvaginth verfaumte feineswegs, immer bie Reime nachzublappern, wenn er auch ungeborige Bemerfungen bagwifden fcwäpte. Den Dben fcentte er bie meifte Aufmertfamfeit. Dan tann bei biefer Gorte, fagte er, weit mehr lernen als bei Saunetten und Gafelen; ba bei ben Dben bie Kuffe oben gang besonbers abgebruckt find, fann man jebes Gebicht mit Bequemlichfeit nachrechnen. Jeber Dichter follte, wie ber Graf Platen; bei feinen ichwierigften Doeflegebichten, bie Fuge oben bruden und zu ben Leuten fagen : Gebt ich bin ein ehrlicher Dann, ich will Euch nicht betrügen, biefe frummen und geraben Striche, bie ich vor jebes Gebicht fete, find fo ju fagen ein Conto finto von febem Gebicht, und 3br könnt nachrechnen, wie viel Dube es mich gefoftet, fie find fo gu fagen, bas Ellenmaß von jebem Gebichte, und 3hr fonft nachmeffen, und fehlt baran eine einzige Splbe, fo follt 3hr mich einen Spigbuben nennen, fo mabr ich ein ehrlicher Mann bin. Aber eben. burch biefe ehrliche Diene, tann bas Bublifum betrogen werben. Eben wenn bie flufe por bem Gebicht angegeben find, benft man : ich will fein mifttrauischer Menfch fein, wozu foll ich bem Manne nachgablen, er ift gewiß ein ehrlicher Mann und man gablt nicht nach und wird betrogen. Und fann man immer nachrechnen ? Wir find jest in Italien und ba babe ich Beit; die Fuße mit Rreibe auf die Erbe gu fcbreiben und jebe Dbe gu follazioniren. Aber in hamburg, wo ich mein Geschäft babe, fehlt mir bie Beit bagu, und ich mußte bem Grafen Platen ungegablt tranen, wie man traut bei ben Belbbeuteln von ber Courantfaffe, worauf geschrieben fteht wie viel hunbert Thaler barin enthalten - fie geben verfiegelt von Sand ju Sand, feber traut bem Anbern, bag fo viel barin enthalten ift. wie barauf ftebt, und es giebt boch Beisviele, bag ein Mussaganger, ber nicht viel zu thun hatte, fo einen Beutel geöffnet und nachgezählt und ein paar Thaler zu wenig barin gefunden bat. So tann and in Doefie viel Spipbüberei vorfallen. Besonders wenn ich an Gelbbeutel bente, werbe ich mistrauifd. Denn mein Schwager bat mir ergablt: im Buchtbaus zu Dbenfee Est - ein gewiffer Jemand, ber bei ber Doft angestellt mar, und bie Gelbbeutel, bie burch feine Banbe gingen, unebrlich geöffnet und unebrlich Gelb berausgenommen, und fie wieber fünftlich jugenabt und weiter geschickt bat. bort man von folder Geschicklichkeit, so verliert man bas menfchliche Autrauen und wird ein miftrauischer Denich. Es giebt jest viel Svinbuberei in ber Belt, und es ift gewiß in ber Doeffe wie in febem anberen Befchafte.

Die Ehrlichteit - fuhr Opaginth fort, mahrend ber Martefe weiter beflamitte, ohne unserer gu achten, gang versunten im Gefühl - bie Chrlichteit, berr Dottor, ift bie hauptsache, und wer tein ehrlicher Mann ift, ben betrachte

th wie einen Spitchuben, und wen ich wie einen Spittbuben befrachte, von bem taufe ich nichts, von bem lefe ich nichts, turn ich mache tein Gefchaft mit ibm. 3d bin ein Mann, Berr Dottor, ber fich auf nichts etwas einbilbet. wenn ich mir aber etwas einbilben wollte auf etwas, fo würde ich mir etwas barauf einbilben, bag ich ein ehrlicher Mann bin. Ich will Ihnen einen eblen Bug von mir ergablen, und Sie werben ftaunen - ich fag' Ihnen, Sie werben ftaunen, fo mabr ich ein ehrlicher Mann bin. Da wohnt ein Mann in Damburg auf bem Speersort, und ber ift ein Rrantframer, und beißt Rlötichen, bas beißt, ich beiße ben Mann Rioten, weil wir gute Freunde find, funft beißt ber Dann berr Rlog. Auch feine Frau muß man Dabame Rion nennen, und fie bat nie leiben konnen, bag ihr Mann bei mir spielte, und wenn ihr Mann bei mir fpielen wollte, fo burfte ich mit bem Lotterieloos nicht zu ihm in's haus tommen, und er fagte mir immer auf ber Strafee bit und die Rummer will ich bei bit fpielen und bier baft bu bas Gelb. Dirfct! Und ich fagte bann : aut, Rionchen! Und fam ich nach Saufe, fo legte ich bie Nummer konvertirt für ihn aparte, und fchrieb auf bas Ronvert mit beutschen Buchstaben: füt Rechnung bes herrn Christian Sineich Alon. Und nun boren Sie und ftaunen Sie: Es war ein fconer Frühlingstag, und bie Bäume an der Börfe waren grün, und die Zephyntüfte waren augenehm, und bie Sonne glangte am himmel, und ich fant an ber hamburger Bant. Da fommt Rlögeben, mein Rlögeben, und bat am Arme feine biete Mabame Rlot. und grußt mich zuerft, und fpricht von ber Frühlingspracht Gstres, macht auch einige patriptifche Bemerkungen über bas Bürgermilitär, und er fragt mich, wie die Geschäfte geben, und ich ergable ibm, bag vor einigen Stunden wieber einer am Pranger geftanben, und fo im Gefprach fagt er mir : geftern Racht habe ich geträumt, Rummero 1538 wird als bas große Loos berausfommen - und in bemielben Moment, wahrend Mabame Ries bie Raiferftatiften vor bem Rathhaus betrachtet, brudt er mir breigehn vollwichtige Louisd'or in die Dand — ich meine ich fühle fie noch jest — und ebe Mabame Rlop fich wieber berumbrebt, fag' ich : aut, Rlopchen! und gebe weg. Und ich gehe birectement, ohne mich umzuschen, nach ber Dauptkollette und bole mir Rummero 1538, und touvertire fie fobalb ich nach Saufe tomme, und fcbreibe auf bas Rombert: für Rechnung bes herrn Chriftian hinrich Rlop. Und was thut Gott ? Bierzehn Tage nachher, um meine Chriichfeit auf bie Probe ju fiellen, läßt er Rummero 1538 beraustommen mit einem Gewinn bon 50.000 Mart. Bas thut aber Dirfc, berfelbe Dirfc, ber fest vor Ihnen fteht? Diefer birfc zieht ein reines weißes Oberhembown und ein reines weißes Salstuch an, und nimmt eine Drofchte, und bolt fich bei ber Sauptfollefte feine 50,000 Murt und fahrt bamit nach bem Speensort - Und wie mich Riogchen fieht, fragt er: Dirfch, warum bift bu beut' fo gevuet?

Ich aber antworte tein Wert, und sebe einen großen Neberraschungsbeutel mit Gold auf ben Tisch, und rebe ganz feierlich: Perr Christian Dinrich Alog! die Rummero 1538, die Sie so gütig maren bei mir zu bestellen, hat das Glünf gehabt 50,000 Marf zu gewinnen, in diesem Beutel habe ich die Ehre Ihnen das Geld zu präsentiren, und ich din so frei mir eine Quitung auszubitten! Wie Atögen das hört, fängt er an zu weinen, wie Madame Alog die Geschichte bört, fängt sie an zu weinen, die rothe Nagd weint, der frumme Ladendieuer weine, die Kinder weinen, und ich ? ein Rührungsmensch, wie ich bin, konnte ich doch nicht weinen, und siet erst in Ohnmacht, und erst nachber kanen mir die Thillnen aus den Augen wie ein Wasserdach, und ich weinte drei Grunden.

Die Stimme bes fleinen Menfchen bebte, als er biefes erzählte, und feierlich son er ein icon erwähntes Bachen aus ber Tafche, wickelte bavon ben fcon verblichenen Rofataffet, und zeigte mir ben Schein, worin Chriftian Dinric Alos den richtigen Empfang der 50.000 Mark quitirte. Benn ich sterbe ibrach Ovazinth, eine Thrane im Ange - foll man mir biefe Quitung mit in's Grab legen, und wenn ich einft bort oben, am Tage bes Berichts, Rechenschaft geben muß von meinen Thaten, bann werbe ich mit biefer Quitung in ber Dand vor ben Stuhl ber Allmacht treten, und wenn mein bofer Engel die bifen Daublungen, die ich auf biefer Belt begangen babe, vorgelefen, und mein guter Engel auch bie Lifte von meinen guten Sandlungen ablefen will, bann fag ich rubig: Schweig! - ich will nur wiffen, ift biefe Duitung richtig? ift bas bie Danbschrift von Christian Hinrich Rlos? Dann fommt ein gang fleiner Engel berangeflogen, und fagt, er fenne gang genau Rloudens Danbidrift, und er ergablt qualeich bie mertwurbige Gefchichte von ber Chnichteit, Die ich mal benaugen babe. Der Schöpfer ber Emigfeit aber. ber Allwiffenbe, ber Alles weiß, erinnert fich an biefe Gefchichte und er lobt mich in Gegenwart von Sonne, Mond und Sternen, und berechnet gleich im Roof, bag wenn meine bolen Saublungen von 50.000 Mart Chrlichkeit abgesogen werben, mir noch ein Salbo gu Gut tommt, und er fagt bann: Diricht ich ernenne bich jum Engel erfter Rlaffe, und bu barfft flügel tragen mit roth und weißen fiebern.

### Cilftes Kapitel.

Bas ift benn ber Graf Platen, ben wir im vorigen Rapitel als Dichter und warmen Freund fennen lernten? Ach, lieber Lefen, diefe Frage las ich fom lange auf beinem Gefichte, und wur zaubernd gebe ich an die Beantwoor tung. Das ift ja eben bas Diffgefdid beutfder Schriftfteller, baf fie ieben guten ober bofen Raren, ben fie auf's Tapet bringen, erft burch trodne Charaftericilberung und Versonalbeschreibung bekannt machen müssen, bamit man erftens miffe, baf er eriftirt, und zweitens ben Ort fenne, wo bie Beigel ibn trifft, ob unten ober oben, vorn ober binten. Andere war es bei ben Alten, anbers ift es noch jest bei neueren Bolfern, g. B. ben Englandern und Arangofen, bie ein Bolfeleben, und baber public characters haben. Bir Deutfcen aber, wir haben zwar ein ganzes närrisches Bolf, aber wenig ausgezeichnete Rarren, Die befannt gentug maren, um fie als allgemein verftanbliche Charaftere in Brofa ober Berfen gebrauchen ju fonnen.' Die wenigen Ranner biefer Art, bie wir befigen, baben wirflich Recht, wenn fie fich wichtig maden. Sie find von unschäpbarem Werthe und gu ben bochften Anforuchen berechtigt. Go g. B. ber Derr Gebeimrath Comalg, Professor ber Berliner Universität, ift ein Dann, ber nicht mit Gelb zu bezahlen ift; ein bumorififcher Schriftfteller tann ibn nicht entbebren, und er felbit fühlt biefe berfonliche Bichtigfeit und Unentbebrlichfeit in fo bobem Grabe, baf er jebe Belegenbeit ergreift, um bumoriftifchen Schriftftellern Stoff gur Sature an geben. baß er Tag und Racht grübelt, wie er fich als Staatsmann, Gervilift, Detan, Antibegelianer und Patriot lächerlich machen tann, um fomit bie Literatur, für bie er fich gleichsam aufopfert, thatfraftig ju beforbern. Den beutschen Universitäten muß man überhaupt nachrühmen, bag fie bie beutschen Schriftfteller, mehr als jebe andere Bunft, mit allerlei Rarren verforgen, und befonbers Göttingen babe ich immer in biefer Dinficht ju ichagen gewuft. Dies ift auch ber gebeime Grund, weshalb ich mich für bie Erbaltung ber Universitäten erfläre, obgleich ich ftete Gewerbefreiheit und Bernichtung bes Bunftwefens geprebigt babe. Bei foldem fühlbaren Dangel an ausgezeichneten Rarren. fann man mir nicht genug banten, wenn ich neue auf's Zabet bringe und allgemein brauchbar mache. Bum Beften ber Literatur will ich baber jest vom Grafen August von Platen Sallermunbe etwas ausführlicher reben. 3ch will bagu beitragen, baf er zwedmäßig befannt, und gewiffermaffen berlibmt werbe. ich will ihn literarisch gleichsam berausfüttern, wie bie Brotefen thun mit ben Gefangenen, bie fie bei fpatern Festmablen verfpeifen wollen. 3ch werbe gang treu ehrlich verfahren und überaus boffich, wie es einem Burgerlichen giemt, ich werbe bas Materielle, bas fogenannt Derfonliche, nur in foweit berühren. ale fich geiftige Erscheinungen baburch erflaren laffen, und ich werbe immer gang genau ben Standpunft, von wo aus ich ibn fab, und fogar manchmal bie Brille, woburch ich ihn fah, angeben.

Der Standpunkt, von wo ich ben Grafen Platen querft gewahrte, war München, ber Schauplat seiner Bestrebungen, wo er, bei allen bie ihn kennen, fehr berühmt ift, und wo er gewiß, so lange er lebt, unsterblich sein wirb.

Die Brille, woburch ich ibn fab, geborte einigen Infaffen Minchens, bie über feine aufiere Erscheinung bann und wann in beiteren Stunden, ein beiteres Wort binwarfen. Ich babe ibn felbft nie geseben, und wenn ich mir feine Person benten will, erinnere ich mich immer an bie brollige Buth, womit einmal mein Freund ber Doftor Lautenbacher über Boetennarrheit im Allaemeinen loszog, und inobesonbere eines Grafen Platen ermabnte, ber mit einem Lorbeerfrange auf bem Roufe, fic auf ber öffentlichen Bromenabe au Erlangen ben Spaviergangern in ben Beg ftellte unb, mit ber bebrillten Rafe gen him. mel ftarrend, in poetifder Begeifterung ju fein vorgab. Anbere baben beffer bon bem armen Grafen gesprochen, und beflagten nur feine beidrantten Dittel, bie ihn, bei feinem Ehrgeig, fich wenigstens als ein Dichter auszuzeichnen, über bie Webühr gum Bleife nöthigten, und fie lobten befondere feine Auvorkommenheit gegen Bungere, bei benen er bie Bescheibenheit felbft gemesen sei. indem er mit ber liebreichften Demuth ihre Erlaubnif erbeten, bann und wann gu ihnen auf's Rimmer tommen ju burfen, und fogar bie Gutmutbigfeit fo weit getrieben babe, immer wieber zu fommen, felbft wenn man ibn bie Lifftigfeit feiner Bifiten auf's beutlichfte merten laffen. Deraleichen Ergablungen haben mich gewissermagen gerührt, obgleich ich biefen Mangel an Versonalbeifall febr natürlich fand. Bergebens flagte oft ber Graf:

> — Deine blonde Jugend, füßer Anabe, Berschmäht den melancholischen Genossen. So will in Scherz ich mich ergehn, in Possen, Anstatt ich jest mich blos an Thränen labe, Und um der Fröhlickseit mir fremde Gabe, Hab' ich den himmel anzustehn beschlossen.

Bergebens versicherte ber arme Graf, daß er einst der berühmteste Dichter werde, daß schon der Schatten eines Lorbeerblattes auf seiner Stirne sichtbar sei, daß er seine süßen Ruaben ebenfalls unsterdlich machen könne, durch und vergängliche Gedichte. Uch! eben diese Celebrität war Reinem lieb, und in der That, sie war keine beneidenswerthe. Ich erinnere mich noch, mit welchem unterdrückten Lächeln ein Candidat solcher Celebrität von einigen lustigen Freunden, unter den Arfaden zu Rünchen, betrachtet wurde. Ein scharssichtiger Bösewicht meinte sogar, er sähe zwischen den Rockschlen desselben den Schatteu eines Lorbeerblattes. Was mich betrifft, lieber Leser, so din ich nicht so boshaft, wie du denkst, ich bemitleide den armen Grafen, wenn ihn andere verhöhnen, ich zweise, daß er sich an der verhaßten "Sitte" thätlich gerächt habe, obgleich er in seinen Liedern schmachtet, sich solcher Rache hinzugeden; ich glaube vielmehr an die verlegenden Kränkungen, beleidigenden Zurückspungen und Abweisungen, wovon er selbst so rührend singt. Ich bin über-

zeugt, er betrug fich gegen bie Sitten liberhaupt weit löblicher, als ihm felber lieb war, und er kann vielleicht, wie General Tilly von fich rühmen: 3ch war nie berauscht, ich habe nie ein Weib berührt und habe nie eine Schlacht verloren. Deshalb gewiß fagt von ihm der Dichter:

Du bift ein nüchterner, mobester Junge.

Der arme Junge, ober vielmehr ber arme alte Junge — benn er hatte schon einige Luftren hinter sich — hockte bamals, wenn ich nicht irre, auf ber Universität in Ersangen, wo man ihm einige Beschäftigung angewiesen hatte 3 boch ba biese seinem hochstrebenden Seiste nicht genügte, da mit den Lustern auch die Lüsternheit nach illüstrer Luft ihn mehr und mehr ftachelte, und der Graf von seiner tünftigen Derrlichteit täglich mehr und mehr begeistert wurde, gab er jenes Geschäft auf, und beschlöß, von der Schriftselleret, von gelegentlichen Gaben von oben und einigen sonstigen Berbiensten zu leben. Die Grafschaft des Grafen liegt nemlich im Monde, von wo er, wegen der schlechten Communisazion mit Bayern, nach Gruithuisens Berechnung, erst in 20,000 Jahren, wenn der Mond dieser Erde näher tommt, seine ungeheuern Revenuen bezieben kann.

Schon früher batte Don Platen be Collibrados Sallermunbe, bei Brochaus in Leivela, eine Gebichtelammlung mit einer Borrebe, betitelt: "lvrifche Blatter Rummer 1." berausgegeben, bie freilich nicht befannt wurde, obgleich, wie er uns verficherte, bie fieben Beifen bem Berfaffer ihr Lob gefpenbet. Spater gab er, nach Tiedidem Mufter, einige bramatifche Mabren und Ergablungen beraus, bie ebenfalls bas Glud hatten, bag fie ber unweisen großen Denge unbefannt blieben, und nur von ben fieben Beifen gelefen murben. Inbeffen um, außer ben fieben Beifen, noch einige Lefer ju gewinnen, legte fich ber Graf auf Polemit und schrieb eine Satyre gegen berühmte Schriftsteller, vornemlich gegen Müllner, ber bamals fcon allgemein gehaft und moralifch vernichtet war, fo bag ber Graf eben gur rechten Beit tam, um bem tobten Dofrath Derindur noch einen Dauptftich, nicht in's haupt, sonbern nach Fallftafffcher Beife, in die Babe zu verfegen. Der Biberwille gegen Müllner batte jebes eble Berg erfüllt; bie Polemit bes Grafen miffiel baber nicht, und ,,bie verhängnigvolle Gabel" fant bie und ba eine bereitwillige Aufnahme, nicht beim großen Dublifum, fonbern bei Literatoren und bei ben eigentlichen Schulleuten, bei letteren bauptfachlich weil fene Satore nicht mehr bem romantifchen Tied, fonbern bem flaffifchen Ariftophanes nachgeabmt mar.

Ich glaube, es war um biefe Zeit, als ber Derr Graf nach Italien reif'tes er zweifelte nicht mehr, von seiner Poefie leben zu tonnen, Cotta hatte die gewöhnliche prosaische Ehre, für Rechnung ber Poesie bas Gelb herzugeben 3 benn die Poesie, die Dimmelstochter, die Dochgeborene, hat selbst nie Gelb und

wendet sich, bei solchem Bedürfniß, immer an Cotta. Der Graf verfissirte jest Tag und Racht, er blieb nicht bei dem Bordibe Lieds und des Aristophanes, sondern ahmte auch den Goethe nach im Liede, dann den Doraz in der Ode, dann den Petrarcha in Sonetten, dann den Dichter hasis in persischen Gaselen — turz er gab und solchermaßen eine Blumenlese der besten Dichter und zugleich seine eigenen lyrischen Blätter unter dem Titel: "Gedichte des Grafen Platen 2c."

Riemand in Deutschland ift gegen voetische Erzeugniffe billiger als ich, und ich gonne einem armen Menfchen, wie Platen, fein Studden Ruhm, bas er im Schweife feines Angefichts fo fauer erwirbt, gewiß berglich gern. Reiner ift mehr geneigt, als ich, feine Beftrebungen ju rühmen, feinen Steig und feine Doeffe gu loben, und feine folbenmäßigen Berbienfte anguertennen. Deine eignen Berfuche befähigen mich, mehr als jeben Anbern, bie metrifchen Berbienfte bes Grafen ju würdigen. Die bittere Dube, bie unfägliche Bebarrlichfeit, bas winternächtliche Bahneflappern, die ingrimmigen Anftrengungen. womit er bie Berfe ausgearbeitet, entbedt unfer Einer weit eber als ber gewöhnliche Lefer, ber bie Glatte, Bierlichfeit und Politur jener Berfe bes Grafen für etwas Leichtes hält, und fic an ber glatten Wortspielerei gebankenlos ergont, wie man fich bei Runftfpringern, bie auf bem Seile balanciren, über Gier tangen und fich auf ben Roof ftellen, ebenfalls einige Stunden amufirt, ohne ju bebenten, bag jene armen Wefen nur burch jahrelangen 3mang und graufames Dungerleiben, folde Gelentigfeitefunfte, folde Metrit bes Leibes erlernt haben. 3ch, ber ich mich in ber Dichtkunft nicht fo febr geplagt, und fie immer in Berbinbung mit gutem Effen ausgeübt habe, ich will ben Grafen Platen, bem es faurer und nüchterner ergangen, um fo mehr preifen, ich will von ihm rühmen, bag tein Geiltanger in Europa fo gut wie er auf folaffen Bafelen balancirt, bag feiner ben Giertang über

## 

jo gut erecutirt, wie er, baß keiner sich so gut wie er auf ben Ropf stellt. Wenn ihm auch die Mufen nicht hold find, so hat er boch den Genius der Sprache in seiner Gewalt, ober vielmehr er weiß ihm Gewalt anzuthun; — benn die freie Liebe dieses Genius fehlt ihm, er muß auch diesem Jungen beharrlich nachlaufen, und er weiß nur die äußeren Jormen zu erfassen, die troß ihrer schönen Ründung sich nie ebel aussprechen. Rie sind tiefe Raturlaute, wie wir sie im Bolfsliede, bei Kindern und anderen Dichtern sinden, aus der Seele eines Platen hervorgebrochen ober offenbarungsmäßig hervorgeblüht, den beängstigenden Iwang, den er sich anthun muß, um etwas zu sagen, nennt er eine "große That in Worten" — so gänzlich unbekannt mit

bem Wesen ber Vocke, weiß er nicht einmal, bag bas Wort nur bei bem Rhetor eine That ift, bei bem mabren Dichter aber ein Ereigniff. Ungleich bem mabren Dichter, ift bie Sprache nie Meifter geworben in ibm, er ift bagegen Reifter geworben in ber Sprache ober vielmehr auf ber Sprache, wie ein Birtuofe auf bem Instrumente. Je weiter er es folderart im Technischen brachte, befto größere Deinung befam er von feiner Birtuofitat; er mußte ja in allen Beifen zu fvielen, er verfifigirte ja bie fdwierigften Baffagen, er bichtete, fo gu fagen, mandmal nur auf ber B-Saite, und argerte fich, wenn bas Dublifum nicht flatichte. Wie alle Birtuofen, bie folch einfaitiges Talent ausgebilbet, frebte er nur nach Abblaubiffement, fab er mit Ingrimm auf ben Rubm Anberer, beneibete er feine Collegen um ihren Gewinnft, wie s. B. ben Clauren, fdrieb er gleich fünfaftige Dasquille, wenn er nur eine einzige Tenie bes Tabels auf fich beziehen tonnte, fontrollirte er alle Recensionen, worin Andere gelobt wurden, und ichrie er beständig : ich werbe nicht genug gelobt, nicht genug belohnt, benn 3ch bin ber Poet, ber Doet ber Doeten u. f. w. So bungrig und lechgend nach Lob und Spenden zeigte fich nie ein mabrer Dichter, niemals Rlopftod, niemals Goethe, ju beren Drittem ber Graf Dlaten fich felbit ernennt, obgleich jeber einfiebt, bag er nur mit Ramler und etwa A. B. v. Schlegel ein Triumvirat bilbet. Der große Ramler, wie man ibn zu feiner Reit bieg, als er, awar ohne Lorbeerfrang auf bem Daupte, aber mit befto größerem Bopf und Daarbeutel, bas Muge gen himmel gehoben. und ben friffeinenen Regenschirm unter'm Arm, im Berliner Thiergarten, fanbirenb wanbelte, bielt fich bamals für ben Reprafentanten ber Doefie auf Erben. Seine Berfe maren bie vollenbeteften in beutscher Sprache, und feine Berebrer. worunter fogar ein Leffing fich verirrte, meinten, weiter fonne man es in ber Poefie nicht bringen. Faft baffelbe mar fpaterbin ber Sall bei A. B. v. Solegel, beffen poetische Ungulanglichkeit aber fichtbar wirb, feitbem bie Gprache weiter ausgebilbet worben, fo bag fogar biejenigen, bie einft ben Ganger bes Arion für einen gleichfallfigen Arion gehalten, fest nur noch ben verbienftliden Schullehrer in ihm feben. Db aber ber Braf Platen ichon befugt ift, über ben fonft rühmenswerthen Schlegel ju lachen, wie biefer einft über Ramler lachte, bas weiß ich nicht. Aber bas weiß ich, in ber Doefie fint alle brei fich gleich, und wenn ber Graf Platen noch fo hubich in ben Bafelen feine Schaufelnben Balancirfunfte treibt, wenn er in feinen Dben noch fo vortrefflich ben Giertang erefutirt, ja, wenn er, in feinen Luftsvielen fich auf ben Rorf ftellt - fo ift er boch fein Dichter. Er ift fein Dichter, fagt fogar bie unbanfbare mannliche Jugend, bie er fo gartlich besingt. Er ift fein Dichter, sagen bie Frauen, Die vielleicht - ich muß es ju feinem Beften andeuten - bier nicht gang unpartheilich find, und vielleicht wegen ber hingebung, bie fie bei ibm entbeden, etwas Gifersucht empfinden, ober gar burch bie Tenbeng feiner Bebichte ihre bisherige vortheilhafte Stellung in ber Gefellschaft gefährbet glauben. Strenge Artitler, die mit scharfen Brillen versehen sind, stimmen ein in dieses Urtheil, ober äußern sich noch latonisch bebenklicher. Was sinden Sie in den Gebichten des Grafen von Platen Dallermünde? frug ich jüugft einen solchen Mann: Sipfleisch! war die Antwort. Sie meinen in hinsicht der mühsamen, ausgearbeiteten Jorm? entgegnete ich. Nein, erwiederte jener, Sipfleisch auch in Betreff des Inhalts.

Das nun ben Inbalt ber Platenichen Gebichte betrifft, fo möchte ich ben armen Grafen bafur awar nicht loben, aber ibn auch nicht unbebingt ber Cenforischen Buth Preis geben, womit unsere Catonen bavon fprechen ober gar Chaoun a son gout, bem einen gefällt ber Dos, bem anbern Bafifchtas Rub. 3d tabele fogar ben furchtbaren rhabamantifden Ernft, womit über fenen Inhalt ber Plateniden Gebichte in ben Berliner Jahrbudern für wiffenschaftliche Rritif gerichtet worben. Aber fo find bie Denfchen, es wirb ihnen febr leicht, in Gifer ju gerathen, wenn fie über Gunben fprechen, bie ihnen tein Bergnugen machen wurben. 3m Morgenblatte las ich fürglich einen Auffan, überschrieben: "Aus bem Journal eines Lefers" worin ber Graf Platen gegen folde ftrenge Tabler feiner Freunbschafteliebe, mit jener Beideibenbeit fich ausspricht, bie er nie ju verläugnen weiß, und woran man ihn auch hier erfennt. Benn er fagt, bag "bas Begeliche Bochenblatt" ibn eines gebeimen Lafters mit "lächerlichem Dathos" beschulbige, fo will er, wie leicht ju errathen ift, nur ber Ruge anderer Leute guvortommen, beren Gefinnung er burch britte Danb erforschen laffen. Inbeffen, man bat ihm folecht berichtet, ich werbe mir nie in biefer Dinficht einen Dathos ju Goulben fommen laffen, ber eble Graf ift mir vielmehr eine ergöbliche Ericeinung, und in feiner erlauchten Liebhaberei febe ich nur etwas Ungeitgemäßes, nur bie jaghaft verschämte Parobie eines antifen Uebermuths. Das ift es ja eben, jene Liebhaberei war im Alterthum nicht in Wiberfpruch mit ben Sitten, und gab fich fund mit beroifder Deffentlichfeit. Mis 3. B. ber Raifer Nero, auf Schiffen, bie mit Golb und Elfenbein ausgelegt waren, ein Baftmahl hielt, bas einige Millionen toftete, ließ er fich mit Ginem ans bem Jünglingeferail, Ramene Pythagoras, feierlich einsegnen, (ouncta devique spectata quae etiam in femina nox operit) und ftedte nachher mit ber hochzeitofactel bie Stadt Rom in Brand, um bei ben praffelnben Flammen befte beffer ben Untergang Trofas befingen ju tonnen. Das mar noch ein Galelenbichter. über ben ich mit Bathos fprechen könnte: boch nur lächeln kann ich über ben neuen Pothagoraer, ber im beutigen Rom, bie Pfabe ber Freundfcaft burftig und nuchtern und angftlich babinfcbleicht, mit feinem bellen Gefichte von liebloser Jugend abgewiesen wird, und nachber bei kummerlichem Dellämpchen fein Gafelden ausseufat. Intereffant, in folder Dinficht, ift Beine. L.

bie Beraleichung ber Platenichen Gebichtchen mit bem Vetron. Bei biefem ift fdroffe, antite, plaftifd beibnifde Offenheit; Graf Platen bingegen, trop feinem Dochen auf Claffigität, behandelt feinen Gegenstand vielmehr romantifd, verfcbleiernb, febnfüchtig, pfaffifc, - ich muß bingufegen: beuchlerifc. Denn ber Graf vermummt fich manchmal in fromme Gefühle, er vermeibet bie genaueren Beschlechtsbezeichnungen; nur bie Eingeweihten follen flar feben ; gegen ben großen Saufen glaubt er fich genugfam verftedt ju baben, wenn er bas Wort Freund manchmal ausläßt, und es geht ihm bann wie bem Bogel Strauß, ber fich hinlanglich verborgen glaubt, wenn er ben Ropf in ben Sanb gestedt, fo bag nur ber Steig fichtbar bleibt. Unfer erlauchter Bogel batte beffer gethan, wenn er ben Steiß in ben Sand verftedt und uns ben Ropf gezeigt batte. In ber That, er ift mehr ein Mann von Steig als ein Mann von Ropf, ber Name Mann überhaupt pagt nicht für ihn, feine Liebe bat einen paffiv pythagoraifchen Charafter, er ift in feinen Gebichten ein Patitos, er ift ein Beib, und zwar ein Beib, bas fich an gleich Beibifchem ergost, er ift gleichsam eine mannliche Tribabe. Diese angftlich fcmiegsame Ratur budt burch alle feine Liebesgebichte, er findet immer einen neuen Schönheitsfreund, überall in biefen Bebichten feben wir Polpanbrie, und wenn er auch fentimentalifirt:

> "Du liebst und schweigst — D hätt' ich auch geschwiegen, Und meine Blide nur an dich verschwendet! D hätt' ich nie ein Wort dir zugewendet, So müßt' ich leinen Kränkungen erliegen! Doch diese Liebe möcht' ich nie besiegen, Und weh dem Tag, an dem sie frostig endet! Sie ward aus jenen Räumen und gesendet, Wo selig Engel sich an Engel schmiegen —"

so benken wir boch gleich an bie Engel, bie zu Loth, bem Sohne Harans, kamen und nur mit Roth und Mühe ben zärklichsten Anschmiegungen entgingen, wie wir lesen im Pentateuch, wo leiber bie Gaselen und Sonette nicht mitgetheilt sind, die damals vor Loths Thüre gedichtet wurden. Ueberall in ben Platenschen Gedichten sehen wir den Bogel Strauß, der nur den Kopf verbirgt, den eiteln ohnmächtigen Bogel, der das schönste Gesieder hat, und boch nicht fliegen kann, und zänkisch humpelt über die polemische Sandwüste der Literatur. Mit seinen schönen Federn ohne Schwungkraft, mit seinen schönen Bersen ohne poetischen Flug, bildet er den Gegensah zu jenem Abler des Gesanges, der minder glänzende Flügel hat, aber sich damit zur Sonne emporhebt — ich muß wieder auf den Refrain zurücksommen; der Graf Platen ist kein Dichter.

Bon einem Dichter verlangt man zwei Dinge; in feinen Ivrifden Gebichten muffen Naturlaute, in feinen epischen ober bramatifchen Gebichten muffen Rann er fich in biefer Sinficht nicht legitimiren, fo wirb ibm ber Dichtertitel abgesprochen, felbft wenn feine übrigen Familienpapiere und Abelsbiplome in ber größten Orbnung finb. Das letteres bei bem Grafen Platen ber fall fein mag, baran zweifle ich nicht, und ich bin überzeugt, er wurde mitleibig beiter lacheln, wenn man feinen Grafentitel verbachtig maden wollte; aber magt es nur, über feinen Dichtertitel, mit einer einzigen Tenie, ben geringften 3meifel ju verrathen - gleich wird er fich ingrimmig niebersehen und fünfaftige Satvren gegen Guch bruden. Denn bie Menichen balten um fo eifriger auf einen Titel, je zweibeutiger und ungewisser ber Titulus ift, ber fie bagu berechtigt. Bielleicht aber wurbe ber Graf Platen ein Dichter fein, wenn er in einer anbern Beit lebte, und wenn er außerbem auch ein anberer mare, ale er fest ift. Der Mangel an Naturlauten in ben Bebichten bes Grafen rührt vielleicht baber, bag er in einer Zeit lebt, wo er feine mabren Befühle nicht nennen barf, wo biefelbe Gitte, bie feiner Liebe immer feinblich entgegensteht, ihm fogar verbietet, seine Rlage barüber unverhullt auszusprechen, wo er jebe Empfindung angftlich verfapren muß, um fo wenig bas Dhr bes Publifums, als bas eines "fproben Schonen" ourch eine einzige Sylbe ju erschrecken. Diese Angft läßt bei ihm feine eignen Naturlaute auffommen, fie verbammt ihn, bie Gefühle anderer Dichter, gleichsam als untabelhaften, vorgefunbenen Stoff, metrisch zu bearbeiten, unb nöthigenfalle gur Bermummung feiner eignen Gefühle gu gebrauchen. recht geschieht ibm vielleicht, wenn man folche unglückliche Lage vertennenb, behauptet bat, bag ber Graf Platen auch in ber Poefie fich als Graf zeigen und auf Abel halten wolle, und une baber nur Gefühle von befannter Familie, Gefühle, bie icon ihre 64 Ahnen haben, vorführe. Lebte er in ber Reit bes römischen Pythagoras, so wurbe er vielleicht seine eignen Gefühle freier bervortreten laffen und er wurde vielleicht für einen Dichter gelten. ben bann wenigstens bie Naturlaute in feinen lyrifchen Gebichten nicht vermißt werben — boch ber Mangel an Gestalten in seinen Dramen wurbe noch immer bleiben, fo lange fich nicht auch feine finnliche Natur veränberte, und er gleichsam ein Anberer wurde. Die Gestalten, bie ich meine, find nemlich jene felbstftanbigen Geschöpfe, bie aus bem ichaffenben Dichtergeiste, wie Pallas Athene aus bem Saupte Kronions, vollenbet und gerüftet bervortreten, lebendige Traumwesen, beren myftische Geburt, mehr ale man glaubt, in wundersam bebingender Bebingung fteht mit ber finnlichen Ratur bes Dichters, fo bag foldes geiftige Bebahren bemienigen verfagt ift, ber felbft nur, als ein unfruchtbares Geschöpf, fich gaselig bingiebt in windiger Beichheit.

Inbessen, bas find Privatimeinungen eines Dichters, und ihr Gewicht hängt

bavon ab, wie weit man an die Competenz besselben glauben wist. Ich kann nicht umbin zu erwähnen, daß der Graf Platen gar oft dem Publisum verlichert, daß er erst späterhin das Bedeutendste dichten werde, wovon man sest noch keine Ahnung habe, sa, daß er Isladen und Obyssen, Classizitätötragödien und sonstige Unsterdlichkeitskolossalgedichte erst dann schreiben werde, wenn er sich nach so und so viel Lustren gehörig vordereitet habe. Du hast, lieber Leser, diese Ergießungen des Selbstdewußtseins, in mühsam gefeilten Bersen vielleicht selbst gelesen, und das Bersprechen solcher schönen Zufunft war dir vielleicht um so erfreulicher, als der Graf zu gleicher Zeit alle Dichter Deutschands, außer dem ganz alten Goethe, wie einen Schwarm schlechter Subler geschildert, die ihm nnr im Bege stehen, auf der Bahn des Ruhmes, und die so unverschämt seien, sene Lordeeren und Besohnungen zu pflüssen, die nur ihm gebührten.

Was ich in München barüber sprechen hörte, will ich übergeben: aber, ber Chronologie wegen, muß ich anführen, baß zu jener Zeit ber König von Baiern die Absicht aussprach, irgend einem beutschen Dichter ein Jahrgehalt zu ertheilen, ohne bamit ein Amt zu verbinden, welches ungewöhnliche Beispiel für die ganze beutsche Literatur von schoer Folge sein konnte. Man sagte mir —

Doch ich will mein Thema nicht verlassen, ich sprach von ben Prahlereien bes Grafen Platen, ber beständig rief: ich bin ber Poet, ber Poet ber Poeten! ich werbe Iliaben und Obyssen bichten u. s. w. Ich weiß nicht, was das Publitum von solchen Prahlereien hält, aber ganz genau weiß ich, was ein Dichter davon benkt, nemlich ein wahrer Dichter, der die verschämte Süßigseit und die geheimen Schauer der Poesse schon empfunden hat, und von der Seligseit bieser Empsindungen, wie ein glücklicher Page, der die verborgene Gunft einer Prinzessin genießt, gewiß nicht auf öffentlichem Markte prahlen wird.

Man hat schon öfter ben Grasen Platen, wegen solcher Prahlhansereien, weiblich gehänselt und er wußte immer, wie Fallstaff, sich zu entschuldigen. Bei solchen Entschuldigungen kommt ihm ein Talent zu statten, bas außerorbentlich in seiner Art ist und das eine besondere Anerkennung verdient. Der Graf Platen weiß nemlich von jedem Bleden, der in seiner eignen Brust ist, auch bei irgend einem großen Manne eine Spur, und sei sie noch so klein, zu entbeden, und sich wegen seiner Wahlsedenverwandschaft mit ihm zu vergleichen. 3. B. von Shakespeares Sonetten weiß er, daß sie an einen sungen Mann und nicht an ein Weib gerichtet sind, und ob solcher verständigen Wahl preist er Shakespeare, vergleicht sich mit ihm — und das ist das einzige, was er von ihm zu sagen hat. Nan könnte negativ eine Apologie des Grasen Platen schreiben, und behaupten, daß er sich die und die Ber-

frrung noch nicht zu Schulben tommen laffen, weil er fich mit bem ober bem großen Manne, bem fie nachgerebet worben, noch nicht verglichen babe. genialften aber und bewunderungewürdigften zeigte er fich in ber Babl bes Mannes, in beffen Leben er unbeicheibene Reben entbedt, und burch beffen Beispiel er feine Prablerei beschönigen will. Babrlich, ju einem folden 3mede find bie Borte biefes Mannes noch nie gitirt worben - benn es ift fein Geringerer ale Jefus Chriftus felbft, ber une bisher immer für ein Mufter ber Demuth und Beicheibenheit gegolten. Chriftus batte female geprablt? ber bescheibenfte ber Menschen, um fo bescheibener ale er ber gottlichste war? Ja, mas bisher allen Theologen entgangen ift, bas entbedte ber Graf Platen, benn er infinuirt und: Chriftus, als er por Vilatus gestanben. fei ebenfalls nicht bescheiben gewesen, und habe nicht bescheiben geantwortet, fonbern als jener ihn frug, bift bu ber Ronig ber Juben ? habe er gesprochen: bu fagit es. Und fo fage auch Er, ber Graf Platen : 3ch bin es, ich bin ber Doet! - Bas nie bem Saffe eines Berachtere Chrifti gelungen ift, bas gelang ber Eregefe felbftverliebter Gitelfeit.

Die wir wiffen, was wir bavon ju halten, wenn Giner foldermaßen beftanbia fcbreit : 3d bin ber Poet! fo wiffen wir auch, mas es fur eine Bewandtniß bat mit ben gang außerorbentlichen Gebichten, bie ber Graf, wenn er bie geborige Reife erlangt, noch bichten will, und bie feine bisberigen Deifterftude an Bebeutung fo unerhört übertreffen follen. Wir willen gang genau, baf bie fpateren Berte bes mabren Dichters feinesmegs bebeutenber find als die früheren, eben so wenig wie ein Weib, je öfter fie gebährt, befte vollfommenere Rinder gur Welt bringt; nein, bas erfte Rind ift icon eben fc aut wie bas zweite - nur bas Gebabren wird leichter. Die Lowin wirf nicht erft ein Raninchen, bann ein Saschen, bann ein Sunbchen und enblich einen Löwen. Mabam Göthe warf gleich ihren jungen Leu, und biefer gat uns, beim erften Burf, feinen Lowen von Berlichingen. Eben fo marf aud Schiller gleich feine Rauber, an beren Tage man icon bie Lowenart erfannte. Spater fam erft bie Volitur, Die Glatte, Die Reile, Die natürliche Tochter unt bie Braut von Meifing. Richt fo begab es fich mit bem Grafen Blaten, ber mit ber angflichen Runftelei anfing und von bem ber Dichter fingt:

Du, ber bu sprangst so fertig aus bem Richts, Gelecten und ladirten Angesichts, Gleichft einer Spielerei, geschnist aus Korte.

Inbessen, wenn ich meine geheimsten Gebanken aussprechen foll, so gestehe ich, bag ich ben Grafen Platen für keinen so großen Rarren halte, wie man wegen jener Prahlsucht und beständigen Gelbstberaucherung glauben follte. Ein Bischen Rarrheit, bas versteht fich, gehört immer zur Poesie; aber es

ware entseslich, wenn ble Natur eine so beträchtliche Porzion Narrheit, die für hundert große Dichter hinreichen würde, einem einzigen Menschen aufgeburbet, und von der Poesse selbst ihm nur eine so unbedeutend geringe Dosse gegeben hätte. Ich habe Gründe zu vermuthen, daß der herr Graf an seine eigne Prahlerei nicht geglaubt, und daß er, dürstig im Leben wie in der Literatur, vielmehr für das Bedürfniß des Augendlicks sein eigner anpreisender Ruffiano sein mußte, in der Literatur wie im Leben. Daher in beiden die Erscheinungen, von denen man sagen konnte, daß sie mehr ein psychologisches als ästhetisches Interesse gewährten, daher zu gleicher Zeit die weinerlichste Seelenerschlassung und der erlogene Uebermuth, daher das klägliche Dünnethun mit baldigem Sterben, und das brohende Dickthun mit künstiger Unsterblichseit, daher der aussodernde Bettelstolz und die schmachtende Unterthänigseit, daher das behändige Klagen "daß ihn Cotta verhungern lasse" und wieberum Rlagen "daß ihn Cotta verhungern lasse" bah Anfälle von Katholizismus u. s. w.

Db's bem Grafen mit bem Ratholizismus Ernft ift, baran zweifte ich. Db er überhaupt tatholifch geworben ift, wie einige feiner Dochgeborenen Freunde, bas weiß ich nicht. Daß er es werben wolle, erfuhr ich querft aus öffentlichen Blattern, bie fogar bingufügten, ber Graf Platen werbe Dond unb ginge in's Rlofter. Bofe Bungen meinten, bag ibm bas Gelubbe ber Armuth und bie Enthaltung von Weibern nicht fchwer fallen wurbe. von felbft verftebt, in München Hangen, bei folden Radrichten, bie frommen Glöcklein in ben Bergen feiner Freunde. Mit Aprie Eleison und Sallelusah wurden feine Bedichte gepriesen in ben Pfaffenblattern; und in ber That, bie beiligen Manner bes Colibate mußten erfreut fein über jene Gebichte, woburch bie Enthaltung vom weiblichen Gefchlechte beforbert wirb. meine Bebichte eine andere Tendeng, und bag Pfaffen und Anabenfanger nicht bavon angesprochen werben. konnte mich zwar betrüben, aber nicht befremben. Eben fo wenig befrembete es mich, ale ich ben Tag vor meiner Abreife nach Italien, von meinem Freunde bem Doftor Rolb vernahm, baff ber Graf Platen febr feinbfelig gegen mich gestimmt fei, und mir mein Berberben schon bereitet habe in einem Luftspiele Ramens "Rönig Debipus" bas bereits ju Augsburg, bei einigen Fürften und Grafen, beren Ramen ich vergeffen habe ober vergeffen will, angelangt fei. Auch Andere erzählten mir, bağı mich ber Graf Platen haffe und fich mix als Keind entgegenstelle; — und bas mar mir auf jeben Fall angenehmer, als batte man mir nachgefagt: bag mich ber Graf Platen als Freund hinter meinem Ruden liebe. Bas bie beiligen Manner betrifft, beren fromme Buth fich ju gleicher Beit gegen mich fund gab, und nicht blog meiner anticolibatifden Gebichte wegen, fonbern auch wegen ber politischen Annalen, bie ich bamals herausgab, fo konnte ich ebenfalls nur gewinnen, wenn man beutlich fab, bag ich feiner ber Ihrigen fei. Wenn ich biermit andeute, bag man nichts Gutes von ihnen fagt, fo fage ich barum noch nichts Bofes von ihnen. 3ch bin fogar ber Meinung, baf fie. nur aus Liebe jum Guten, burch frommen Betrug und gottgefällige Berläumbung bas Wort ber Bofen entfräftigen möchten, und bag fie biefen, nur für einen folchen eblen 3med. ber jebes Mittel beiligt, nicht bloß bie geiftigen Lebensquellen, fonbern auch bie materiellen zu verschütten fuchen. fene auten Leute, bie fich in Munchen fogar öffentlich als Congregazion brafentirten, thorichterweise mit bem Ramen Jesuiten beehrt. Gie find mabrlich feine Seluiten, fonft batten fie eingeseben, baf a. B. ich, einer von ben Bofen. lolimmften Falls bie literarisch alchimistische Runft verftebe, aus meinen Reinben felbst Dutaten ju fchlagen, bergestalt, bag ich babei bie Dufaten befomme und meine Reinbe bie Schlage; - fie batten eingeseben, baf folche Schlage nichts von ihrem Gehalte verlieren, wenn man auch ben Ramen bes Schlagenben avilirt, wie ber arme Gunber ben Staupbefen nicht minber fart fühlt. obaleich ber Scharfrichter, ber ibn ertheilt, für unehrlich erklärt wirb : - unb. was bie Bauptsache ift, fie hatten eingesehen, bag etwas Borliebe für ben antiariftofratifchen Bof und einige arglofe Muttergottedwiße, wenhalb fie mich querft mit Roth und Dummheit angriffen, nicht aus antifatbolischem Eifer bervorgegangen. Wahrlich, sie find keine Jesuiten, sonbern nur Dischlinge von Roth und Dummbeit, Die ich, eben fo wenig wie eine Mistfarre und ben Dofen ber fie giebt, ju baffen vermag, und bie mit allen ihren Anftrengungen nur bas Wegentheil ihrer Ablicht erreichen, und mich nur babin bringen fonnten : baf ich ihnen zeige, wie febr ich Protestant bin, baf ich mein autes proteftantisches Recht, in feiner weiteften Ermächtigung ausübe, und bie aute protestantische Streitart mit Bergensluft banbhabe. Sie konnten bann immerbin, um ben Dlebs gu gewinnen, bie alten Weiberlegenben von meiner Ungläubigfeit burch ihren Leibvoeten in Berfe bringen laffen - an ben moblbefannten Schlägen follten fie icon ben Glaubensgenoffen eines Luthers, Leffinge und Bog erfennen. Freilich, ich wurde nicht mit bem Ernfte biefer Beroen bie alte Art fdwingen - benn ber Anblid ber Gegner bringt mich leicht jum Lachen, und ich bin ein Bischen Gulenspiegeliger Natur und ich liebe eine Beimischung von Spag — aber ich wurbe jenen Diftochsen nicht minber fart vor ben Ropf ichlagen, wenn ich auch vorber mit lachenben Blu men meine Art umfränzte.

Doch ich will mein Thema nicht zu weit verlaffen. Ich glaube, es war um iene Zeit, bag ber König von Baiern, in schon erwähnter Absicht, bem Grafen Platen ein Jahrgehalt von sechehunbert Gulben gab, und zwar nicht aus ber Staatstaffe, sonbern aus ber töniglichen Privattaffe, wie es sich ber Graf als besondere Gnabe gewünscht hatte. Lepteren Umftanb, ber bie Cafte

charakterisitet, so geringfügig er auch erscheint, erwähne ich nur als Notiz für ben Naturforscher, ber vielleicht Beobachtungen über ben Abel macht. In ber Wissenschaft ist alles wichtig. Wer mir vorwerfen möchte, baß ich ben Grafen Platen zu wichtig nehme, ber gehe nach Paris und sehe, wie sorgkältig ber seine, zierliche Cuvier, in seinen Borlesungen, bas unreinste Insest, mit bem genauesten Detail schilbert. Es ist mir beshalb auch sogar Leib, baß ich bas Datum sener 600 Gulben nicht genauer constatiren kann; so viel weiß ich aber, baß ber Graf Platen ben König Debipus früher verfertigt hatte, und baß bieser nicht so bissig geworben wäre, wenn ber Verfasser mehr zu beißen gehabt hätte.

In Nordbeutschland, wohln mich plöplich ber Tob meines Baters jurudrief, erhielt ich endlich bas ungeheure Geschöpf, bas dem großen Ei, worüber unser schöngefiederter Bogel Strauß so lange gebrütet, endlich entfrochen war, und bas die Nachteulen der Congregazion mit frommem Gefrächze und die abeligen Pfauen mit freudigem Nabschlagen schon lange im voraus begrüßt hatten. Es sollte nichts Minderes als ein verderblicher Basilist sein. Kennst du, lieder Leser, die Sage von dem Basilist? Das Bolf erzählt: wenn ein männlicher Bogel, wie ein Weib, ein Ei gelegt, so entstände daraus ein giftiges Geschöpf, bessen hauch die Luft verpeste, und das man nur dadurch töbten könne, daß man ihm einen Spiegel vorhalte, indem es alsbann über den Anblick seiner eigenen Scheußlichkeit vor Schrecken sterbe.

Beilige Schmerzen, bie ich nicht entweihen wollte, erlaubten es mir erft zwei Monate später, als ich auf ber Infel Belgoland babete, ben Konig Debipus zu lesen, und bort, großgestimmt von bem beständigen Anblid bes großen, fühnen Meeres, mußte mir bie fleinliche Gefinnung und bie Altfliderei bes hochgeborenen Berfaffere recht anschaulich werben. fterwerf zeigte mir endlich gang wie er ift, mit all feiner blübenben Belfbeit, feinem Ueberfluß an Beiftesmangel, feiner Einbilbung ohne Ginbilbungefraft, gang wie er ift, forcirt ohne Force, piffirt ohne pifant ju fein, eine trodne Wasserseele, ein trifter Freubenjunge. Dieser Troubabour bes Jammers, geschwächt an Leib und Geele, versuchte es, ben gewaltigften, phantafiereichften und witigften Dichter ber jugenblichen Griechenwelt nachzuahmen! Richts ift wahrlich wiberwartiger als biefe frampfhafte Dhnmacht, bie fic wie Rühnheit aufblasen möchte, biese mubsam jusammengetragenen Invettiven, benen ber Schimmel bes verjährten Grolls anflebt, und biefer folbenftederifd angftlich nachgeabmte Beiftestaumel. Die fich von felbft verftebt, zeigt fich in bes Grafen Wert teine Spur von einer tiefen Weltvernichtungsibee, bie jebem aristophanischen Luftspiele jum Grunde liegt, und bie barin, wie ein phantaftisch ironischer Rauberbaum, emporschieft mit blübenbem Bebantenichmud, fingenben Nachtigallneftern und fletternben Affen. Gine folde

Ibee mit bem Tobesjubel und bem Berftorungsfeuerwert, bas bagu gehort, burften wir freilich von bem armen Grafen nicht erwarten. Der Mittelbuntt bie erfte und lette Ibee, Grund und Amed feines fogenannten Luftfviels, befteht, wie bei ber verhangnifvollen Gabel, wieber in geringfügig literarifchen Danbeln, ber arme Graf fonnte nur einige Meugerlichfeiten bes Ariftophanes nachahmen, nemlich bie feinen Berfe und bie groben Borte. 3ch fage grobe Borte, weil ich feinen gröbern Ausbrud brauchen will. Die ein feifenbes Weib, gießt er gange Blumen-Topfe von Schimpfreben auf bie Sauvter ber beutiden Dichter. 3d will bem Grafen berglich gern feinen Groll verzeihen. aber er batte boch einige Rudfichten beobachten muffen. Er batte meniaftens bas Gefdlecht in und ehren follen, ba wir feine Beiber finb, fonbern Danner, und folglich ju einem Gefchlechte geboren, bas nach feiner Deinung bas fcone Gefchlecht ift, und bas er fo febr liebt. Es bleibt biefes immer ein Mangel an Delicateffe, mancher Jungling wird beebalb an feiner Sulbigung zweifeln, ba feber fühlt, bag ber Bahrhaftliebenbe auch bas gange Gefchlecht Der Ganger Frauenlob mar gewiß nie grob gegen irgend ein Beib, und ein Dlaten follte baber mehr Achtung zeigen gegen Danner. Unbelicate! ohne Scheu ergablt er bem Dublifum : Wir Dichter in Nordbeutschland hatten alle bie ,,Rrage, wofür wir leiber eine Galbe brauchten, bie als mephitisch er vor vielen schäpe." Der Reim ift gut. Am ungarte-Schon im Anfang feines Bebichte, läßt er ften ift er gegen Immermann. biefen hinter einer spanischen Band Dinge thun, bie ich nicht nennen barf, und bie bennoch nicht zu wiberlegen find. 3ch balte es fogar für mabriceinlich, bag Immermann icon folche Dinge gethan bat. Es ift aber charafteriftifd, bag bie Phantafie bes Grafen Platen fogar feine Feinbe a posteriori zu belauschen weiß. Er schonte nicht einmal houwald, biefe gute Seele, sanft wie ein Mabden - ach, vielleicht eben biefer bolben Weiblichkeit megen, baft ihn ein Platen. Mülner, ben er, wie er fagt, icon langft ,,burch wirklichen Big urfraftig erlegt" biefer Tobte wirb wieber aus bem Grabe gescharrt. Rind und Rinbestind bleiben nicht unangetaftet. Raubach ift ein Jube

#### "Das Jüdchen Raupel — Das jest als Raupach trägt fo hoch bie Rafe"

"schmiert Tragöbien im Rapenjammer." Roch weit schlimmer ergeht es bem "getauften Deine." Ja, ja, bu irrst bich nicht, lieber Leser, bas bin Ich, ben er meint, und im Rönig Debipus tannst bu lesen, wie ich ein wahrer Jube bin, wie ich, wenn ich einige Stunden Liebeslieder geschrieden, gleich barauf mich nieberset und Dutaten beschneide, wie ich am Sabbath mit langbärtigen Mauscheln zusammenhoke und den Talmud singe, wie ich in der Ofternacht einen unmündigen Christen schlachte und aus Malize immer einen

unglücklichen Schriftsteller bazu mable - Rein, lieber Lefer, ich will bic nicht belügen, folde aute ausgemalte Bilber fteben nicht im Ronig Debipus, und bağ fie nicht barin fteben, bas nur ift ber Rebler, ben ich tabele. Der Graf Platen bat zuweilen bie besten Motive und weiß sie nicht zu benuten. er nur ein bischen mehr Phantafie, fo wurde er mich wenigstens als geheimen Pfanberverteiher geschilbert baben; welche tomische Scenen batten fich bargeboten! Es thut mir in ber Geele weh, wenn ich febe, wie fich ber arme Graf jebe Belegenheit ju guten Bigen vorbeigeben laffen! Bie toftbar hatte er Raupach benuten konnen als Tragobien-Rothicbild, bei bem bie foniglichen Bubnen ihre Anleiben machen! Den Debipus felbft, bie Dauptperson feines Luftspiels, batte er, burch einige Mobififationen in ber gabel bes Studes, ebenfalls beffer benugen tonnen. Statt bag er ibn ben Bater Lajus töbten, und bie Mutter Jofafte beirathen ließ, hatte er es im Gegentheil fo einrichten follen, baf Debibus feine Mutter tobtet und feinen Bater beirathet. Das bramatifche Draftifche in einem folden Gebichte batte einem Platen meifterhaft gelingen muffen, feine eigene Gefühlerichtung mare ibm babei qu Statten gefommen, er batte manchmal, wie eine Nachtigall, nur bie Regungen ber eignen Bruft ju besingen gebraucht, er batte ein Stud geliefert, bas wenn ber gafelige Iffland noch lebte, gewiß in Berlin gleich einftubirt morben mare, und bas man auch jest auf Privatbubnen geben murbe. 3d fann mir nichts Bollenbeteres benfen als ben Schauspieler Burm in ber Rolle eines folden Debipus. Er wurde fich felbft übertreffen. Dann finbe ich es auch nicht politisch vom Grafen, baf er in feinem Luftspiele verlichert. er habe "wirklichen Wig." Dber arbeitet er vielleicht auf ben Ueberraschungs-Effect, auf ben Theatercoup, daß baburch bas Publifum beständig Big ermarten, und biefer am Enbe boch nicht erscheinen foll? Dber will er vielmehr bas Publifum aufmuntern, ben Wirfl. Geh. Wig im Stude ju fuchen, und bas Gange mare nur ein Blinbefuhfpiel, mo ber Plateniche Dit fo folgu ift, fich nie ertappen zu laffen? Deshalb vielleicht ift auch bas Dublifum, bas fonft bei Luftspielen zu lachen pflegt, bei ber Letture bes Platenichen Stude fo verbrieflich, es tann ben verftedten Big nicht finden, vergebens viept ber verftedte Wis, und viert immer lauter: bier bin ich! bier bin ich wirklich! vergebens, bas Dublifum ift bumm und macht ein ernfthaftes Geficht. 3d aber, ber ich weiß wo ber Dig ftedt, habe berglich gelacht, als ich von bem "gräflichen, berrichfüchtigen Dichter" ber fich in einen ariftofratischen Rimbus hult, ber von fich ruhmt, "bag jeber Dauch, ber zwischen feine Bahne tomme, eine Bermalmung fei" und ber ju allen beutschen Dichtern fagt:

"Ja, gleichwie Rero, wunicht' ich euch nur Ein Gebirn, Durch einen einzigen Wipeshieb ju fpalten es -- Der Bers ift schlecht. Der verftedte Big aber besteht barin: bag ber Graf eigentlich wunscht, wir waren alle lauter Neronen und er, im Gegentheil, unser einziger lieber Freund Pothagoras.

Bielleicht würbe ich jum Besten bes Grafen noch manchen anberen verstedten Wis hervorloben, boch ba er mir in seinem König Debipus bas Liebste angegriffen — benn was könnte mir lieber sein als mein Christenthum? — so ift es mir nicht zu verbenken, wenn ich, menschlich gesinnt, ben Debipus, biese "große That in Worten" minber ernstlich als die früheren Thätigkeiten würdige.

Inbellen, bas mabre Berbienft bat immer feinen Lobn gefunden, und bem Berfaffer bes Debibus wird ber feinige nicht entgeben, obgleich er fich auch bier, wie immer, nur bem Ginfluß feiner abeligen und geiftlichen Sinterfaffen Ja es geht eine uralte Sage unter ben Bolfern bes Drients und Occibents, baf jebe gute ober bofe That ihre nachsten Folgen habe für ben Thater. Und fommen wird ber Tag, wo fie fommen - mach' bich barauf gefaßt, lieber Lefer, bag ich fest etwas in Pathos gerathe und schauerlich werbe - fommen wirb ber Tag, wo fie bem Tartaros entfleigen bie furchtbaren Töchter ber Racht, "bie Eumeniben." Bei'm Stor! - bei biefem Aluffe fcworen wir Gotter niemals falich - tommen wird ber Tag, wo fie erscheinen, bie bunteln, urgerechten Schwestern, fie werben erscheinen mit folangengelodten, rothergurnten Befichtern, mit benfelben Schlangengeißeln, womit fie einft ben Dreftes gegeißelt, ben unnaturlichen Gunber, ber bie Mutter gemorbet, bie tynbaribifche Clytamneftra. Bielleicht bort ber Graf fcon jest bie Schlangen gifchen - ich bitte bich, lieber Lefer, bent' bir jest bie Bolfoschlucht und Samielmufit - Bielleicht erfaßt ben Grafen schon fest bas geheime Gunbergrauen, ber himmel verbuftert fich, Rachtgevogel freischt, ferne Donner rollen, es blist, es riecht nach Colopbonium, Bebe! Bebe! bie erlauchten Ahnen fleigen aus ben Grabern, fie rufen noch brei- bis viermal Debe! Debe! über ben fläglichen Entel, fie beschwören ihn ihre alten Gifenbofen anzugieben, um fich ju fcbugen por ben entfeglichen Ruthen - benn bie Eumeniben werben ihn bamit gerfeten, bie Beifelichlangen werben fich ironisch an ibm vergnügen, und wie ber bublerische Konig Robrigo, ale man ibn in ben Schlangenthurm gesperrt, wirb auch ber arme Braf am Enbe wimmern und winfeln :

Ach! sie fressen, ach! sie fressen, Womit meistens ich gefünbigt.

Entfepe bich nicht, lieber Lefer, es ift ja alles nur Scherz. Diefe furchtbaren Cumeniben find nichs als ein heiteres Luftspiel, das ich, nach einigen Luftren, unter biefem Titel schreiben werbe, und bie tragischen Berfe, bie bich eben erschredt, stehen in dem allerluftigsten Buche von der Welt, im Don Quirote von La Mancha, wo eine alte, anftänbige hofbame fie in Gegenwart bes ganzen hofes rezitirt. Ich sebe, bu lächelst wieber. Las uns heiter und lachend von einander Abschied nehmen. Wenn dieses lette Kapitel etwas langweilig war, so lag's nur an dem Gegenstandez auch schrieb ich es mehr zum Rupen als zur Lust, und wenn es mir gelungen ist, einen neuen Rarrn auch für die Literatur brauchbar gemacht zu haben, wird mir das Baterland Dant schuldig sein. Ich habe das Feld urbar gemacht, woraus gestireichere Schriststeller säen und erndten werden. Das beschenken Bewustsein dieses Berdienstes ist mein schönster Lohn. Für etwaige Könige, die mir dafür noch ertra eine Tabatiere schiefen wollen, demerke ich, daß die Buchhandlung "Dossmann und Campe in Hamburg" Ordre hat, bergleichen für mich in Empfang zu nehmen.

Befdrieben im Spatherbft bes Jahres 1829.

# 3. Die Stabt Luffa.

Die Stadt Luffa," bie fich unmittelbar ben "Babern von Luffa" anichheft, und auch gleichzeitig geschrieben worden, gebe ich hier teineswegs als
ein/Sinzelpild, fondern als ben Abschluß einer Lebensperiode, ber zugleich mit bem Abschluß einer Weltperiode zusammentrifft.

### Erftes Rapitel.

Die umgebenbe Ratur wirft auf ben Menschen — warum nicht auch ber Mensch auf bie Ratur, bie ihn umgiebt? In Italien ift sie leibenschaftlich wie bas Bolf, bas bort lebt; bei uns in Deutschland ift sie ernster, sinniger und gebulbiger. Datte einst wie bie Menschen auch bie Natur mehr inneres Leben? Die Gemüthekraft eines Orpheus, sagt man, konnte Baume und Steine nach begeisterten Rythmen bewegen. Könnte noch setzt bergleichen geschehen? Menschen und Ratur sind phlegmatisch geworden und gähnen sich einander an. Ein königt. Preuß. Poet wird nimmermehr, mit den Mängen seiner Leier, ben Templower Berg ober die Berliner Linden zum Tanzen bringen können.

Anch die Natur hat ihre Geschichte und bas ift eine andere Naturgeschichte als wie die, welche in Schulen gelehrt wird. Irgend eine von jenen grauen Sidechsen, bie schon seit Jahrtausenben in den Felsenspalten des Appenins leden, sollte man als ganz außerordentliche Prosesson dei einer unserer Universitäten anstellen, und man würde ganz außerordentliche Dinge zu hören bekommen. Aber der Stolz einiger herren von der juristischen Fakultät würde sich gegen eine solche Anstellung auslehnen. Degt doch einer von ihnen schon jest eine geheime Eisersucht gegen den armen Fido Savant, fürchtend, daß bieser ihn einst im gelehrten Apportiren ersesen könnte.

Die Eibechsen mit ihren Angen Schwänzchen und ihren spiffindigen Aeuglein, haben mir wunderbare Dinge erzählt, wenn ich einsam zwischen den Felsen der Appeninen umberfletterte. Bahrlich, es giebt Dinge zwischen himmel und Erde, die nicht bloß unsere Philosophen, sondern sogar die gewöhnlichften Dummköpfe nicht begreifen.

Die Eibechsen haben mir ergählt, es gehe eine Sage unter ben Steinen, baß Gott einft Stein werben wolle, um fle aus ihrer Starrheit zu erlösen. Eine alte Eibechse meinte aber, biese Steinwerbung würde nur dann flatt finben, wenn Gott bereits in alle Thier- und Pflanzenarten fich verwandelt und fie erlöst habe.

Nur wenige Steine haben Gefühl, und nur im Monbichein athmen fie. Aber diese wenige Steine, die ihren Zustand fühlen, find schredlich elend. Die Bäume sind viel besser baran, sie können weinen. Die Thiere aber sind am meisten begünstigt, benn sie können sprechen, sebes nach seiner Art und die Menschen am besten. Einst, wenn die ganze Welt erlöst ift, werden alle anberen Erschaffnisse ebenfalls sprechen können, wie in jenen uralten Zeiten, wovon die Dichter finaen.

Die Cibechsen sind ein ironisches Geschlecht, und beihören gern die anderen Ehiere. Aber sie waren gegen mich so demüthig, sie seufzten so ehrlich, sie erzählten mir Geschichten von Atlantis, die ich nächkens aufschreiben will, zu Rup und Frommen der Welt. Es ward mir so innig zu Nuthe bei den fleinen Wesen, die gleichsam die geheimen Annalen der Ratur ausbewahren. Sind es etwa verzauberte Priestersamilien, gleich denen des alten Egyptens, die ebenfalls naturdelauschend in labyrinthischen Felsengrotten wohnten? Auf thren Röpfchen, Leibchen und Schwänzichen blühen so wunderbare Zeichenbilder, wie auf egyptischen Dieroglyphenmüßen und Dierophantenröden.

Meine fleinen Freunde haben mich auch eine Zeichensprache gelehrt, vermittelft welcher ich mit ber flummen Ratur zu sprechen vermag. Dieses erleichtert mir oft die Seele, besonders gegen Abend, wenn die Berge in schautig füßen Schatten gehüllt fleben, und die Bafferfälle rauschen, und alle Pflanzen duften, und haftige Blige hin- und berzuden.

Ceine. L.

D Natur! bu ftumme Jungfrau! wohl verstehe ich bein Betterleuchten, ben vergeblichen Rebeversuch, ber über bein schönes Antlig bahinzuck, und bu bauerst mich so tief, bag ich weine. Aber alsbann verstehft bu auch mich, und bu heiterst bich auf, und lachst mich an aus goldnen Augen. Schöne Jungfrau, ich verstehe beine Sterne und bu verstehft meine Thränen!

## Bweites Rapitel.

Richts in ber Belt will rudwarts geben, sagte mir ein alter Eibechs, Alles ftrebt vorwarts, und am Ende wird ein großes Raturavanzement flatt-finden. Die Steine werden Pflanzen, die Pflanzen werden Thiere, die Thiere werden Menfchen und die Menfchen werden Götter werden.

Aber, rief ich, was foll benn aus biefen guten Leuten, aus ben armen alten Göttern werben ?

Das wird sich finden, lieber Freund, antwortete jener; wahrscheinlich danken sie ab, oder werden auf irgend eine ehrende Art in den Ruhestand versept.

Ich habe von meinem hieroglyphenhäutigen Raturphilosophen noch manches anbre Geheimniß erfahren; aber ich gab mein Ehrenwort, nichts zu enthüllen. Ich weiß nicht mehr als Schelling und Begel.

Bas halten Sie von biefen beiben? frug mich ber alte Eibechs mit einem böhnifchen Lächeln, als ich mal biefe Ramen gegen ihn erwähnte.

Wenn man bebenft, antwortete ich, bag fie blog Menfchen und feine Gibechfen find, fo muß man über bas Biffen biefer Leute febr erftaunen. 3m Grunbe lehren fie eine und biefelbe Lehre, die Ihnen wohlbefannte Ibentitatsphilosophie, nur in ber Darftellungsart unterscheiben fie fich. Wenn Begel bie Grundfage feiner Philosophie aufftellt, fo glaubt man jene hubichen Figuren gu feben, bie ein geschickter Schulmeifter, burch eine fünftliche Busammenftellung von allerlei Bablen, ju bilben weiß, bergeftalt, baf ein gewöhnlicher Beschauer nur bas Dberflächliche, nur bas bauschen ober Schiffchen ober absolute Golbatchen fieht, bas aus jenen Bablen formirt ift, mahrend ein bentenber Schulfnabe in ber Figur felbft vielmehr bie Auflofung eines tiefen Rechenerempele ertennen fann. Die Darftellungen Schellings gleichen mehr jenen inbifchen Thierbilbern, bie aus allerlei anberen Thieren, Schlangen, Bogeln, Elephanten und bergleichen Ingredienzen, burch abentheuerliche Berfcblingungen gusammengefest finb. Diefe Darftellungeart ift viel anmuthiger, beiterer, pulfirent warmer, alles barin lebt, ftatt bag bie abstraft begelichen Chiffern uns fo grau, fo falt und tobt anftarren.

Gut, gut, erwiederte ber alte Eibechserich, ich merte schon was Sie meinen; aber fagen Sie mir, haben biefe Philosophen viele Zuhörer?

Ich schilderte ihm nun, wie in ber gelehrten Caravanseral zu Berlin bie Kameele sich sammeln um ben Brunnen hegelscher Weisheit, bavor nieberfuten, sich bie toftbaren Schläuche austaben lassen, und damit weiter ziehen burch die Mürfiche Sandwüste. Ich schilderte ihm ferner, wie die neuen Athener um den Springquell des schellingschen Geistestrants sich brangen, als war es das beste Bier, Breihahn des Lebens, Gesöffe der Unsterblichseit.

Den kleinen Naturphilosophen überfiel ber gelbe Reib, als er hörte, bag seine Collegen fich so großen Zuspruchs erfreuen, und ärgerlich frug er: welden von beiben halten Sie für ben größten? Das kann ich nicht entscheiben, gab ich zur Antwort, eben so wenig wie ich entscheiben könnte, ob bie Schechner größer sei als die Sonntag, und ich bente —

Dente! rief ber Eibeche mit einem icharfen, vornehmen Tone ber tiefften Gerinafchatung, benten! wer von Euch benft? Dein weifer Berr, fcon an bie breitaufend Jahre mache ich Untersuchungen über bie geiftigen Funkzionen ber Thiere, ich habe besonders Menschen, Affen und Schlangen gum Gegenftand meines Studiums gemacht, ich habe fo viel Rleif auf biefe feltfamen Gefchöpfe verwendet, wie Lyonnet auf feine Weibenraupen, und als Refultat aller meiner Besbachtungen, Erperimente und anatomischen Bergleichungen, fann ich Ihnen bestimmt versichern : fein Menich benft, es fällt nur bann unb wann ben Menichen etwas ein, folde gang unverschulbete Ginfalle nennen fie Gebanten, und bas Aneinanberreihen berfelben nennen fie Denten. Aber in meinem Ramen konnen Gie es wieberfagen : fein Menfc bentt, fein Philofont bentt, weber Schelling noch Begel bentt, und mas gar ihre Philosophie betrifft, fo ift fie eitel Luft und Baffer, wie bie Bolten bes himmels; ich habe fcon ungahlige folder Wolfen, ftolg und ficher, über mich bin gieben feben, und bie nächste Morgensonne bat sie aufgelöft in ihr ursprüngliches Nichts: -es giebt nur eine einzige mahre Philosophie, und biefe fteht, in ewigen Dieroalubben, auf meinem eigenen Schwange.

Bei biefen Worten, die mit einem bebaignanten Pathos gesprochen wurben, brebte mir ber alte Cibechs ben Ruden, und indem er langsam fortschwänzelte, sab ich barauf die wunderlichften Charaftere, die sich in bunter Bebeutsamfeit bie über ben gangen Schwanz hinabzogen.

### Drittes Rapitel.

Auf bem Wege zwischen ben Babern von Luffa und ber Stadt bieses Namens, unweit von bem großen Raftanienbaume, bessen wildgrüne Zweige ben Bach überschatten, und in Gegenwart eines alten, weißbartigen Ziegen-

bods, ber bort einfiedlerifc weibete, wurde bas Gefprach geführt, bas ich im porigen Ravitel mitgetbeilt babe. 3ch ging nach ber Stadt Luffa, um Franichesta und Mathilbe ju fuchen, bie ich unferer Berabrebung gemäß, ichen vor acht Tagen bort treffen follte. 3ch war aber gur bestimmten Beit, vergebens bingereift, und ich batte mich jest jum zweitenmale auf ben Beg gemacht. Ich ging ju Guffe, langs ben ichonen Bergen und Baumgruppen, wo bie goldnen Drangen, wie Sterne bes Tages, aus bem bunfien Grun berborleuchteten, und Guirlanden von Beinreben, in festlichen Binbungen, fich meilenweit bingogen. Das gange Land ift bort fo gartenbaft und geschwückt, wie bei une bie lanblichen Scenen, bie auf bem Theater bargeftellt werben; auch bie Landleute felbft gleichen jenen bunten Gestalten, bie uns bann als fingenbe, ladelnbe und tangenbe Staffage ergogen. Rirgenbe Philiftergesichter. Und giebt es bier auch Philister, fo find es boch italienische Drangenphilifter und teine plump beutschen Rartoffelphilifter. Vittorest und ibedifc wie bas Land find auch die Leute, und babei trägt jeder Dann einen fo individuellen Ausbrud im Beficht, und weiß in Stellung, galtenwurf bes Mantels, und nöthigenfalls in Danbhabung bes Meffers, feine Berfenlichkeit geltend ju machen. Dagegen bei uns ju Lanbe lauter Menfchen mit allgemeinen, gleichförmlichen Dhokognomien; wenn ihrer gwölf beifammen finb, bilben fie ein Dugend, und wenn einer fie bann angreift, rufen fie bie Polizei.

Auffallend war mir, im Luffesischen, wie im größten Theile Totlanas, tragen die Frauenzimmer große, schwarze Filzhüte mit heradwallend schwarzen Straußsebern; sogar die Strohstechterinnen tragen dergleichen schwere Dauptbebedung. Die Männer hingegen tragen meistens einen leichten Strohhut, und junge Burschen erhalten solchen zum Geschent von einem Nädchen, das ihn selbst versertigt, ihre Liedesgedanken und verleicht auch manchen Seufzer hineingestochten. So saß einst Franschess unter den Nädchen und Blumen des Arnothals, und flocht einen Dut, für ihren varo Cocoo, und lüßte jeden Strohhalm, den sie dazu nahm, und trillerte ihr hübsches Goodie, Stelle mortale; — das lockigte Daupt, das den hübschen Dut nachber so hübsch trug, hat jest eine Tonsur, und der Dut selbschaft, alt und abgenust, im Winkel eines trüben Abbatestübchens zu Bologna.

Ich gehöre zu ben Leuten, die immer gern einen kurzeren Weg nehmen, als die Landstraße bietet, und benen es alsbann wohl begegnet, daß sie sich auf engen Dolg- und Felsenhaden verirren. Das zelchah auch hier, und ich habe, zu meiner Reise nach Luffa, gewiß doppelt so viel Zeit gebraucht als gewöhn- liche Landstraßmenschen. Ein Sperling, ben ich um ben Weg frug, zwitscherte und zwisschert, und konnte mir boch keinen rechten Bescheid geben. Bielleicht auch wußte er ihn seibst nicht. Den Schmetterlingen und Libellen, bie auf großen Glodenblumen saßen, konnte ich kein Wort abgewinnen; sie

waren schon bavongestattert, ehe sie noch meine Fragen vernommen, und die Blumen schüttelten ihre tonlosen Glockenhäupter. Ranchmal weckten mich bie wilden Myrten, die, mit seinen Stimmchen, aus der Ferne kicherten. Dastig erklomm ich dann die höchsten Felsenspipen, und rief: Ihr Wolken des Himmels! Segler der Lüste! sagt mir, wo geht der Weg nach Franscheska? Ist sie in Lusta? Sagt mir was thut sie? Was tanzt sie? Sagt mir alles, und wenn Ihr mir alles gesagt habt, so sagt es mir nochmals!

Bei folder Ueberfülle von Thorbeit fonnte es wohl geschehen, bag ein ernfter Abler, ben mein Ruf aus feinen einsamen Träumen aufgestört, mich mit geringschäßenbem Unmuthe ansab. Aber ich verzieh's ihm gerne ; benn er batte niemals Franscheska gesehen, und baber konnte er noch immer so erhabenmuthig auf feinem festen Felfen figen, und fo feelenfrei jum Dimmel emporftarren, ober fo impertinent rubig auf mich berabglogen. Go ein Abler hat einen unerträglich ftolgen Blid, und fieht einen an, als wollte er fagen: was bift bu für ein Bogel? Beifit bu wohl, baf ich noch immer ein Rönig bin, eben fo gut wie in fenen Belbengeiten, als ich Jupiters Blige trug und Ravoleons Rabnen fomudte? Bift bu etwa ein gelehrter Dabagov, ber bie alten Lieber auswendig gelernt hat und pedantisch nachplappert? Dber eine vermuffte Turteltaube, die schon fühlt und miserabel gurrt ? Dber eine Almanachenachtigall? Dber ein abgeftanbener Ganferich, beffen Borfabren bas Capitol gerettet? Dber gar ein ferviler Sausbahn, bem man, aus Ironie, bas Emblem bes fühnen Fliegens, nemlich mein Miniaturbilb, um ben Bals gehängt hat, und ber fich beshalb fo mächtig fpreist, als ware er nun felbst ein Abler? Du weißt, lieber Lefer, wie wenig Urfache ich habe, mich beleibigt zu fühlen, wenn ein Abler bergleichen von mir bachte. 3ch glaube, ber Blid, ben ich ihm gurudwarf, war noch ftolger als ber feinige, und wenn er fich bei bem erften besten Lorbeerbaume erkundigt bat, so weiß er jest, wer ich bin.

Ich war wirklich im Gebirge verirrt, als schon die Dämmerung hereinbrach, und die bunten Waldlieder aumälig verstummten und die Bäume immer ernsthafter rauschten. Eine erhabene Deimlichkeit und innige Feier zog, wie der Obem Gottes, durch die verklärte Stille. Die und da, aus dem Boden, blickte ein schönes, dunkles Auge zu mir herauf, und verschwand im selben Augenblick. Järtliches Küstern tändelte mir ums Derz, und unsichtbare Rüsse berührten luftig meine Wangen. Das Abendroth umhülte die Berge wie mit Purpurmänteln, und die letten Sonnenstrahlen beleuchteten ihre Gipfel, daß es aussah, als wären sie Könige mit goldenen Kronen auf den Däuptern. Ich aber stand, wie ein Kaiser der Welt, in der Mitte dieser gekrönten Basalen, die schweigend mir hulbigten.

# Viertes Kapitel.

Ich weiß nicht, ob ber Mönch, ber mir unfern Luffa begegnete, ein frommer Mann ift. Aber ich weiß, sein alter Leib stedt arm und nacht in einer groben Kutte, sahraus jahrein; die zerrissennen Sandalen können seine bloßem Jüße nicht genug schüßen, wenn er, durch Dorn und Gestrippe, die Felsen hinauf klimmt, um droben, in den Bergdörfern, Kranke zu trösten oder Kinder beten zu lehren: — und er ist zufrieden, wenn man ihm dafür ein Stücken Brod in den Sach stedt, und ihm ein Bischen Stroh giebt, um darauf zu schlafen.

"Gegen ben Rann will ich nicht schreiben," sprach ich zu mir selbst. "Benn ich wieber zu hause in Deutschland, auf meinem Lehnsesel, am knisternben Defchen, bei einer behaglichen Tasse Thee, wohlgenährt und warm sie, und gegen bie katholischen Pfassen schreibe — gegen ben Rann will ich nicht schreiben."—

tim gegen bie katholischen Pfaffen zu schreiben, muß man auch ihre Gesichter kennen. Die Originalgesichter sieht man aber nur in Italien. Die beutschen katholischen Priester und Mönche sind bloß schlechte Rachahmungen, aft sogar Parodicen ber italienischen; eine Bergleichung berselben würde eben so ausfallen, als wenn man römische ober florentinische Deiligenbilder vergleichen wollte mit jenen heuschrecklichen, frommen Fragen, die etwa bem spiesburgerlichen Pinsel eines Rürrenberger Stadtmalers, ober gar der lieben Einfalt eines Gemüthsbestissenen aus ber langhaarig christich neubeutschen Schule ihr trauriges Dasein verbanken.

Die Pfassen in Italien haben sich ichon längst mit ber öffentlichen Meinung abgefunden, das Bolf dort ift längst baran gewöhnt, die geiftliche Würde von der unwürdigen Person zu unterscheiben, sene zu ehren, wenn auch diese verächtlich ist. Eben der Contrast, den die ibealen Pflichten und Ansprüche des geistlichen Standes und die unadweislichen Bedürfnisse der sinnlichen Ratur bilden müssen, sener uralte, ewige Constitt zwischen dem Geiste und der Materie, macht die italienischen Pfassen zu stehenden Charakteren des Bolsdumors, in Satyren, Liebern und Novellen. Aehnliche Erscheinungen zeigen sich und überall, wo ein ähnlicher Priesterstand vorhanden ist, z. B. in Dindostan. In den Komödien diese urfrommen Landes, wie wir schon in der Satontala bemerkt und in der neulich übersepten Basantasena bestätigt sinden, spielt immer ein Bramine die komische Rolle, so zu sagen den Priestergrazioso, ohne daß dadurch die Ehrfurcht, die man seinen Opserverrichtungen und seiner privilegirten Beiligkeit schuldig ist, im mindesten beeinträchtigt wird, — eben so wenig wie ein Italiener mit minderer Andacht bei einem Priester Resse

hört ober beichtet, ben er noch Tags zuvor betrunken im Straßenkothe gefunben hat. In Deutschland ist das anders, ber katholische Priefter will da nicht bloß seine Würbe durch sein Amt, sondern auch sein Amt durch seine Person repräsentiren; und weil er es vielleicht Anfangs mit seinem Beruse wirklich ganz ernsthaft gemeint hat, und er nachber, wenn seine Reuschheits- und Demuthsgelübbe etwas mit dem alten Adam kollidiren, sie dennoch nicht öffentlich verlegen will, besonders auch well er unserem Freunde Krug in Leipzig keine Blöße geben will, so sucht er wenigstens den Schein eines heiligen Wandels zu dewahren. Daher Scheinhelligkeit, Deuchelei und gleißendes Krömmeln bei deutschen Pfassen; bei den italienischen hingegen viel mehr Durchsichtigkeit der Masse, und eine gewisse seine und behagliche Weltverdauung.

Doch was belfen folche allgemeine Reflexionen! Sie konnen bir wenig nupen, lieber Lefer, wenn bu etwa Luft batteft gegen bas tatholifche Pfaffenthum ju foreiben. Bu biefem 3mede muß man, wie gefagt, mit eignen Augen bie Befichter feben, bie bagu geboren. Babrlich, es ift nicht einmal hinreichend, wenn man fie im toniglichen Opernhause zu Berlin gesehen bat. Der vorige Generalintenbant that zwar immer bas Seinige, um ben Arbnungetug in ber Jungfrau von Orleans fo taufchend treu als möglich barauftellen, feinen Landeleuten bie Ibee einer Prozession zu veranschaulichen und ihnen Pfaffen von allen Couleuren vor Augen ju bringen. Doch bas getreuefte Coffume tann nicht bie Originalgefichter erfegen, und vertrobelte man fogar noch ertra 100,000 Thaler für golbne Bifchofemugen, festonnirte Chorhemben, bunigestidte Defigemanber, und ahnlichen Kram — fo murben boch bie protestantifc vernünftigen Rafen, bie unter jenen Bifchofemugen bervorprotestiren, bie bunnen benfgläubigen Beine, bie aus ben weißen Spiten biefer Chorhemben berausguden, bie aufgeflärten Bauche, benen jene Defigewänder viel ju weit. Alles wurbe unfer Ginen baran erinnern, bag feine fatholifche Geiftliche, fonbern Berliner Beltliche über bie Bubne manbeln.

Ich habe oft barüber nachgebacht, ob ber Generalintenbant jenen Bug nicht viel besser barftellen und uns bas Bilb einer Prozession viel treuer vor Augen bringen könnte, wenn er bie Rollen ber Pfassen nicht mehr von ben gewöhnlichen Statisten, sonbern von jenen protestantischen Geistlichen spielen ließe, bie in ber theologischen Fakultät, in ber Kirchenzeitung und auf ben Ranzeln am orthodoresten gegen Bernunft, Weltluft, Gesenius und Teustelthum zu predigen wissen. Es würden bann Gesichter zum Borschein kommen, beren pfässisches Gepräge gewiß jenen Rollen viel täuschenber entspräche. If es boch eine bekannte Bemerkung, bag bie Pfassen in ber ganzen Welt, Rabinen, Ruftis, Dominikaner, Consistorialräthe, Popen, Bonzen, kurz bas ganze biplomatische Corps Gottes, im Gesichte eine gewisse Kamilienähnlich-

keit baben, wie man fie immer findet bei Leuten, die ein und baffelbe Gewerbe treiben. Ochneiber, in ber gangen Belt, zeichnen fich aus burch Bartheit ber Glieber. Menger und Golbaten tragen wieber überall benfelben faroufden Anftrich. Ruben baben ibre eigenthumlich ehrliche Diene, nicht weil fie von Abraham, Ifaat und Jatob abstammen, fonbern weil fie Raufleute find, und ber Frantfurter driftliche Raufmann fieht bem Frankfurter jubifchen Raufmanne eben so abnlich, wie ein faules Ei bem anbern. Die geiftlichen Rauffeute, folche bie von Religionsgeschäften ihren Unterhalt gewinnen, erlangen baber auch im Gefichte eine Aehnlichkeit. Freilich, einige Nüangen entfteben burch bie Art und Weife, wie fie ihr Gefcaft treiben. Der fatholische Pfaffe treibt es mehr wie ein Commis, ber in einer großen Sandlung angestellt ift; bie Rirche, bas große Saus, beffen Chef ber Papft ift, giebt ibm bestimmte Beidaftigung und bafur ein bestimmtes Salair; er arbeitet läffig, wie feber, ber nicht für eigne Rechnung arbeitet und viele Collegen bat, und im großen Geschäftstreiben leicht unbemertt bleibt - nur ber Crebit bes Saufes liegt ihm am Bergen, und noch mehr beffen Erhaltung; ba er bei einem etwaigen Banterotte feinen Lebensunterhalt verlöre. Der protestantische Pfaffe bingegen ift überall felbft Pringipal, und er treibt bie Religionsgeschafte für eigene Rechnung. Er treibt feinen Grofibanbel wie fein fatholifder Gewerbegenoffe, fonbern nur einen Kleinbanbel: und ba er bemfelben allein vorsteben muß, barf er nicht läffig fein, er muß feine Glaubensartifel ben Leuten anrühmen, bie Artifel feiner Confurrenten berabsegen, und als achter Rleinhandler fteht er in seiner Ausschnittebube, voll von Gewerbeneib gegen alle großen Baufer, absonberlich gegen bas große Saus in Rom, bas viele taufend Buchhalter und Padfnechte besoldet und feine Kaftoreien bat in allen vier Belttheilen.

Solches hat nun freilich auch feine physionomische Wirkungen, aber biese find boch nicht vom Parterre aus bemerkbar, die Familienähnlichkeit in ben Gesichtern katholischer und protestantischer Pfassen bleibt boch in ben Sauptzügen unverändert, und wenn der Generalintendant die obenerwähnten Berren gut bezahlt, so werden sie ihre Rolle, wie immer, recht täuschend spielen. Auch ihr Gang wird zur Ilusion beitragen; obgleich ein seines, geübtes Auge wohl merkt, daß er sich von dem Gang katholischer Priester und Mönche ebenfalle durch feine Rüanzen unterscheibet.

. Ein katholischer Pfaffe manbelt einher als wenn ihm ber himmel gehöres ein protestantischer Pfaffe hingegen geht herum als wenn er ben himmel gepachtet habe.

### Fünftes Rapitel.

Es war icon Nacht als ich bie Stabt Luffa erreichte.

Wie gang anbers ericbien fie mir bie Woche porber, als ich am Zage burch bie wieberhallenb öben Strafen wanbelte, und mich in eine jener verwunschenen Stäbte verfest glaubte, wovon mir einft bie Amme fo viel ergablt. mar bie gange Stadt ftill wie bas Grab, alles mar fo verblichen und verftorben, auf ben Dachern fpielte ber Sonnenglang, wie Golbflitter auf bem Daupte einer Leiche, bie und ba aus ben Kenftern eines altverfallnen Daules bingen Epheuranten, wie vertrodnet grune Thranen, überall glimmenber Mober und angftlich ftodenber Tob, bie Stabt fcbien nur bas Gefpenft einer Stabt, ein fteinerner Sput am bellen Tage. Da fucte ich lange vergebens bie Spur eines lebenbigen Befens. 3ch erinnere mich nur, bor einem alten Dallasso lag ein ichlafenber Bettler mit ausgeftredt offener Sand. Auch erinnere ich mich, oben am Genfter eines fcmarglich morfchen Bausleins fab ich einen Dond, ber ben rothen bals mit bem feiften Glagenhaupt recht lang aus ber braunen Rutte hervorredte, und neben ihm fam ein vollbufig nadtes Weibebilb jum Borfchein; unten, in bie halb offne Dausthure fab ich einen fleinen Jungen bineingeben, ber als ein fcwarzer Abbate gefleibet mar, unb mit beiben Banben eine machtig großbauchige Weinflasche trug. - In bemfelben Augenblid läutete unfern ein feines ironifches Glodlein, und in meinem Gebächtniffe ficherten bie Rovellen bes Boccaccio. Diefe Rlange fonnten aber feineswege bas feltfame Grauen, bas meine Geele burchichauerte, gang Es bielt mich vielleicht um fo gewaltiger befangen, ba bie Sonne, fo marm und bell, bie unbeimlichen Bebaube beleuchtete; und ich merfte wohl, Gespenfter find noch furchtbarer, wenn fie ben ichwargen Mantel ber Racht abwerfen, und fich im bellen Mittagelichte feben laffen.

Als ich jest, acht Tage später, wieber nach Lutta tam, wie erstaunte ich über ben veränderten Aublick dieser Stadt! Was ist das? rief ich, als die Lichter meine Ange blendeten und die Menschenströme durch die Gassen sich wälzten. Ift ein ganzes Bolt als nächtliches Gespenst aus dem Grade gestiegen, um im tollsten Nummenschanz das Leben nachzuäffen? Die hohen, trüben häuser sind mit Lampen verziert, überall aus den Zenstern hängen bunte Teppiche, die morschgrauen Wände fast bedeckend, und darüber lehnen sich holde Mädengesichter, so frisch, so blühend, daß ich wohl merke, es ist das Leben selbst, das sein Bermählungssest mit dem Tode seiert und Schönheit der Jugend dazu eingeladen hat. Ja, es war so ein lebendes Todessest, ich weiß nicht wie es im Kalender genannt wird, auf jeden Zul so ein Schindungstag irgend eines geduldigen Märtyrers, benn ich sah nacher einen heiligen Tod-

tenschäbel und noch einige Ertra-Anochen, mit Blumen und Ebelsteinen geziert, und unter hochzeitlicher Musik herumtragen. Es war eine schöne Prozession.

Boran gingen bie Kavuziner, bie fic von ben anberen Mönchen burch lange Barte auszeichneten und gleichsam bie Sappeurs biefer Glaubensarmee bil-Darauf folgten Rapuginer obne Barte, worunter viele mannlich eble Befichter, fogar manch jugenblich icones Gelicht, bas bie breite Tonfur febr aut fleibete, weil ber Ropf baburch wie mit einem gierlichen Saarfrang umflochten ichien, und fammt bem blogen Raden recht anmuthig aus ber braunen Rutte bervortrat. Dierauf folgten Rutten von anbern Farben, ichmars, weiß, gelb, banache, auch berabgeschlagene breiedige Bute, furz alle jene Rlo-Berfoftume, womit wir burd bie Bemubungen unferes Generalintenbanten langft befannt find. Rach ben Monchsorben tamen bie eigentlichen Priefter, weiße Dembe über ichwarze Dofen, und farbige Rappchen; hinter ihnen tamen noch vornehmere Beiftliche, in buntseibne Deden gewidelt, und auf bem Daupte eine Art bober Mügen, Die mabriceinlich aus Cavoten ftammen, und bie man auch aus bem Denonichen Werke, aus ber Bauberflote und aus bem Belgoni fennen lernt; es waren altgebiente Gefichter, und fie ichienen eine Art von alter Garbe ju bebeuten. Bulest tam ber eigentliche Stab, ein Thronbimmel und barunter ein alter Mann mit einer noch böheren Müte. und in einer noch reicheren Dede, beren Bipfel von zwei eben fo gefleibeten alten Mannern, nach Pagenart, getragen murben.

Die vorberen Mönche gingen mit gefreuzten Armen, ernsthaft schmeigenb; aber bie mit ben hohen Müpen sangen einen gar unglücklichen Gesang, so näselnd, so schlierend, so kollernd, baß ich überzeugt bin: wären die Suden die größere Bolksmenge, und ihre Religion wäre die Staatsreligion, so würde man obiges Gesinge mit dem Namen "Mauscheln" bezeichnen. Glücklicherweise konnte man es nur zur hälfte vernehmen, indem hinter der Prozession, mit lautem Trommeln und Pfeisen, mehrere Tampagnien Militär einherzogen, so wie überhaupt an beiden Seiten neben den wallenden Geistlichen, auch immer je zwei und zwei Grenadiere marschierten. Es waren fast mehr Soldaten als Geistliche; aber zur Unterstüpung der Religion gehören heut zu Tage viel Basonette, und wenn gar der Segen gegeben wird, dann müssen in der Ferne auch die Kanonen bedeutungsvoll donnern.

Wenn ich eine folche Prozession sebe, wo unter ftolger Militar-Cotorte, bie Geistlichen so gar trubseltg und fammervoll einherwandeln, so ergreift es mich immer schmerzhaft, und es ift mir als fahe ich unfern Deiland felbe, umringt von Lanzenträgern, zur Richtstätte abführen. Die Sterne zu Luffa bachten gewiß wie ich, und als ich seufzend nach ihnen hinaufblidte, saben fie mich so

übereinstimmend an mit ihren frommen Augen, to bell, fo flar. Aber man bedurfte nicht ihres Lichtes, tausend und abertausend Lamben und Kerzen und Dabdengefichter flimmerten aus allen Genftern, an ben Strafeneden fanben lobernbe Dechtrange aufgepflangt, und bann batte auch jeber Beiftliche noch feinen besonderen Rergentrager jur Seite. Die Rabuginer batten meiftensfleine Buben, Die ihnen bie Rerge trugen und bie jugenblich frifden Gefichtden ichauten bisweilen recht neugierig vergnügt hinauf nach ben alten, ernften Barten ; fo ein armer Rabusiner fann feinen großen Rergentrager befolben. und ber Anabe, ben er bas Ave Maria lebrt, ober beffen Dubme ihm beichtet, muß bei Prozeffionen wohl gratis biefes Amt übernehmen, und es wird barum gewiß nicht mit geringerer Liebe berrichtet. Die folgenden Monche haben nicht viel größere Buben, einige vornehmere Orben batten icon erwachiene Rangen, und bie bochmubigen Priefter hatten wirfliche Burgeroleute gu Rergentragern. Aber endlich gar ber Berr Erzbischof - benn bas mar wohl ber Mann, ber in vornehmer Demuth unter bem Thronbimmel ging und fich bie Gewandzipfel von greifen Pagen nachtragen ließ-biefer hatte an jeber Seite einen Lafaien, bie beibe in blauen Livreen mit gelben Treffen prangten, und geremonios, als fervirten fie bei Dof, bie weißen Bachefergen trugen.

Auf jeben Kall ichien mir folche Rergentragerei eine aute Ginrichtung, benn ich fonnte baburch um fo beller bie Gefichter befeben, bie gum Ratholigiemus geboren. Und ich habe fie jest gefeben und gwar in ber beften Beleuchtung. Und was fab ich benn? Run fa, ber flerifale Stempel fehlte nirgenbe. Aber biefes abgerechnet, maren bie Befichter unter einander eben fo verschieben, wie andre Befichter. Das eine mar blag, bas anbre roth, bie Rafe erhob fich ftolg, jene mar niebergeschlagen, bier ein funkelnb fcmarges, bort ein fchimmernb graues Auge - aber in allen biefen Befichtern lagen bie Spuren berfelben Rrantheit, einer ichredlichen, unbeilbaren Rrantheit, bie mahricheinlich Urfache fein wirb, bag mein Entel, wenn er bunbert Jahre fpater bie Prozeffion in Luffa ju feben befommt, fein einziges von jenen Befichtetn wieber finbet. 3ch fürchte, ich bin felbft angestedt von biefer Rrantheit, und eine Folge berfelben ift jene Beichheit, bie mich wunderbar beschleicht, wenn ich so ein fieches Mondogeficht betrachte, und barauf bie Symptome jener Leiben febe, bie fic unter ber groben Rutte verfteden: - gefrantte Liebe, Pobagra, getäuschter Chrgeig, Rudenbarre, Reue, Bamorrhoiben, bie Bergwunden bie uns vom Undanf ber Freunde, von ber Berlaumbung ber Feinde, und von ber eignen Sunde gefchlagen worben, alles biefes und noch viel mehr, was eben fo leicht unter einer groben Rutte wie unter einem feinen Mobefrad feinen Dlas ju D! es ift feine Uebertreibung, wenn ber Poet in feinem Schmerze ausruft: bas Leben ift eine Rrantheit, bie gange Welt ein Lagareth!

"Und ber Tob ift unfer Arat -- " Ach! ich will nichts Bofes von ihm reben, und nicht Andre in ihrem Bertrauen ftoren; benn ba er ber einzige Argt ift, fo mogen fie immerbin glauben er fei auch ber befte, und bas einzige Dittel, bas er anwendet, feine ewige Erdfur, fei auch bas befte. Benigftens fann man von ihm rubmen, bag er immer gleich bei ber Dant ift, und tros feiner großen Praris nie lange auf fich warten lant, wenn man ibn verlangt. Manchmal folgt er feinem Dazienten fogar gur Prozeffion, und tragt ihnen bie Rerge. Es war gewiß ber Tob felbft, ben ich an ber Beite eines blaffen, befümmerten Drieftere geben fab ; in bunnen gitternben Rnochenbanben trug er biefem bie flimmernde Rerge, nicte babei gutmuthig befanftigend mit bem ängstlich tablen Röpfchen, und fo fcwach er felbst auf ben Beinen war, fo unterftuste er bod noch gumeilen ben armen Priefter, ber bei bem Schritte noch bleicher murbe und umfinten wollte. Er ichien ibm Duth einzusprechen : warte nur noch einige Stunden, bann find wir ju Baufe, und ich lofche bie Rerge aus, und ich lege bich auf's Bett, und bie talten, muben Beine tonnen ausruben, und bu follft fo fest folafen, bag bu bas wimmernbe Santt Dichaelsglödchen nicht boren wirft.

"Gegen ben Mann will ich auch nicht fchreiben," bachte ich, ale ich ben armen, bleichen Priefter fab, bem ber leibhaftige Tob ju Bette leuchtete.

Ach! man follte eigentlich gegen niemanben in biefer Welt schreiben. Jeber ift selbst frant genug in biesem großen Lazareth, und manche polemische Lefture erinnert mich unwillführlich an ein widerwärtiges Gezänt, in einem kleineren Lazareth zu Krakau, wobei ich mich als zufälliger Juschauer befand, und wo entseplich anzuhören war, wie die Kranken sich einander ihre Gebrechen spottend vorrechneten, wie ausgebörrte Schwindsüchtige den aufgeschwollenen Wassersüchtling verhöhnten, wie der Eine lachte über den Rasenkrebs des Andern, und dieser wieder über Maulsperre und Augenverdrehung seiner Rachbaren, bis am Ende die Fiebertollen nacht aus den Betten sprangen, und den Kranken die Decken und Laken von den wunden Leibern rissen, und nichts als scheibes Elend und Berstümmelung zu sehen war.

## Sechstes Rapitel.

Jener schenkte nunmehr auch ber übrigen Götterversammlung Rechtshin, lieblichen Rektar dem Mischkrug emsig entschöpfend. Doch unermeßliches Lachen erscholl den seligen Göttern, Als sie sahn, wie Hefästos im Saal so gewandt umherging. Also ben ganzen Tag bis spät zur finkenden Sonne Schmansten sie zund nicht mangelt ihr Herz des gemeinsamen Mahles, Richt des Saitengetöns von der lieblichen Leper Apollons, Roch des Gesangs der Musen mit holdantwortender Stimme.

(Bulgata.)

Da plöglich fenchte heran ein bleicher, bluttriefenber Jube, mit einer Dornentrone auf bem Daupte, und mit einem großen holztreuz auf ber Schulter; und er warf bas Areuz auf ben hohen Göttertisch, baß die goldnen Potale zitterten, und bie Götter verstummten und erbleichten, und immer bleicher wurden, bis sie enblich ganz in Nebel zerrannen.

Nun gabs eine traurige Zeit, und die Welt wurde grau und dunkel. Co gab feine glücklichen Götter mehr, ber Olymp wurde ein Lazareth, wo geschundene, gebratene und gespieste Götter langweilig umherschlichen, und ihre Bunden verbanden und trifte Lieber sangen. Die Religion gewährte keine Freude mehr, sondern Troft; es war eine trübselige, blutrunstige Delinquentenreligion.

War fie vielleicht nöthig für die erfrankte und zertretene Menscheit? Wer seinen Gott leiden sieht, trägt leichter die eignen Schmerzen. Die vorigen heiteren Götter, die selbst keine Schmerzen fühlten, wußten auch nicht wie armen gequälten Menschen zu Muthe ift, und ein armer gequälter Mensch könnte auch, in seiner Roth, kein rechtes Derz zu ihnen fassen. Es waren Bestagegötter, um die man lustig herum tanzte, und benen man nur danken konnte. Sie wurden beshalb auch nie so ganz von ganzem Derzen geliebt. Um so ganz von ganzem Derzen geliebt zu werden — muß man leidend sein. Das Mitleid ist die letzte Weise der Liebe, vielleicht die Liebe selbst. Bon allen Göttern, die jemals geliebt haben, ist daher Christus derzenige Gott, der am meisten geliebt worden. Besonders von den Frauen —

Dem Menschengewühl entstliebend, habe ich mich in eine einfame Kirche verloren, und was du, lieber Leser, eben gelesen haft, sind nicht so sehr meine eignen Gebanken, als vielmehr einige unwillkührliche Worte, die in mir laut geworden, während ich, bahingestreckt auf einer ber alten Betbanke, die Tone einer Orgel durch meine Brust ziehen ließ. Da liege ich, mit phantasierender Seele, der seltsamen Musik noch seltsamere Texte unterdichtend; dann und wann schweisen meine Blide durch die dämmernden Bogengänge, und suchen bie dunken Klangsiguren, die zu senen Orgelmelodien gehören. Wer ist die Berschleierte, die hort kniet vor dem Bilbe einer Madonna? Die Ampel, die davor hängt, beleuchtet grauenhaft süß die schöne Schmerzenmutter einer gekreuzigten Liebe, die Benus bolorosa; doch supplerisch geheimnisvolle Lichter fallen zuweilen, wie verstohlen, auf die schönen Kormen der verschleierten Berterin. Diese liegt zwar regungslos auf den steinermen Altarstusen, doch in der Seine. I.

wechselnben Beleuchtung bewegt sich ihr Schatten, läuft manchmal zu mir heran, zieht sich wieber hastig zurud, wie ein stummer Mohr, ber angstliche Liebesbote in einem Darem — und ich verstehe ihn. Er verkündet mir die Gegenwart seiner herrin, der Sultanin meines herzens.

Es wird aber allmählig immer bunkler im leeren Saufe, hie und ba huscht eine unbestimmte Gestalt ben Pfeilern entlang, bann und wann steigt leifes Murmeln aus einer Seitenkapelle, und ihre langen, langgezogenen Tone ftöhnt die Orgel, wie ein seufzendes Riesenherz —

Es war aber als ob jene Orgeltone niemals aufhörten, als ob jene Sterbe- laute, jener lebende Tob ewig dauern wollte, ich fühlte so unsägliche Bestommenheit, so namenlose Angst, als ware ich scheintobt begraben worden, ja als ware ich, ein Längstverstorbener, aus dem Grabe gestiegen, und sei, mit un- heimlichen Rachtgesellen, in die Gespensterkirche gegangen, um die Todtengebeie zu hören, und Leichensünden zu beichten. Mauchmal war mir, als sähe ich sie wirklich neben mir sien, in geisterhaftem Dämmerlichte, die abgeschiedene Gemeinde, in verschollen altsorentinischen Trachten, mit langen, blassen Geschichtern, goldbeschlagene Gebetbücher in bünnen Händen, heimlich wispernd, und melancholisch einander zunidend. Der wimmernde Ton eines sernen Sterbeglöckens mahnte mich wieder an den kranken Priester, den ich bei der Prozession gesehen, und ich sprach zu mir selber: der ist sept auch gestorben, und kommt hierher um die erste Nachtmesse zu lesen und da beginnt erst recht ber traurige Spus. Plöstich aber erhob sich, von den Stusen des Altars, die holde Gestalt der verschleierten Beterin —

3a, fie mar es, icon ihr lebenbiger Schatten verscheuchte bie weifen Gefvenfter, ich fab jest nur fie, ich folgte ihr rafch gur Rirche binaus, und als fie por ber Thure ben Schleier gurudichlug, fab ich in Franfchesta's beibrantes Antlig. Es glich einer febnfüchtig weißen Rofe, angeperlt vom Than ber Racht und beglangt vom Strahl bes Monbes. Franschesta liebft bu mich? 3ch frug viel und fie antwortete wenig. 3ch begleitete fie nach bem Dotel Erotiche bi Malta, wo fie und Mathilbe logirten. Die Straffen waren leer geworben, bie Baufer ichliefen mit gefchloffenen genfteraugen, nur bie und ba. burch bie bolgernen Wimpern, blinzelte ein Lichtden. Dben am himmel aber trat ein breiter hellgrüner Raum aus ben Wolfen hervor, und barin ichwamm ber halbmond, wie eine filberne Gonbel in einem Deer von Smaragben. Bergebens bat ich Franscheska nur ein einziges Mal binauf zu seben zu unferm alten, lieben Bertrauten; fie hielt aber bas Ropfchen traumenb gefentt. 3hr Gang, ber fonft fo beiter babinfdwebenb, war jest wie firchlich gemeffen, fbr Schritt mar bufter tatholifch, fie bewegte fich wie nach bem Latte einer feierlichen Orgel, und wie in früheren Rächten bie Gunbe, fo war ihr jest bie Religion in die Beine gefahren. Unterwegs vor jedem Beiligenbilde befreugte sie sich Daupt und Busen; vergebens versuchte ich ihr babei zu helfen. Als wir aber auf bem Markte, ber Kirche Sankt Mitschiele vorbeitamen, wo hie marmorne Schmerzensmutter mit ben vergolbeten Schwertern im Derzen und mit der Lämpchenkrone auf dem Haupte, aus der dunkeln Rische hervorleuchtete, da schlang Franscheska ihren Arm um meinen Hale, kufte mich, und flüsterte: Cocco, Cocco, caro Cocco!

3ch nahm biefe Ruffe ruhig in Empfang, obgleich ich wohl wußte, bag fie im Grunde einem bolvanesischen Abbate, einem Diener ber römisch-fatholiiden Rirde, quaebacht maren. Als Protestant machte ich mir fein Gewissen baraus, mir bie Buter ber fatholifden Geiftlichfeit jugueignen, und auf ber Stelle fakularifirte ich bie frommen Ruffe Franfcheska's. 3ch weiß, bie Pfaffen werben hierüber muthenb fein, fie fchreien gewiß über Rirchenraub, unb wurben gern bas frangofische Safrilegiengeset auf mich anwenden. Leiber muß ich gesteben, bag befagte Ruffe bas einzige maren, was ich in fener Racht erbeuten tonnte. Franschesta batte befchloffen biefe Racht nur jum Deile ibrer Seele, fnicent und betent, ju benugen. Bergebens erbot ich mich ibre Anbachteubungen gu theilen; - ale fie ihr Zimmer erreichte, fcblog fie mir bie Thur vor ber Rafe gu. Bergebens ftanb ich braugen noch eine gange Stunde, und bat um Ginlag, und feufate alle möglichen Seufzer, und beudelte fromme Thranen, und ichwur bie beiligften Gibe - verfteht fich, mit geiftlichem Borbebalte, ich fühlte wie ich allmählig ein Jefuit murbe, ich murbe gang folecht und erbot mich endlich fogar, tatholifch ju werben für biefe eingige Racht -

Franchesta! rief ich, Stern meiner Gebanken! Gebanke meiner Seele! vita della mia vita! meine schöne, ofigeküßte, schlanke, katholische Franschesta! für diese einzige Nacht, die du mir noch gewährst, will ich selbst katholisch werden — aber auch nur für diese einzige Nacht! D, die schöne, selige, katholische Nacht! Ich liege in beinen Armen, strengkatholisch glaube ich an den Himmel beiner Liebe, von den Lippen küssen wir und das holde Bekenntniß, das Wort wird Fleisch, der Glaube wird versinnlicht, in Form und Sestalt! welche Religion! Ihr Pfassen! jubelt unterdessen Euer Kyrie Eleison, klingelt, räuchert, läutet die Gloden, laßt die Orgel brausen, laßt die Nesse von Palestrina erklingen — das ist der Leib! — ich glaube, ich din selig, ich schlafe ein — aber sobald ich des andern Morgens erwache, reibe ich mir den Schlaf und den Katholizismus aus den Augen, und sehe wieder klar in die Sonne und in die Bibel, und din wieder protestantisch vernünstig und nüchtern, nach wie vor.

# Biebentes Rapitel.

Als am anberen Tage bie Sonne wieber herzlich vom himmel herablachte, erloschen ganglich bie trübseligen Gebanten und Gefühle, die von der Prozession vor vorhergebenden Abends in mir erregt worden, und mir das Leben wie eine Krantbeit und die Welt wie ein Lazareth anseben ließen.

Die gange Stadt wimmelte von beiterem Bolf. Gepunt bunte Menfchen, bazwifden hupfte bie und ba ein ichwarz Pfafflein. Das braufte und lacte und fcmatte, man borte faft nicht bas Glodengebimmel, bas ju einer großen Melle einlub, in bie Cathebrale. Diese ift eine icone, einfache Rirche, beren buntmarmorne Jagabe mit jenen furgen, über einanber gebauten Säulchen gegiert ift, bie une fo winig trube anseben. Inwenbig maren Dfeiler unb Banbe mit rothem Tuche überfleibet, und beitere Dufit ergog fich über bie wogenbe Menfchenmenge. 3ch führte Signora Franschesta am Arm, und als ich ihr beim Eintritt bas Weihwaffer reichte, und burch bie füßfeuchte Fingerberührung unfere Seelen eleftrifirt wurden, befam ich auch ju gleicher Beit einen elettrifchen Schlag and Bein, bag ich vor Schred fast hinpurgelte über bie knieenben Bäuerinnen, bie gang weiß gekleibet und mit langen Ohrringen, und Salsfetten von gelbem Golbe belaftet, in bichten Saufen ben Boben bebedten. Als ich mich umfab, erblichte ich ein ebenfalls knieenbes Frauengimmer, bas fich facherte, und hinter bem Sacher erfpahte ich Mylabys fichernbe Augen. 3ch bengte mich zu ihr binab, und fie bauchte mir schmachtenb ins Ohr: delightfull!

11m Gotteswillen! flüfterte ich ihr zu, bleiben Sie ernfthaft, lachen Sie nicht : fonft werben wir wahrhaftig binansgelomiffen!

Aber ba half tein Bitten und Stehen. Bum Glüd verftand man unfere Sprache nicht. Denn als Mylady aufftand, und uns durch das Gebränge jum Sauptaltare folgte, überließ fie sich ihren tollen Launen, ohne die mindefte Rüdficht, als stünden wir allein auf den Appeninen. Sie moquirte sich über alles, sogar die armen gemalten Bilber an den Wänden waren vor ihren Pfeilen nicht sicher.

Sieh ba! rief fie, auch Laby Eva, Geborne von Rippe, wie fie mit ber Schlange diekurirt! Es ift ein guter Einfall bes Malers, daß er der Schlange einen menschlichen Kopf mit einem menschlichen Gesichte gab; es wäre jedoch noch weit finnreicher gewesen, wenn er dieses Verführungsgesicht mit einem militärischen Schuurrbart verziert hätte. Sehen Sie, Doktor, dort den Engel, welcher der hochgebenebeiten Jungfran ihren gesegneten Justand verkündigt und babei so ironisch lächelt! Ich weiß was dieser Rufsiand benkt! Und

biefe Maria, zu beren Füßen bie heilige Allianz bes Morgenlanbes, mit Golbund Weihrauchgaben, nieberknieet, sieht fie nicht aus wie bie Catalani?

Signora Franschessa, welche von biesem Geschwätz, wegen ihrer Unkenntnis bes Englischen, nichts verstand als das Wort Catalani, bemerkte hastig: daß die Dame, wovon unsre Freundin spreche, jest wirklich den größten Theil ihrer Renommee verloren habe. Unsre Freundin aber ließ sich nicht fibren und kommentirte auch die Passionsbilder, bis zur Kreuzigung, einem überaus schönen Gemälbe, worauf unter anderen drei dumme unthätige Gesichter abgebildet waren, die dem Gottesmärtyrihum gemächlich zusahen, und von denen Mylady durchaus behauptete, es seien die bevollmächtigten Commissarien von Oestreich, Rusland und Frankreich.

Inbellen, bie alten Frestos, bie amifchen ben rothen Deden ber Manbe aum Vorschein kamen, vermochten einigermaßen mit ihrem inwohnenben Ernfte bie brittifche Spottluft abzumehren. Es waren barauf Befichter aus jener belbenmuthigen Reit Luffas, wovon in ben Geschichtsblichern Macchiavells, bes romantischen Sallufts, so viel bie Rebe ift, und beren Beift uns aus ben Befangen Dantes, bes fatholifchen Domers, fo feurig entgegenweht. fprechen aus jenen Dienen bie ftrengen Gefühle und barbarifchen Gebanten bes Mittelalters; wenn auch auf mandem flummen Junglingsmunde bas lacelnbe Befenntnig fowebt, bag bamals nicht alle Rofen fo gang fteinern und umflort gewesen find, und wenn auch burch bie fromm gesenkten Augenwimpern mancher Mabonna aus fener Zeit ein fo fchalfhafter Liebeswint blingelt, als ob fie une gern noch ein zweites Christfinblein ichenten möchte. Jebenfalls ift es aber ein bober Beift, ber uns aus jenen altflorentinischen Gemälben aufpricht, es ift bas eigentliche Beroifde, bas wir auch in ben marmornen Götterbilbern ber Alten erfennen, und bas nicht, wie unfre Aefthetifer meinen, in einer ewigen Rube ohne Leibenschaft, fonbern in einer ewigen Leibenschaft ohne Unrube besteht. Auch burch einige fvätere Delbilber, bie in bem Dome von Luffa bangen, giebt fich, vielleicht als trabigioneller Rachball, fener altflorentinifche Ginn. Befonbere fiel mir auf, eine Dochzeit ju Rana von einem Schüler bes Anbrea bel Sarto, etwas bart gemalt und schroff ge-Der Beiland fist zwischen ber weichen iconen Braut und einem Pharifaer, beffen fteinernes Gefentafelgeficht fich wundert über ben genialen Propheten, ber fich beiter mifcht in bie Reiben ber Beiteren und bie Gefellichaft mit Bunbern regalirt, bie noch größer find als bie Bunber bes Mofes; benn biefer konnte, wenn er auch fo ftart gegen ben Felfen folug, nur Baffer bervorbringen, jener aber brauchte nur ein Wort zu fprechen, und bie Rruge füllten fich alle mit bem besten Bein. Biel weicher, fast venezianisch tolorirt, ift bas Bemälbe von einem Unbefannten, bas baneben bangt, und worin ber freundliche garbenfchmelz von einem burchbebenbem Schmerze gar feltfam ge-81 \*

bampft wirb. Es Bellt bar wie Maria ein Pfund Salbe nahm, von ungefällchter könlicher Rarbe, und bamit bie Rufie Belu falbte, und fie mit ihren Dagren trodnete. Chriftus figt ba, im Rreife feiner Junger, ein iconer, geiftreicher Gott, menfolich webmutbig fühlt er eine icaurige Dietat gegen feinen eignen Leib, ber balb fo viel bulben wirb, und bem bie falbende Ebre, bie man ben Geftorbenen erweift, fcon jest gebührt und fcon jest wieberfährt; er lächelt gerührt binab auf bas knieenbe Weib, bas getrieben von abnender Liebesangft, jene barmbergige That verrichtet, eine That, die nie vergeffen wirb, fo lange es leibenbe Menfchen giebt, und bie gur Erquidung aller leibenben Menichen burch bie Jahrtausenbe buftet. Aufer bem Junger, ber am Bergen Chrifti lag, und ber auch biefe That verzeichnet bat, icheint feiner von ben Aposteln ibre Bebeutung zu fühlen, und ber mit bem rothen Barte fceint fogar, wie in ber Schrift ftebt, bie verbriefliche Bemertung zu machen : warum ift biefe Salbe nicht verfauft um breihundert Groschen, und ben Armen gegeben ? Diefer ötonomifche Apostel ift eben berfenige, ber ben Beutel führt, bie Gewohnheit ber Gelbgeschäfte bat ibn abgestumpft gegen alle uneigennütigen Rarbenbufte ber Liebe, er mochte Grofden bafur einwechseln gu einem nünlichen Amed, und eben er, ber Grofchenwecholer, erwares, ber ben Deiland verrieth — um breißig Silberlinge. So hat bas Evangelium auch fombolifch, in ber Geschichte bes Banquiers unter ben Aposteln, bie unbeimliche Berführungsmacht, bie im Gelbfade lauert, offenbart, und vor ber Treulofigfeit ber Gelbgeschäfteleute gewarnt. Jeber Reiche ift ein Jubas Richarioth.

Sie schneiben ja ein verbiffen gläubiges Gesicht, theurer Doktor, flüsterte Mylaby, ich habe Sie eben beobachtet, und verzeihen Sie mir, wenn ich Sie etwa beleidige, Sie sahen aus wie ein guter Christ.

Unter uns gefagt, bas bin ich; ja Christus —

Blauben Sie vielleicht ebenfalls, bağ er ein Gott fei?

Das versteht sich, meine gute Mathilbe. Es ist der Gott, den ich am meisten liebe — nicht weil er so ein legitimer Gott ist, dessen Bater schon Gott war und seit undenklicher Zeit die Welt beherrschte: sondern weil er, obgleich ein geborener Dauphin des himmels, dennoch, demokratisch gesinnt, keinen hösischen Ceremonialprunk liedt, weil er kein Gott einer Aristokratie von geschorenen Schriftgelehrten und gallonirten Lanzenknechten, und weil er ein bescheideidener Gott des Bolks ist, ein Bürger-Gott, un den dieu eitoyen. Wahrlich, wenn Christin noch kein Gott wäre, so würde ich ihn dazu wählen, und viel lieder als einem ansgezwungenen absoluten Gotte, würde ich ihm gehorden, ihm, dem Wahlgotte, dem Gotte meiner Wahl.

## Achtes Rapitel.

Der Erzbischof, ein ernfter Greis, las felber Melle, und ehrlich gestanben. nicht bloß ich, fonbern einigermaßen auch Mylaby, wir wurden beimlich berührt von bem Beifte, ber in biefer beiligen Banblung wohnt, und von ber Beihe bes alten Mannes, ber fie vollzog; - ift ja boch jeber alte Mann, an und für fich, ein Priefter und bie Ceremonien ber fatholischen Deffe find fie boch fo uralt, bag fie vielleicht bas Einzige finb, was fich aus bem Rinbesalter ber Welt erhalten bat, und ale Erinnerung an bie erften Borfabren aller Menfchen unfere Vietat in Anfpruch nimmt. Geben Gie, Mplaby, fagte ich, jebe Bewegung, bie Gie bier erbliden, bie Art bes Busammenlegens ber Banbe und bes Ausbreitens ber Arme, biefes Rniren, biefes Banbemafchen. biefes Berauchertwerben, biefer Reld, ja bie gange Rleibung bes Mannes, von ber Mytra bis jum Saume ber Stola, Alles biefes ift altegyptisch unb Ueberbleibsel eines Priefterthums, von beffen munbersamem Befen nur bie älteften Urfunden etwas weniges berichten, eines früheften Driefterthums, bas bie erfte Weisheit erforschte, bie erften Gotter erfand, bie erften Sombole bestimmte, und bie junge Menschheit -

Buerft betrog, seste Mylaby bitteren Tones hinzu, und ich glaube, Dottor aus bem früheften Weltalter ift uns nichts übrig geblieben als einige trifte formeln des Betrugs. Und sie find noch immer wirksam. Denn sehen Sie bort die stocksinsteren Gesichter? und gar jenen Kerl, ber dort auf seinen dummen Knieen liegt und mit seinem aufgesperrten Maule so ultrabumm ausstebt?

Um bes lieben himmels willen! begütigte ich leise, was ist baran gelegen, baß bieser Kopf so wenig von ber Bernunft erleuchtet ist? Was geht bas uns an? Was irritirt Sie babei? Sehen Sie boch täglich Ochsen, Kühe, Dunbe, Cjel, die eben so bumm find, ohne baß Sie burch solchen Anblick aus Ihrem Gleichmuth aufgestört und zu unmuthigen Aeußerungen angeregt werben?

Ach, bas ift was Anberes, fiel mir Mulaby in bie Rebe, biese Bestien tragen hinten Schwänze, und ich ärgere mich eben, baß ein Kerl, ber eben so bestia-lisch bumm ift, bennoch hinten keinen Schwanz hat.

Ja, bas ift was anbres, Mylaby.

# Meuntes Rapitel.

Rach ber Meffe gabs noch vielerlei ju schauen und ju hören, besonbers bie Predigt eines großen vierstämmigen Monche, beffen befehlend fühnes altromifdes Beficht gegen bie grobe Bettelfutte gar munberfam abstach, fo baf ber Mann aussah wie ein Imperator ber Armuth. Er prebigte von himmel und bolle, und gerieth zuweilen in bie wuthenbfte Begeifterung. Schilberung bes himmels mar ein bischen barbarifch überlaben, und es gab ba viel Gold, Silber, Ebelsteine, foftliche Speisen, und Weine von ben besten Jahrgangen; babei machte er ein so verklart schlurfendes Gesicht, und er schob fich vor Wonne in ber Rutte bin und ber, wenn er, unter ben Englein mit weißen Flüglein fich felber bachte als ein Englein mit weißen Flüglein. Dinber ergöglich, ja fogar fehr praktisch ernsthaft mar feine Schilberung ber Bolle. Dier war ber Dann weit mehr in feinem Elemente. Er eiferte besonbers über bie Gunber, bie nicht mehr fo recht driftlich ans alte Feuer ber Bolle glauben, und fogar mahnen, fie habe fich in neuerer Zeit etwas abgefühlt und werbe nachstens gang und gar erloschen. "Und ware auch," rief er, "bie Dolle am Erlofden, fo murbe ich, mit meinem Athem, bie letten glimmenben Rohlen wieder anfachen, baf fie wieder auflobern follten zu ihrer alten Flammengluth." borte man bie Stimme, bie gleich bem Nordwind biefe Borte bervorheulte, fab man babei bas brennenbe Beficht, ben rothen, buffelftarten Dale, und bie gewaltigen Faufte bes Mannes, fo bielt man jene bollifche Drobung für fein Opperbel.

I like this man, fagte Mylaby.

Da haben Sie Recht, antwortete ich, auch mir gefällt er beffer als mancher unserer sanften, hombopathischen Seelenärzte, die 110000 Bernunft in einen Eimer Moralwasser schütten, und uns damit des Sonntage zur Rube predigen.

Ja, Doltor, für seine Bölle habe ich Respekt; aber zu seinem himmel hab ich kein rechtes Bertrauen. Wie ich mich benn überhaupt in Ansehung bes Dimmels schon sehr früh in geheimen Zweisel versing. Als ich noch klein war, in Dublin, lag ich oft auf dem Rücken im Gras, und sah in den himmel, und bachte nach: od wohl der himmel wirklich so viele Perrlichkeiten enthalten mag, wie man davon rühmt? Aber, dacht ich, wie kommts, daß von diesen herrlichkeiten niemals etwas herunterfällt, etwa ein brillantener Ohrring, oder eine Schnur Perlen oder wenigstens ein Stücken Ananas-kuchen, und daß immer nur hagel oder Schnee oder gewöhnlicher Regen uns von oben herabbescheert wird? Das ist nicht ganz richtig, dacht ich —

Barum fagen Sie bas, Mylaby? Barum biefe Zweifel nicht lieber verschweigen? Ungläubige, bie feinen himmel glauben, follten nicht Profeliten machen; minder tabelnowerth, sogar lobenowerth ift die Proselitenmacherei berjenigen Leute, die einen süperben Himmel haben, und bessen Herrlichkeiten nicht selbstsüchtig allein genießen wollen, und beshalb ihre Nebenmenschen einladen dran Theil zu nehmen, und sich nicht eher zufrieden geben, dis diese ihre gütige Einladung angenommen.

Ich habe mich aber immer gewundert, Doftor, daß manche reiche Leute dieser Gattung, die wir als Prasidenten, Biceprasidenten, oder Sefretare von Bekehrungsgesellschaften, eifrigst bemüht sehen, etwa einen alten verschimmelten Bettelsuben himmelfähig zu machen und seine einstige Genossenschaft im Dimmelreich zu erwerben, bennoch nie dran benten, ihn schon jest auf Erben an ihren Genüssen Theil nehmen zu lassen, und ihn z. B. nie des Sommers auf ihre Landhäuser einladen, wo es gewiß Lederbissen giebt, die dem armen Schelm eben so gut schmeden würden, als genösse es sie im himmel selbst.

Das ift erflärlich, Mylaby, bie himmlischen Genuffe fosten sie nichts, und es ift ein boppeltes Bergnügen, wenn wir so wohlfellerweise unfre Rebenmenschen beglücken können. Bu welchen Genüffen aber kann ber Ungläubige iemanben einlaben?

Bu nichts, Dottor, als zu einem langen ruhigen Schlafe, ber aber zuweilen für einen Unglüdlichen fehr wunschenswerth sein tann, besonders wenn er vorher mit zudringlichen himmelseinladungen gar zu fehr geplagt worben.

Diefes fprach bas fcbine Beib mit ftechend bitteren Afgenten, und nicht gang obne Ernft antwortete ich ibr: Liebe Mathilbe, bei meinen Sandlungen auf biefer Belt fummert mich nicht einmal bie Erifteng von himmel unb Bolle, ich bin ju groß und ju ftolg, als bag ber Beig nach himmlischen Belobnungen, ober bie gurcht vor bollifden Strafen mich leiten follten. 3ch ftrebe nach bem Guten, weil es icon ift und mich unwiderftehlich angieht, und ich verabichene bas Schlechte, weil es bafflich und mir zuwiber ift. Schon als Rnabe, wenn ich ben Plutarch las - und ich lefe ihn noch jest alle Abend im Bette und möchte babei manchmal auffpringen und gleich Ertra-Poft nehmen und ein großer Dann werben - icon bamale gefiel mir bie Ergablung von bem Beibe, bas burch bie Straffen Alexanbriens fdritt, in ber einen Sanb einen Bafferschlauch, in ber anbern eine brennenbe Fadel tragend, und ben Menfchen gurief, bag fie mit bem Baffer bie Bolle auslofden unb mit ber Radel ben himmel in Brand fteden wolle, bamit bas Schlechte nicht mehr aus Furcht vor Strafe unterlaffen und bas Gute nicht mehr aus Begierbe nach Belohnung ausgeübt werbe. Alle unfre Banblungen follen aus bem Quell einer uneigennütigen Liebe bervorfprubeln, gleichviel ob es eine Fortbauer nach bem Tobe giebt ober nicht.

Sie glauben alfo auch nicht an Unsterblichkeit ?

D Sie find folau, Mylaby! 3ch baran zweifeln? 3ch, beffen Berg an

bie entfernteften Jahrtausenbe ber Bergangenheit und ber Zukunft immer tiefer und tiefer Burgel ichlägt, ich, ber ich selbst einer ber ewigsten Menschen bin, jeber Athemaug ein ewiges Leben, jeber Gebanke ein ewiger Stern ich sollte nicht an Unsterblichkeit glauben ?

Ich bente, Doftor, es gebort eine beträchtliche Porzion Citelfeit und Anmaßung bazu, nachbem wir schon so viel Gutes und Schönes auf biefer Erbe genoffen, noch obenbrein vom lieben Gott bie Unsterblichfeit zu verlangen! Der Mensch, ber Aristofrat unter ben Thieren, ber sich besser bunkt, als alle seine Mitgeschöpfe, möchte sich auch dieses Ewigkeitsvorrecht, am Throne bes Weltfönigs, burch höfliche Lob- und Preisgefänge und knieenbes Bitten auswirken. — D, ich weiß was bieses Zuden mit ben Lippen bebeutet, unsterblicher herr!

# Behntes Rapitel.

Signora bat uns mit ihr nach bem Aloster zu gehn, worin bas wunderthätige Kreuz, bas Merkwürdigste in ganz Toskana, bewahrt wird. Und es war gut, bas wir den Dom verließen, benn Myladys Tollheiten würden uns boch zulest in Berlegenheiten gestürzt haben. Sie sprudelte von wisiger Laune; lauter lieblich närrische Gedanken, so übermüthig wie junge Käschen, die in der Maisonne herumspringen. Am Ausgang des Doms tunkte sie den Beigesinger dreimal ins Weihwasser, besprengte sich jedesmal und murmelte: Dem Zefarderim Kinnim; welches nach ihrer Behauptung die arabische Kormel ist, womit die Zauberinnen einen Menschen in einen Cfel verwandeln.

Auf der Piazza vor dem Dome manoeuvrirte eine Menge Militär, beinah ganz öftreichisch uniformirt und nach beutschem Commando. Benigstens hörte ich die deutschen Borte: Prasentirts Gewehr! Fuß Gewehr! Schulters Gewehr! Rechts um! Halt! 3ch glaube bei allen Italienern, wie noch bei einigen andern europäischen Böllern, wird auf Deutsch fommandirt. Sollen wir Deutschen uns etwas darauf zu Gute thun? Daben wir in der Welt so viel zu befehlen, daß das Deutsche sogar die Sprache des Besehlens geworden? Ober wird uns so viel befohlen, daß der Gehorsam am besten die beutsche Sprache versteht?

Mylaby ideint von Paraben und Revien teine Freundin ju fein. Sie jog und mit ironischer Furchtsamkeit von bannen. 3ch liebe nicht, sprach fie, die Rabe von solchen Menschen mit Sabeln und Flinten, besonbers wenn fie in großer Angahl, wie bei außerorbentlichen Manoeuvern, in Reih und Glieb aufmarschiren. Wenn nun einer von biesen tausenben plöblich verrudt wird,

und mit ber Baffe, bie er fcon in ber Sand hat, mich auf ber Stelle nieberfticht? Dber wenn er gar plöglich vernünftig wird und nachdenkt: "was baft bu zu ristiren? zu verlieren? felbst wenn fie bir bas Leben nehmen? Mag auch jene andere Belt, bie uns nach bem Tobe versprochen wirb, nicht fo gang brillant fein, wie man fle rühmt, mag fie noch fo folecht fein, weniger als man bir jest giebt, weniger als feche Kreuger per Lag, tann man bir auch bort nicht geben - brum mach bir ben Sbag und erftich jene fleine Englanberin mit ber impertinenten Rafe?" Bin ich ba nicht in ber aröften Lebensgefahr? Wenn ich Ronig ware, fo wurbe ich meine Golbaten in zwei Claffen theilen. Die Einen ließe ich an Unsterblichkeit glauben, um in ber Schlacht Duth gu baben und ben Tob nicht gu fürchten, und ich wurde fie bloff im Rriege gebrauchen. Die anbern aber wurde ich ju Paraben und Revuen bestimmen und bamit es ihnen nie in ben Sinn tomme, bag sie nichts risfiren, wenn fie bes Spages wegen jemanben umbrachten, fo wurde ich ihnen bei Tobesftrafe verbieten an Unfterblichfeit ju glauben, ja, ich wurde ihnen logar noch etwas Butter zu ihrem Rommisbrod geben, bamit fie bas Leben recht lieb gewinnen. Erfteren bingegen, fenen unfterblichen Delben, murbe ich bas Leben sehr fauer machen, bamit sie es recht verachten lernen und bie Mündung ber Ranonen für einen Eingang in eine beffere Belt ansehen.

Mylaby, fprach ich, Sie waren ein schlechter Regent. Sie wissen wenig vom Regieren und von ber Politik verstehen Sie gar nichts. hatten Sie bie politischen Annalen gelesen —

Ich verstehe bergleichen vielleicht besser als Sie, theurer Doktor. Schon früh suchte ich mich barüber zu unterrichten. Als ich noch flein war, in Dublin — Und auf dem Rücken lag, im Gras — und nachdachte, ober auch nicht, wie in Ramsgate —

Ein Blid, wie leiser Borwurf ber Undankbarkeit, siel aus Mylabys Augen, bann aber lachte sie wieder, und fuhr fort: Als ich noch flein war, in Dublin, und auf einem Ecken von dem Schemel sien konnte, worauf Mutters Küße ruhten, da hatte ich immer allerlei zu fragen, was die Schneiber, die Schuster, bie Bäder, kurz was die Schneiber machen Reit zu thun haben? Und die Mutter erklärte dann: die Schneiber machen Aleiber, die Schuster machen Schuhe, die Bäder baden Brod — Und als ich nun frug: was thun benn die Könige? da gab die Mutter zur Antwort: die regieren. Weißt du wohl, liebe Mutter, sagte ich da, wenn ich König wäre, so würde ich mal einen ganzen Tag gar nicht regieren, bloß um zu sehen wie es dann in der Welt aussieht. Liebes Kind, antwortete die Mutter, das thun auch manche Könige, und es sieht auch dann danach aus.

Wahrhaftig, Mylaby, Ihre Mutter hatte Recht. Besonders hier in Italien giebt es folche Känige, und man merkte es wohl in Piemont und Reapel —

Aber, lieber Dofter, es ist so einem ttalienischen König nicht zu verargen, wenn er manchen Tag gar nicht regiert, wegen ber allzugroßen Sipe. Es ist nur zu befürchten, baß die Carbonari so einen Tag benupen möchten z benn in der neuesten Zeit ist es mir besonders aufgefallen, daß die Revolutionen immer an solchen Tagen ausgebrochen sind, we nicht wegiert wurde. Irrien sich einmal die Carbonari, und glaudten sie, es wäre so ein nuregierter Tag, und gegen alle Erwartung wurde beinnoch regiert, so versoren sie die Köpfe. Die Carbonari können daher nie vorsichtig genug sein, und müssen sich genau die rechte Zeit merken. Dagegen aber ist es die höchte Politik der Könige, daß sie es ganz geheim halten, an welchen Tagen sie nicht regieren, daß sie sich an solchen Tagen wenigstens einige Mal auf den Regierstuhl sepen, und etwa Federn schneiden, oder Briestonverts versiegen oder weiße Blätter lintiren, Alles zum Schein, damit das Bolk draußen, das neugierig in die Fenster des Palais hineinguckt, ganz sicher glaube es werde regiert.

Bährend solche Bemerkungen aus Myladys feinem Ründen hervorgaufelten, schwamm eine lächelnde Zufriedenheit um die vollen Rosenlippen Franschest's. Sie sprach wenig. Ihr Gang war jedoch nicht mehr so seufzend entsagungsselig, wie am verstoffenen Abend, sie trat vielmehr siegreich einher, seber Schritt ein Arompetenton; es war indessen mehr ein gestlicher Sieg, als ein weltslicher, der sich in ihren Bewegungen tund gab, sie war fast das Bild einer triumphirenden Kirche, und um ihr Haupt schwedte eine unsichterganz weltsindlich, und in dem dunten Menschenherworlachend, waren wieder ganz weltsindlich, und in dem bunten Menschenhrom, der und vorbei stuthete, ist auch sein einziges Kleidungsstüd ihrem Forscherblid entgangen. Esto! war dann ihr Ausruf, welcher Shawl! der Nartese soll mir eben solchen Kaschemir zu einem Turbane kaufen, wenn ich die Rozelane tanze. Ach! er hat mir auch ein Kreuz mit Diamanten versprochen!

Armer Gumpelino! zu bem Turbane wirft bu bich leicht verfteben, jedoch bas Rreuz wird bir noch manche faure Stunde machen; aber Signora wird bich fo lange qualen und auf bie Folter spannen, bis bu bich endlich bazu bequemft.

# Cilftes Rapitel.

Die Rirche, worin bas wunderthätige Kreuz von Luffa zu feben ift, gehört zu einem Rlofter, beffen Ramen mir biefen Augenblid nicht im Gebächtniffe.

Dei unserm Cintritt in die Rirche, lagen vor bem hauptaltare ein Dupend Mönche auf ben Anieen, in schweigendem Gebet. Rur bann und wann, wie im Chor, sprachen fie einige abgebrochene Worte, bie in ben einsamen Gau-

lengängen etwas schauerlich wiederhallten. Die Kirche war bunkel, nur durch kleine gemalte Fenster siel ein buntes Licht auf die kahlen häupter und braunen Kutten. Glanzlose Rupferlampen beleuchteten spärlich die geschwärzten Frestos und Altarbilder, aus den Wänden traten hölzerne heiligentöpfe, grell bemalt und bei dem zweiselhaften Lichte wie lebendig grinsend — Mylady schrie laut auf, und zeigte zu unsern Füßen einen Grabstein, worauf in Relief das starre Bild eines Bischofs mit Mytra und hirtenstab, gefalteten händen und abgetretener Nase. Ach! sücherte sie, ich selbst trat ihm unsanft auf die steinerne Rase, und nun wird er mir diese Nacht im Traume erscheinen und ba giebts eine Nase.

Der Safriftan, ein bleicher, junger Monch, zeigte uns bas wunderthatige Rreug, und ergablte babei bie Miratel, bie es verrichtet. Launisch, wie ich bin, babe ich vielleicht kein ungläubiges Gelicht bazu gemacht; ich babe bann und wann Anfalle von Bunberglauben, besonders wo, wie hier, Ort und Stunde benfelben begunftigt. 3ch glaube bann, baf alles in ber Belt ein Bunber fei, und bie gange Beltgeschichte eine Legenbe. Bar ich angestecht von bem Bunberglauben Franschesta's, bie bas Rreug mit wilber Begeifterung fufte ? Berbrieflich murbe mir bie eben fo wilbe Spottluft ber wikigen Brittin. Bielleicht verlette mich folche um fo mehr, ba ich mich felbft nicht bavon frei fühlte, und fie feineswegs als etwas Lobenswerthes erachtete. Es ift nun mal nicht zu laugnen, bag bie Spottluft, bie Freude am Biberfpruch ber Dinge, etwas Bosartiges in fich tragt, fatt bag ber Ernft mehr mit ben befferen Gefühlen verwandt ift - bie Tugend, ber Freiheitefinn und bie Liche felbft find febr ernfthaft. Inbeffen, es giebt Bergen, worin Scherg und Ernft. Bofes und Beiliges, Glut und Ralte fich fo abentheuerlich verbinden, baf es fcwer wird barüber ju urtheilen. Ein foldes Berg fcmamm in ber Bruft Mathilbens; manchmal war es eine frierenbe Eisinsel, aus beren glattem Spiegelboben bie febnfüchtig glübenbften Palmenwälber bervorblübten, manchmal war es wieber ein enthufiaftifch flammenber Bulfan, ber plöglich von einer lachenben Schneelavine überschüttet wirb. Sie war burchaus nicht schlecht, bei all ihrer Ausgelaffenheit, nicht einmal finnlich; fa, ich glaube von ber Ginnlichkeit batte fie nur bie wipige Seite aufgefaßt, und ergopte fic baran wie an einem närrischen Duppenspiele. Es war ein humoriftifches Belufte, eine fuße Rengier, wie fich ber ober jener bunte Raug in verliebten Buffanben gebehrben wurde. Wie gang anders mar Franschesta! In ihren Gebanten und Befühlen war eine katholische Ginbeit. Am Tage war fie ein schmachtenb blaffer Mond, bes Nachts war fie eine glübenbe Sonne - Mond meiner Tage! Sonne meiner Rachte! ich werbe bich niemals wieberfeben!

Sie haben Recht, sagte Mylady, ich glaube auch an bie Bunberthätigkeit eines Kreuzes. Ich bin überzeugt, wenn ber Markese an ben Brillanten bes beine. 1.

versprochenen Kreuzes nicht zu sehr knidert, so bewirkt es gewiß bei Signora ein brillantes Bunber; sie wirb am Enbe noch so sehr bavon geblenbet werben, bag sie sich in seine Rase verliebt. Auch habe ich oft gehört von ber Bunberthätigkeit ber Orbenstreuze, die einen ehrlichen Rann zum Schuste machen konnten.

So sphttelte die hübsche Frau über Alles, sie tokettirte mit dem armen Sakriftan, machte dem Bischof mit der abgetretenen Rase noch brollige Erfüsen, wobei sie sich seinen etwaigen Gegenbesuch höslichst verbat, und als wir in den Weihkessel gelangten, wollte sie mich durchaus wieder in einen Esel verwandeln.

Bar es nun wirfliche Stimmung, bie ber Ort einflöfte, ober wollte ich biefen Spaß, ber mich im Grunbe verbroß, so scharf als möglich ablehnen, genug, ich warf mich in bas gehörige Pathos und sprach:

Mylaby, ich liebe keine Religionsverächterinnen. Schöne Frauen, die keine Religion haben, sind wie Blumen vhne Duft; sie gleichen jenen kalten, nüchternen Tulpen, die uns aus ihren chinesischen Porzellantöpfen so porzellanhaft ansehen, und wenn sie sprechen könnten, uns gewiß auseinandersehen würden, wie sie ganz natürlich aus einer Zwiedel entstanden sind, wie es hinreichend sei, wenn man hienieden nur nicht übel riecht, und wie übrigens, was den Duft betrifft, eine vernünftige Blume gar keines Duftes bedarf.

Schon bei bem Worte Tulpe gerieth Mylaby in die heftigsten Bewegungen, und während ich sprach, wirkte ihre Idiospukrasse gegen diese Blume so stark, daß sie sich verzweislungsvoll die Ohren zuhielt. Bur Dalfte war es wohl Comödie, zur Balfte aber auch wohl pikirter Ernst, daß sie mich mit bitterem Blide ansah und aus Berzensgrund spottscharf mich frug: Und Sie, theuere Blume, welche von den vorhandenen Religionen haben Sie?

3ch, Mylaby, ich habe fie alle, ber Duft meiner Seele fteigt in ben himmel und betäubt felbft bie ewigen Götter!

# Bmolftes Rapitel.

Indem Signora unser Gespräch, bas wir größtentheils auf Englisch führten, nicht verstehen konnte, gerieth sie, Gott weiß wie! auf den Gedanken, wir stritten uns über die Borzüglichkeit unserer respektiven Landsleute. Sie lobte nun die Engländer eben so wie die Deutschen, obgleich sie im Berzen die ersteren für nicht klug und die lepteren für dumm hielt. Sehr schlecht dachte sie von den Preußen, deren Land, nach ihrer Geographie, noch weit über England und Deutschland hinausliegt, besonders schlecht dachte sie vom Rs-

nige von Preußen, bem großen Feberigo, ben ihre Feinbin, Signora Geraphina, in ihrem Benefizballet voriges Jahr getanzt hatte 3 wie benn sonberbar genug, bieser König, nämlich Friedrich ber Große, auf den italienischen Theatern und im Gebächtnisse des italienischen Bolks noch immer lebt.

Rein, fagte Mulaby, obne auf Signoras fußes Gefofe binguboren, nein, biefen Menfchen braucht man nicht erft in einen Efel zu verwandeln; nicht nur, bag er febe gebn Schritte feine Befinnung wechselt, und fich beftanbig widerspricht, wird er jest sogar ein Befehrer, und ich glaube gar er ift ein vertappter Jefuit. 3ch muß, meiner Sicherheit wegen, jest bevote Gefichter ichneiben, fonft giebt er mich an bei feinen Mitheuchlern in Chrifto, bei ben beiligen Inquisizionsbilettanten, bie mich in Effigie verbrennen, ba ihnen bie Polizei noch nicht erlaubt, bie Perfonen felbft ins Feuer zu werfen. ehrwürdiger Berr! glauben Sie nur nicht, baß ich fo flug fei wie ich aussebe. es fehlt mir burchaus nicht an Religion, ich bin teine Tulve, bei Leibe feine Tulpe, nur um bes himmels Willen feine Tulpe, ich will lieber alles glauben! 3d glaube jest icon bas Sauptfächlichfte, mas in ber Bibel fieht, ich glaube, bag Abraham ben Isaat, und Isaat ben Jatob, und Jatob wieber ben Juba gezeugt hat, fo wie auch, bag biefer wieber feine Schnur Tamar auf ber Lanbstrafe ertannt bat. 3d glaube auch, bag Loth mit feinen Todtern zu viel getrunten. 3ch glaube, bag bie Frau bes Potiphar ben Rock bes frommen Josephs in Banben behalten. 3ch glaube, bag bie beiben Alten, bie Sufannen im Babe überrafchten, febr alt gewefen find. Außerbem glaub' ich noch, bag ber Erzvater Jatob erft feinen Bruber und bann feinen Schwiegervater betrogen, bag Ronig Davib bem Uria eine gute Anstellung bei ber Armee gegeben, bag Salomo fich taufend Beiber angeschafft und nachher gefammert, es fei alles eitel. Auch an bie gebn Gebote glaube ich und halte fogar bie meiften; ich lag mich nicht geluften meines Rachften Dofen, noch feiner Dagb, noch feiner Rub, noch feines Efels. 3ch arbeite nicht am Gabbath, bem fiebenten Tage, wo Gott geruht; fa, aus Borficht, ba man nicht mehr genau weiß, welcher biefer fiebente Rubetag mar, thue ich oft bie gange Boche nichts. Bas aber gar bie Gebote Chrifti betrifft, fo übte ich immer bas wichtigste, nämlich bag man fogar feine Feinde lieben foll — benn ach! biejenigen Menschen, bie ich am meiften geliebt habe, waren immer, ohne bag ich es wußte, meine folimmften Feinbe.

Um Gottes Billen, Mathilbe, weinen Sie nicht! rief ich, als wieber ein Ton ber schwerzhaftesten Bitterkeit aus ber heitersten Reckerei, wie eine Schlange aus einem Blumenbeete, hervorschoß. Ich kannte ja biesen Ton, wobei bas wißige Cristallherz ber wunderbaren Frau zwar immer gewaltig, aber nicht lange erzitterte, und ich wußte, bag er eben so leicht, wie er entsteht, auch wieber verscheucht wird, burch bie erste beste lachenbe Bemerkung, die man

ibr mittheilte, ober bie ibr felbft burch ben Ginn flog. Mabrent fie gelebnt an bas Portal bes Rlofterhofes, bie glübenbe Bange an bie falten Steine prefite, und fich mit ihren langen Saaren bie Thranenfpur aus ben Augen wischte, suchte ich ibre aute Laune wieber zu erweden, inbem ich, in ibrer eigenen Spottweise, bie arme Franschesta zu myftifiziren suchte, und ihr bie wichtigften Radrichten mittbeilte über ben fiebenfahrigen Rrieg, ber fie fo febr gu intereffiren ichien, und ben fie noch immer unbeenbigt glaubte. ihr viel Interessantes von bem großen geberigo, bem witigen Ramaschengott von Sansfouci, ber bie preugische Monarchie erfunden, und in feiner Jugenb recht bubich bie Glote bließ, und auch frangofische Berfe gemacht bat. Schesta frug mich, ob bie Preugen ober bie Deutschen flegen werben ? wie schon oben bemerkt, fie hielt erftere für ein gang anderes Bolk, und es ift auch gewöhnlich, bag in Italien unter bem Ramen Deutsche nur bie Deft-Signora wunberte fich nicht wenig, als ich ihr reicher verstanben werben. fagte, bag ich felbst lange Beit in ber Capitale della Prussia gelebt babe, nämlich in Berelino, einer Stadt, bie gang oben in ber Geographie liegt, unfern vom Eispol. Sie ichauberte, als ich ihr bie Befahren fchilberte, benen man bort zuweilen ausgesett ift, wenn einem bie Gisbaren auf ber Strafe begegnen. Denn, liebe Franfchesta, erflarte ich ibr, in Spigbergen liegen gar ju viele Baren in Garnifon, und biefe tommen juweilen auf einen Tag nach Berlin, um etwa aus Patriotismus ben Bar und ben Baffa ju feben, ober einmal bei Beverman, im Caffé roval, aut zu effen und Chambagner gu trinten, mas ihnen oft mehr Gelb toftet, als fie mitgebracht; in welchem Falle einer von ben Baren folange bort angebunben wirb, bis feine Cameraben gurudfehren und bezahlen, woher auch ber Ausbrud ,einen Baren anbinben" entstanden ift. Biele Baren wohnen in ber Stadt felbft, ja man fagt, Berlin verbante feine Entftehung ben Baren, und biege eigentlich Barlin. Stadtbaren find aber übrigens fehr gabm und einige barunter fo gebilbet, bag fie bie ichonften Tragobien ichreiben und bie berrlichfte Dufit tomponiren. Die Bolfe find bort ebenfalls baufig, und ba fie, ber Ralte megen, Barschauer Schafpelze tragen, find sie nicht so leicht zu erkennen. Schneeganse flattern bort umber und singen Bravourarien, und Rennthiere rennen ba berum ale Runftfenner. Uebrigene leben bie Berliner fehr mäßig und fleißig, und bie meiften figen bis am Nabel im Schnee und fcreiben Dogmatifen, Erbauungebücher, Religionegeschichten für Tochter gebilbeter Stanbe. Ratechismen, Predigten für alle Tage im Jahr, Elohagebichte, und find babei febr moralifch, benn fie figen bie am Rabel im Gonee.

Sind die Berliner benn Chriften? rief Signora voller Berwunderung.

Es hat eine eigene Bewandtniß, mit ihrem Christenthum. Diefes fehlt ihnen im Grunde gang und gar, und fie find auch viel zu vernünftig, um es

ernftlich auszuüben. Aber ba fie wiffen, bag bas Christenthum im Stagte nöthig ift, bamit bie Unterthanen bubich bemuthig gehorden, und auch außerbem nicht zu viel gestohlen und gemorbet wirb, fo fuchen fie mit großer Berebsamteit wenigstens ibre Rebenmenichen gum Christenthum gu befehren, fie fuchen gleichsam Remplagants in einer Religion, beren Aufrechthaltung fie wünschen und beren ftrenge Ausübung ihnen felbft zu mübsam wirb. In biefer Berlegenheit benuten fie ben Diensteifer ber armen Juben, biefe muffen iebt für fie Chriften werben, und ba biefes Bolt, für Gelb und gute Borte alles aus fich machen läßt, fo baben fich bie Juben icon fo ins Chriftenthum bineinerergirt, bag fie orbentlich icon über Unglauben ichreien, auf Tob und Leben bie Dreieinigfeit verfechten, in ben Dundstagen fogar baran glauben, gegen bie Razionalisten wüthen, ale Missionare und Glaubenespione im Lande berumichleichen und erbauliche Traftatden verbreiten, in ben Rirchen am besten bie Augen verbreben, bie icheinheiligften Gefichter ichneiben, und mit fo viel bobem Beifall frommeln, bag fich ichon bie und ba ber Gewerbeneib regt, und bie alteren Meifter bes Danbwerts icon beimlich flagen: bas Chriftenthum fei fest gang in ben Banben ber Juben.

### Dreizehntes Kapitel.

Wenn mich Signora nicht verftand, so wirft bu, lieber Lefer, mich gewiß beffer verfteben. Auch Mylady verftand mich, und dies Berftändniß wedte wieber ihre gute Laune. Doch all ich — ich weiß nicht mehr ob mit ernst-haftem Gesichte — ber Meinung beipstichten wollte, daß das Bolf einer bestimmten Religion bedürfe, konnte sie wieder nicht umbin, mir in ihrer Weise entgegen zu ftreiten.

Das Bolf muß eine Religion haben! rief fie. Eifrig hore ich biefen Sat prebigen von taufend bummen und abertaufend icheinheiligen Lippen -

Und bennoch ift es wahr, Mylady. Wie die Rutter nicht alle Fragen bes Kindes mit der Wahrheit beantworten kann, weil seine Fassungskraft es nicht erlaubt, so muß auch eine positive Religion, eine Kirche vorhanden sein, die alle übersinnlichen Fragen bes Bolks, seiner Fassungskraft gemäß, recht sinnlich bestimmt beantworten kann.

D weh! Dottor, eben Ihr Gleichniß bringt mir eine Geschichte ins Gebachtniß, bie am Enbe nicht gunftig für Ihre Meinung sprechen wurde. Als ich noch flein war, in Dublin —

Und auf bem Ruden lag -

Aber, Dottor, man fann boch mit Ihnen fein vernünftig Wort fprechen.

Ladeln Sie nicht fo unverschämt und boren Sie: Ale ich noch flein war, in Dublin, und ju Muttere Sugen faß, frug ich fie einft: was man mit ben alten Bollmonben anfange? Liebes Rind, fagte bie Mutter, bie alten Bollmonbe folägt ber liebe Gott mit bem Buderhammer in Stude, und macht baraus bie fleinen Sterne. Man fann ber Mutter biefe offenbar falfche Erflärung nicht verbenten, benn mit ben beften aftronomischen Renntniffen batte fie boch nicht vermocht, mir bas gange Sonne-, Mond- und Sternefoftem aus einander ju fegen, und bie überfinnlichen Fragen beantwortete fie finnlich bestimmt. Es mare aber boch beffer gemefen, fie batte bie Erflarung für ein reiferes Alter verschoben, ober wenigstens feine Luge ausgebacht. Denn als ich mit ber fleinen Lucie gufammen fam und ber Bollmond am himmel ftanb, und ich ihr erflärte, wie man balb fleine Sterne braus machen werbe, lachte fie mich aus, und fagte, bag ihre Grogmutter, bie alte D'Meara ihr ergablt habe: bie Bollmonde wurden in ber Bolle als Feuermelonen vergehrt, und ba man bort teinen Buder habe, muffe man Pfeffer und Galg brauf freuen. Satte Lucie vorber über meine Meinung, bie etwas naiv evangelifch war, mich ausgelacht, fo lachte ich noch mehr über ihre bufter katholifche Anficht, vom Auslachen kam es zu ernstem Streit, wir pufften uns, wir fragten une blutig, wir bespucten une polemifch, bie ber fleine D'Donnel aus ber Schule fam, und uns aus einander rig. Diefer Anabe hatte bort befferen Unterricht in ber himmelstunde genoffen, verftand fich auf Mathematif, und belehrte und rubig über unfere beiberfeitigen Irribumer und bie Thorheit unseres Streits. Und was geschah? Wir beiben Mabchen unterbrudten vor ber hand unferen Meinungoftreit, und vereinigten uns gleich, um ben fleinen rubigen Dathematifus burchzubrügeln.

Mylaby, ich bin verbrießlich, benn Sie haben Recht. Aber es ift nicht an änbern, bie Menschen werben immer ftreiten über bie Borgliglichkeit berjenigen Religionsbegriffe, die man ihnen früh beigebracht, und ber Bernünftige wirb immer boppelt zu leiben haben. Einft mar es freilich anders, ba ließ fich keiner einfallen, die Lehre und die Feier feiner Religion besonders anzupreisen, ober gar fie femanben aufzubringen. Die Religion mar eine liebe Trabizion. beilige Befchichten, Erinnerungefeier und Mpfterien, überliefert von ben Borfahren, gleichsam Familiensatra bes Bolfs, und einem Griechen ware es ein Greuel gewesen, wenn ein Frember, ber nicht von feinem Gefchlechte, eine Religionsgenoffenschaft mit ihm verlangt hatte; noch mehr wurde er es für eine Unmenschlichkeit gehalten haben, irgenb femant, burch 3mang ober Lift, babingubringen, seine angeborene Religion aufzugeben und eine frembe bafür angunehmen. Da fam aber ein Bolf aus Cappten, bem Baterland ber Rrofobille und bes Priefterthums, und auger ben Sautfrantheiten und ben gestoblenen Golb- und Gilbergeschirren, brachte es auch eine fogenannte positive Religion mit, eine sogenannte Rirche, ein Gerüfte von Dogmen, an die man glauben, und heiliger Ceremonien, die man feiern mußte, ein Borbild ber späteren Staatsreligionen. Run entstand "die Menschenmätelei" das Profelitenmachen, der Glaubenszwang, und all jene heiligen Greuel, die dem Menschengeschlechte so viel Blut und Thränen gekoftet.

Goddamm! biefes Urübelvolt!

D, Mathilbe, es ift längst verbammt, unb schleppt feine Verbammnisqualen burch die Jahrtausenbe. D, bieses Egypten! seine Fabrikate tropen ber Zeit, seine Pyramiben stehen noch immer unerschütterlich, seine Mumien sind noch so unzerstörbar wie sonft, und eben so unverwüstlich ist jene Bolksmumie, die über die Erde wandelt, eingewidelt in ihren uralten Buchstabenwindeln, ein verhärtet Stüd Weltgeschichte, ein Gespenst, das zu seinem Unterhalte mit Wechseln und alten Hosen handelt — Sehen Sie, Mylady, bort zenen alten Mann, mit dem weißen Barte, bessen Spipe sich wieder zu schwärzen scheint, und mit den geisterhaften Augen —

Sind bort nicht bie Ruinen ber alten Römergräber ?

Sa, eben ba fist ber alte Mann, und vielleicht, Mathilbe, verrichtet er eben sein Gebet, ein schauriges Gebet, worin er seine Leiben besammert, und Bölfer anklagt, die längst von der Erbe verschwunden sind, und nur noch in Ammenmährchen leben — er aber, in seinem Schmerze, bemerkt kaum, bag er auf den Gräbern bersenigen Feinde sitt, deren Untergang er vom himmel ersieht.

## Vierzehntes Rapitel.

Ich sprach im vorigen Rapitel von ben positiven Religionen nur in so fern sie als Rirchen, unter bem Ramen Staatsreligionen, noch besonders vom Staate privilegirt werden. Es giebt aber eine fromme Dialektik, lieber Leser, die dir auss bündigste beweisen wird, daß ein Gegner des Rirchthums einer folchen Staatsreligion auch ein Feind ber Religion und des Staats sei, ein zeind Gottes und des Königs, oder, wie die gewöhnliche Hormel lautet: ein Feind bes Throns und des Altars. Ich aber sage dir, das ist eine Lüge, ich ehre die innere Peiligkeit seder Religion und unterwerfe mich den Interessen des Staates. Wenn ich auch dem Antropomorphismus nicht sonderlich huldige, so glaube ich doch an die Perrlichkeit Gottes, und wenn auch die Könige so ihörigt sind, dem Geiste des Bolls zu widerstreben, oder gar so unedel sind, die Organe besselben durch Zurückseungen und Berfolgungen zu kränken: so bleibe ich doch meiner tiessten Ueberzeugung nach, ein Anhänger des Königthums, des monarchischen Prinzips. Ich hasse nicht den Thron, sondern nue

bas windige Abelgeziefer, bas sich in die Ripen der alten Throne eingenistet, und bessen Charafter uns Montesquieu so genau schilbert mit den Worten: "Ehrgeiz im Bunde mit dem Müssiggange, die Semeinheit im Bunde mit dem Dochmuthe, die Begierde, sich zu bereichern ohne Arbeit, die Abneigung gegen die Wahrheit, die Schmeichelei, der Berrath, die Treulosigseit, der Wortbruch, die Berachtung der Bürgerpslichten, die Furcht vor Fürstentugend und das Interesse an Fürstenlaster!" Ich hasse nicht den Altar, sondern ich hasse die Schlangen, die unser dem Gerülle der alten Altäre lauern; die argslugen Schlangen, die unschuldig wie Blumen zu lächeln wissen, während sie beimlich ihr Gift spripen in den Kelch des Lebens, und Verläumdung zischen in das Ohr des frommen Beters, die gleißenden Würmer mit weichen Worten —

Mel in ore, verba lactis, Fel in corde, fraus in factis.

Eben well ich ein Freund des Staats und der Religion bin, hasse ich seine Mißgeburt, die man Staatsreligion nennt, senes Spottgeschöpf, das aus der Buhlschaft der weltlichen und der geistlichen Macht entstanden, senes Maultdier, das der Schimmel des Antichrists mit der Eselin Christi gezeugt hat. Gäbe es keine solche Staatsreligion, keine Bevorrechtung eines Dogmas und eines Cultus, so wäre Deutschland einig und hark und seine Sohne wären herrlich und frei. So aber ist unser armes Baterland zerrissen durch Glaubenszwiespalt, das Bolk ist getrennt in seindliche Religionspartheien, protestantische Unterthanen habern mit ihren katholischen Fürsten oder umgekehrt, überall Nistrauen ob Aryptokatholizismus oder Aryptoprotestantismus, überall Berkeperung, Gesinnungssplonage, Pietismus, Nystizismus, Rirchenzeitungsschnüsseleien, Sekinnhaß, Bekehrungssucht, und während wir über den Dimmel streiten, gehen wir auf Erben zu Grunde. Ein Indisperentismus in religiösen Dingen wäre vielleicht allein im Stande uns zu retten, und durch Schwächerwerden im Glauben könnte Deutschland politisch erstarken.

Für die Religion selber, für ihr helliges Wesen, ift es eben so verderblich, wenn sie mit Privilegien bekleidet ift, wenn ihre Diener vom Staate vorzugsweise botirt werden, und zur Erhaltung dieser Dotazionen ihrerseits verpflichtet
sind, ben Staat zu vertreten, und solchermaßen eine Dand die andere wäscht,
bie geistliche die weltliche, und umgekehrt, und ein Bischwasch entsteht, der
bem lieben Gott eine Thorheit und den Menschen ein Greuel ift. Dat nun
ber Staat Gegner, so werden diese auch keinde der Religion, die der Staat
bevorrechtet und die deshalb seine Allitrie find; und selbst der harmlose Bläubige wird mistrauisch, wenn er in der Religion auch politische Absicht wittert.
Am widerwärtigsten aber ist der Dochmuth der Priester, wenn sie für die
Dienste, die sie dem Staate zu leisten glauben, auch auf bessen Unterstüßung

rechnen burfen, wenn fle fur bie geiftige Feffel, bie fle ibm, um bie Bolfer zu binben, gelieben baben, auch über feine Bajonette verfügen fon-Die Religion fann nie folimmer finten, als wenn fie foldermaßen jur Staatereligion erhoben wirb, es geht bann gleichsam ihre innere Unfculb verloren, und fie wird fo öffentlich ftolg, wie eine beflarirte Datreffe. Freilich werben ihr bann mehr bulbigungen und Chrfurchteverlicherungen bargebracht, fie feiert täglich neue Siege, in glangenben Drogeffionen, bei folden Triumphen tragen fogar bonapartiftifche Generale ibr bie Rergen vor, bie ftolgeften Geifter ichworen ju ihrer gabne, taglich werben Ungläubige bekehrt und getauft - aber bies viele Balleraufgießen macht bie Suppe nicht fetter, und bie neuen Refruten ber Staatsreligion gleichen ben Solbaten, bie gallftaf geworben - fie füllen bie Rirche. Bon Aufopferung ift gar nicht mehr bie Rebe, wie Raufmannebiener mit ihren Mufterfarten. fo reisen bie Miffionare mit ihren Tractaten und Befehrungsbuchlein, es ift feine Gefahr mehr bei biefem Gefchafte, und es bewegt fich gang in mertantillid öfonomilden Formen.

Rur fo lange bie Religionen mit anberen ju rivalifiren baben, und weit mehr verfolgt werben als felbit verfolgen, find fie berrlich und ehrenwerth, nur ba giebte Begeisterung, Aufopferung, Martyrer und Palmen. Wie ichon, wie beilig lieblich, wie beimlich fuß, war bas Christenthum ber erften 3abrhunderte, als es felbft noch feinem göttlichen Stifter glich im Belbenthum bes Leibens. Da wars noch bie icone Legenbe von einem beimlichen Gotte, ber in sanfter Jünglingsgestalt unter ben Valmen Palästinas manbelte, unb Menichenliebe prebigte, und jene Freibeits- und Bleichbeitelebre offenbarte, Die auch fpater bie Bernunft ber größten Denfer als mabr erfannt bat, und bie. als frangofisches Evangelium, unsere Zeit begeistert. Dit jener Religion Chrifti vergleiche man bie verschiebenen Chriftenthumer, bie in ben verschiebenen Ländern als Staatsreligionen konstituirt worden, 3. B. die römisch apoftolisch katholische Rirche, ober gar jenen Ratholizismus ohne Doeffe, ben wir ale High Church of England berrichen feben, jenes fläglich moriche Glaubenoffelet, worin alles blübenbe Leben erlofchen ift! Bie ben Gewerben ift auch ben Religionen bas Monopolfpftem icablich, burch freie Confurreng bleiben fie fraftig, und fie werben erft bann ju ihrer ursprünglichen Berrlichfeit wieber erblüben, sobalb bie volitifde Bleichbeit ber Gottesbienfte, fo gu fagen bie Gewerbefreiheit ber Götter, eingeführt wirb.

Die ebelsten Menschen in Europa haben es längst ausgesprochen, bag bieses bas einzige Mittel ift, bie Religion vor gänzlichem Untergange zu bewahren; boch bie Diener berselben werben eher ben Altar selbst aufopfern, als bag sie von bem was barauf geopfert wirb, bas Minbeste verlieren möchten; eben so wie ber Abel eher ben Thron selbst und Dochbenjenigen, ber hochbarauf sist,

bem ficherften Berberben überlaffen wurbe, als baf er mit ernftlichem Millen bie ungerechtefte feiner Berechtsame aufgabe. 3ft boch bas affektirte Intereffe für Thron und Altar nur ein Voffenspiel, bas bem Bolfe vorgegaufelt wirb! Ber bas Bunftgebeimnig belauert bat, weiß, bag bie Pfaffen viel weniger ale bie Laien ben Gott refpettiren, ben fie ju ihrem eignen Rugen, nach Billfür, aus Brob und Mort zu fneten wiffen, und bag bie Abligen viel weniger als es ein Roturier vermöchte, ben König respektiren, und fogar eben bas Ronigthum, bem fie öffentlich fo viele Chrfurcht zeigen, und bem fie fo viel Ehrfurcht bei Anberen ju erwerben fuchen, in ihrem Bergen verhöhnen und verachten: - wahrlich, fie gleichen jenen Leuten, bie bem gaffenben Publifum, in ben Marktbuben, irgend einen Bertules ober Riefen, ober Amerg, ober Bilben, ober Reuerfreller, ober sonftig merkwürdigen Mann für Gelb zeigen. und beffen Stärfe, Erhabenheit, Rühnheit, Unverleplichfeit, ober, wenn er ein Amera ift, beffen Beisbeit, mit ber übertriebenften Rubmrebigfeit auspreisen, und babei in bie Trombete ftoken, und eine bunte Sade tragen, mabrend fie barunter, im Bergen, bie Leichtgläubigfeit bes ftaunenben Bolfes verlachen und bem armen Dochgebriefenen verfpotten, ber ihnen aus Gewohnheit bes täglichen Anblide febr unintereffant geworben, und beffen Schwächen und nur anbreffirte Runfte fie all zu genau fennen.

Db ber liebe Gott es noch lange bulben wird, baf bie Pfaffen einen leibigen Dopang für ihn ausgeben und bamit Gelb verbienen, bas weiß ich nicht; wenigftens wurde ich mich nicht wundern, wenn ich mal im Damb. Unpart. Correspondenten lafe: baf ber alte Jebova febermann marne, feinem Menschen, es sei wer es wolle, nicht einmal seinem Gobne, auf feinen Ramen Glauben zu schenken. Ueberzeugt bin ich aber, wir werben's mit ber Zeit erleben, baf bie Ronige fich nicht mehr bergeben wollen gu einer Schaububbe ihrer abligen Berachter, bag fie bie Etiquetten brechen, ihren marmornen Buben entfpringen, und unwillig von fich werfen ben glangenben Plunber. ber bem Bolle imponiren follte, ben rothen Mantel, ber icharfrichterlich abidredte, ben biamantenen Reif, ben man ihnen über bie Ohren gezogen, um fie ben Bolfoftimmen gu verfperren, ben golbnen Stod, ben man ihnen als Scheinzeichen ber Berrichaft in bie Dand gegeben - und bie befreiten Ronige werben frei fein wie andre Menichen, und frei unter ihnen wandeln, und frei fühlen und frei beiratben, und frei ihre Deinung betennen, und bas ift bie Emangipation ber Ronige.

### Sunfzehntes Rapitel.

Bas bleibt aber ben Ariftokraten übrig, wenn sie ber gekrönten Mittel ihrer Subsistenz beraubt werben, wenn bie Könige ein Eigenthum bes Bolks sind, und ein ehrliches und sicheres Regiment führen, durch den Billen des Bolks, ber alleinigen Quelle aller Macht? Bas werden die Pfassen beginnen, wenn die Könige einsehen, daß ein bischen Salböl keinen menschlichen Kopf guillotinenkest machen kann, eben so wie das Bolk täglich mehr und mehr einsieht, daß man von Oblaten nicht satt wird? Nun freilich, da bleibt der Aristokratie und der Clerisei nichts übrig als sich zu verdinden, und gegen die neue Weltordnung zu kabaliren und zu intriguiren.

Bergebliches Bemühen! Eine flammende Riefin, schreitet die Zeit ruhig weiter, unbekümmert um das Geklässe bissiger Pfässchen und Junkerlein da unten. Wie heulen sie jedesmal wenn sie sich die Schnauze verbrannt an einem Juse jener Riesin, oder wenn diese ihnen mal unversehens auf die Röpfe trat, daß das obscure Gift herausspriste! Ihr Grimm wendet sich dann um so tückscher gegen einzelne Kinder der Zeit, und ohnmächtig gegen die Rasse, suchen zu kühlen.

Ach! wir muffen es gestehen, manch armes Rind ber Zeit fühlt barum nicht minber bie Stiche, bie ibm lauernbe Pfaffen und Junter im Dunteln beizubringen wissen, und ach! wenn auch eine Glorie sich zieht um bie Wunben bes Siegers, fo bluten fie bennoch, und fcmergen bennoch! Es ift ein feltsames Martvrthum, bas solche Sieger in unseren Tagen erbulben, es ift nicht abgethan mit einem fühnen Bekenntniffe, wie in früheren Zeiten, wo bie Blutzeugen ein rasches Schafott fanben ober ben subelnben holgstoff. Das Befen bes Martyrthums, alles Irbifche aufzuopfern für ben himmlifchen Spag, ift noch immer baffelbe; aber es hat viel verloren von feiner innern Glaubensfreubigfeit, es murbe mehr ein refignirenbes Ausbauern, ein beharrliches Ueberbulben, ein lebenslängliches Sterben, und ba geschiebt es fogar, bag in grauen talten Stunden auch die beiligften Martyrer vom 3weifel beschlichen werben. Es giebt nichts Entsetlicheres als jene Stunden, wo ein Martus Brutus ju zweifeln begann an ber Birflichfeit ber Tugenb für bie er alles geopfert! Und ach! jener war ein Romer und lebte in ber Bluthenzeit ber Stoa; wir aber find mobern weicheren Stoffes, und bagu feben wir noch bas Gebeiben einer Philosophie, bie aller Begeisterung nur eine relative Bebeutung aufpricht, und fie fomit in fich felbft vernia it, ober fie allenfalls gu einer felbstbewußten Donquiroterie neutralifirt!

Die fühlen und flugen Philosophen! Bie mitleibig lacheln fie herab auf bie Selbstqualereien und Wahnsinnigkeiten eines armen Don Quirote, und

in all ihrer Schulweisheit merken sie nicht, daß jene Donquiroterie bennoch das Preisenswertheste des Lebens, ja das Leben selbst ift, und daß diese Donquiroterie die ganze Welt mit allem, was darauf philosophirt, musizirt, adert und gähnt, zu kühnerem Schwunge bestügelt! Denn die große Bolksmasse, mitsammt den Philosophen, ist, ohne es zu wissen, nichts anders als ein kolossaler Sancho Pansa, der, trop all seiner nüchternen Prügelscheu und hausdackner Berständigkeit, dem wahnsinnigen Ritter in allen seinen gefährlicher Abentheuern folgt, gelockt von der versprochenen Belohnung, an die er glaubt, weil er sie wünscht, mehr aber noch getrieben von der mystischen Gewalt, die der Enthusiasmus immer ausübt auf den großen Hausen — wie wir es in allen politischen und religiösen Revoluzionen, und vielleicht täglich im kleinsten Ercignisse sehen können.

So, 3. B. bu, lieber Lefer, bift unwillfürlich ber Sancho Panfa bes verrückten Poeten, bem bu, burch bie Irrfahrten biefes Buches, zwar mit Kopfichütteln folgst, aber bennoch folgst.

### Sechszehntes Rapitel.

Seltsam! "Leben und Thaten bes scharffinnigen Junfers Don Quirote von La Mancha, beschrieben von Miquel be Cervantes Saavebra" war bas erfte Bud, bas ich gelefen babe, nachbem ich icon in ein verftanbiges Anabenalter getreten, und bes Buchstabenwesens einigermaßen fundig mar. erinnere mich noch gang genau fener kleinen Zeit, wo ich mich eines frühen Morgens von Sause wegftabl, und nach bem Sofgarten eilte, um bort ungeftort ben Don Quirote ju lefen. Es war ein schoner Maitag, lauschend im ftillen Morgenlichte lag ber blübenbe Frühling, und ließ fich loben von ber Nachtigall, seiner sugen Schmeichlerin, und biese sang ihr Loblied so karessirend weich, fo fcmelgend enthufiaftifch, bag bie verfchamteften Anospen auffprangen, und bie lüfternen Grafer und bie buftigen Sonnenftrablen fich baftiger füßten, und Bäume und Blumen ichauerten, vor eitelem Entzuden. 3ch aber septe mich auf eine alte mofige Steinbant in ber fogenannten Seufgerallee unfern bes Bafferfalls, und ergopte mein fleines Berg an ben großen Abentheuern bes fühnen Ritters. In meiner findischen Chrlichfeit nahm ich alles für baaren Ernft; fo lächerlich auch bem armen Belben von bem Beschicke mitgespielt wurde, so meinte ich boch, bas muffe so sein, bas gehöre nun mal jum Belbenthum, bas Ausgelachtwerben eben fo gut wie bie Bunben bes Leibes, und jenes verbroß mich eben fo febr, wie ich biefe in meiner Geele mitfühlte. Ich war ein Kind und fannte nicht die Ironie, bie Gott in bie Belt bineingeschaffen, und bie ber große Dichter in feiner gebruckten Rleinwelt nachgeabmt batte - und ich fonnte bie bitterften Thranen vergießen, wenn ber eble Ritter, für all feinen Ebelmuth, nur Undant und Drügel genoß; und ba ich, noch ungeübt im Lesen, jebes Wort laut aussprach, so konnten Bogel und Baume. Bach und Blumen alles mit anboren, und ba folde unschulbige Raturmefen, eben fo wie bie Rinber, von ber Weltironie nichts miffen, fo bielten fie gleichfalls alles für baaren Ernft, und weinten mit über bie Leiben bes armen Ritters, fogar eine alte ausgebiente Giche fcluchte, und ber Bafferfall ichüttelte beftiger feinen weißen Bart, und ichien au ichelten auf bie Schlechtigfeit ber Belt. Bir fühlten, bag ber Belbenfinn bes Rittere barum nicht minbere Bewunderung verbient, wenn ihm ber Lowe ohne Rampfluft ben Ruden febrte, und bag feine Thaten um fo preisenswerther, je ichwächer und ausgeborrter fein Leib, je morfcber bie Ruftung, bie ibn fcutte, und je armseliger ber Rlepver, ber ibn trug. Bir verachteten ben niebrigen Dobel. ber ben armen Belben fo prügelrob behanbelte, noch mehr aber ben boben Bobel, ber, gefdmudt mit buntfeibnen Manteln, vornehmen Rebensarien und Bergogstiteln, einen Mann verbobnte, ber ibm an Beiftesfraft und Ebelfinn fo weit überlegen mar. Dulcineas Ritter flieg immer bober in meiner Achtung, und gewann immer mehr meine Liebe je langer ich in bem wunderfamen Buche las, was in bemfelben Garten taglich gefcab, fo bag ich fcon im Berbfte bas Enbe ber Gefdichte erreichte, - und nie werbe ich ben Tag vergeffen, wo ich von bem tummervollen Zweitampfe las, worin ber Ritter fo fcmäblig unterliegen mußte!

Es war ein trüber Lag, häßliche Rebelwolken zogen bem grauen himmel entlang, die-gelben Blätter fielen schmerzlich von den Bäumen, schwere Thränen hingen an ben letten Blumen, bie gar traurig welf die sterbenden Röpfchen senkten, die Rachtigallen waren längst verschollen, von allen Seiten starrte mich an das Bilb der Bergänglichteit, — und mein berz wollte schier brechen, als ich las, wie der edle Ritter betäubt und zermalmt am Boben lag, und ohne das Bisir zu erheben, als wenn er aus dem Grabe gesprochen hätte, mit schwacher kranker Stimme zu dem Sieger hinaufsprach: "Dulcinea ist das schönste Weib der Welt und ich der unglücklichste Ritter auf Erben, aber es ziemt sich nicht, daß meine Schwäche diese Wahrheit verläugne — stoft zu mit der Lanze, Ritter!"

Ach! biefer leuchtenbe Ritter vom filbernen Monbe, ber ben muthigften und ebelften Mann ber Belt befiegte, war ein verfappter Barbier!

### Siebenzehntes Kapitel.

Das ift nun lange her. Biele nene Lenze find unterbeffen hervorgeblüht, boch mangelte ihnen immer ihr mächtigfter Reiz, benn ach! ich glaube nicht mehr ben fügen Lügen ber Nachtigall, ber Schmeichlerin bes Frühlings, ich weiß wie schnell seine Derrlichkeit verwelft, und wenn ich bie jüngste Rosentnospe erblicke, sehe ich sie im Geifte schmerzroth aufblühen, erbleichen und von ben Winben verwebt. Ueberall sebe ich einen verkavbten Winter.

In meiner Bruft aber blübt noch fene flammenbe Liebe. Die fich febnfüchtig über bie Erbe emporbebt, abentheuerlich berumschwarmt in ben weiten, gabnenben Raumen bes himmels, bort gurudgeftogen wirb von ben falten Sternen, und wieber beimfinft gur fleinen Erbe, und mit Seufgen und Jauchten gestehen muß, baf es boch in ber gangen Schöpfung nichts Schoneres und Befferes giebt als bas Berg ber Menichen. Diefe Liebe ift bie Begeifterung. bie immer göttlicher Art. aleichviel ob fie thörigte ober weise Bandlungen verübt — Und fo bat ber fleine Knabe teineswegs unnüt feine Thranen verfcmenbet, bie er über bie Leiben bes narrifden Rittere vergof, eben fo wenig wie fväterbin ber Sungling, als er manche Racht im Stubierftuben weinte über ben Tob ber heiligsten Freiheitsbelben, über ben Ronta Agis von Sparta, über Cajus und Tiberius Gracchus von Rom, über Jefus von Jerufalem, und über Robespierre und Saint Juft von Paris. Jest, wo ich bie Toga virilis angezogen, und felbft ein Mann fein will, bat bas Beinen ein Enbe, und es gilt ju handeln wie ein Mann, nachahmend bie großen Borganger und will's Gott! fünftig ebenfalls beweint von Anaben und Junglingen. 3a, biefe find es, auf bie man noch rechnen fann in unserer falten Beit; benn biefe werben noch entzündet von bem glühenben Dauche, ber ihnen aus ben alten Büchern entgegenweht, und beshalb begreifen fie auch bie Flammenbergen ber Gegenwart. Die Jugend ift uneigennützig im Denten und Fühlen, und bentt und fühlt beshalb bie Bahrbeit am tiefften, und geigt nicht wo es gilt eine fühne Theilnahme an Befenntnig und That. Die alteren Leute find felbftfuctig und fleinfinnig; fie benten mehr an Intereffen ihrer Capitalien als an die Interessen ber Menschheit; sie laffen ihr Schifflein rubig fortfcwimmen im Rinnftein bes Lebens, und fummern fich wenig um ben Geemann, ber auf bobem Deer gegen bie Wellen fambft; ober fie erfriechen, mit flebrigter Beharrlichfeit bie Dobe bes Burgermeisterthums ober ber Dranbentschaft ihres Clubs, und juden bie Achsel über bie Beroenbilber, bie ber Sturm binabwarf von ber Saule bes Ruhms, und babei erzählen fie vielleicht: baff fie felbit in ihrer Jugend ebenfalls mit bem Rovfe gegen bie Band gerennt feien, baf fie fich aber nachher mit ber Wand wieber verfohnt batten,

benn bie Wand sei das Absolute, das Gesetzte, das an und für sich Seiende, das weil es ist, auch vernünftig ist, weshalb auch derzenige unvernünftig ist, welcher einen allerhöchst vernünftigen, unwidersprechdar seienden, sestgesetzten Absolutionus nicht ertragen will. Ach! diese Berwerslichen, die und in eine gelinde Anechtschaft hineinphilosophiren wollen, sind immer noch achtenswerther als jene Berworfenen, die bei der Bertheidigung des Despotismus, sich nicht einmal auf vernünftige Bernunftgrunde einlassen, sondern ihn geschickskundig als ein Gewohnheitsrecht versechten, woran sich die Menschen im Laufe der Zeit allmählig gewöhnt hätten, und das also rechtsgültig und gesepträftig nunumstößlich sei.

Ach! ich will nicht wie ham bie Dede aufheben von der Scham bes Bater-landes, aber es ift entfehlich, wie man's bei uns verstanden hat, die Stlaverei sogar geschwähig zu machen, und wie deutsche Philosophen und historiter ihr Gehirn abmartern, um jeden Despotismus, und sei er noch so albern und tölpelhaft, als vernünftig ober als rechtsgültig zu vertheibigen. Schweigen ist die Ehre der Stlaven, sagt Tazitus; jene Philosophen und historiter behaupten das Gegentheil und zeigen auf das Ehrenbanden in ihrem Anopsloch.

Bielleicht babt Ibr boch Recht, und ich bin nur ein Don Quirote und bas Lefen pon allerlei munberbaren Buchern bat mir ben Ropf verwirrt, eben fo wie bem Junter La Mancha, und Jean Jaques Mousseau war mein Amabis von Gallien. Mirabeau mar mein Rolban ober Agramanth, und ich babe mich zu fehr hineinftubirt in bie Delbenthaten ber frangofischen Valabine und ber Tafelrunde bes Rationalfonvents. Freilich, mein Wahnsinn und bie firen Ibeen, Die ich aus jenen Buchern geschöpft, find von entgegengesetter Art, ale ber Babufinn und bie firen Ibeen bes Manchanere; biefer wollte bie untergebende Ritterzeit wieber berftellen, ich bingegen will Alles, mas aus jener Zeit noch übrig geblieben ift, jest vollends vernichten, und ba hanbeln wir alfo mit gang verschiebenen Anfichten. Dein College fab Binbmublen für Riefen an, ich bingegen tann in unferen beutigen Riefen nur brablenbe Windmühlen feben, jener fab leberne Weinschläuche für machtige Bauberer an, ich aber febe in unferen jebigen Rauberern nur ben lebernen Beinfchlauch, fener bielt Bettlerberbergen für Caftele, Efeltreiber für Cavaliere, Stallbirnen für Dofbamen, ich bingegen balte unfere Caftele nur für Lumpenberbergen, unfere Capaliere nur für Cieltreiber, unfere Dofbamen nur für gemeine Stallbirnen, wie jener eine Puppentomobie für eine Staatsatzion hielt, fo halte ich unfere Staatsafzionen für leibige Puppenfomobien - boch eben fo tapfer wie ber tapfere Manchaner ichlage ich brein in bie bolgerne Wirthichaft. Ach! folde Beltenthat befommt mir oft eben fo folecht wie ibm, und ich muß, eben fo wie er, viel erbulben für bie Ehre meiner Dame. Wollte ich fie verläugnen, aus eitel Furcht ober fonober Gewinnsucht, fo tonnte ich behaglich leben in

biefer feienden vernünftigen Belt, und ich wurde eine icone Maritorne gum Altare führen, und mich einsegnen laffen von feiften Bauberern, und mit eblen Efeltreibern banquettiren, und gefahrlose Rovellen und sonftige fleine Gflavden zeugen! Statt beffen, geschmudt mit ben brei Farben meiner Dame, muß ich beständig auf ber Menfur liegen, und mich burch unfägliches Drangfal burdicblagen, und ich erfechte feinen Sieg, ber mich nicht auch etwas Bergblut toftet. Tag und Racht bin ich in Rothen; benn fene Reinbe find fo tücklich, bağ manche, bie ich zu Tobe getroffen, sich noch immer ein Air gaben als ob fie lebten, und in alle Gestalten fich verwandelnb, mir Tag und Racht verleiben konnten. Wie viel Schmerzen habe ich, burch folden fatalen Spuk, schon erbulben muffen! Wo mir etwas Liebes blühte, ba schlichen fie bin, bie beimtudifden Befpenfter, und fnidten fogar bie unichulbigften Anosben. lleberall, und mo ich es am wenigsten vermuthen follte, entbedte ich am Boben ibre filbrigte Schleimsvur, und nebme ich mich nicht in Acht, so kann ich verberblich ausgleiten, fogar im Baufe ber nachften Lieben. 3br mögt lächeln, unb folde Beforgniß für eitel Einbilbungen, gleich benen bes Don Quirote, halten. Aber eingebilbete Schmerzen thun barum nicht minber web, und bilbet man lich ein, etwas Schierling genossen zu baben, fo tann man bie Auszehrung bekommen, auf keinen Kall wird man bavon fett. Und baf ich fett geworden fei, ift eine Berläumbung, wenigstens babe ich noch teine fette Sinetur erhalten, und ich hatte boch bie bagu gehörigen Talente. Auch ift von bem gett ber Bettericaft nichts an mir zu verfpuren. 3ch bilbe mir ein, man babe alles mögliche angewendet um mich mager zu halten; ale mich bungerte ba fütterte man mich mit Schlangen, als mich burftete ba trantte man mich mit Bermuth, man gof mir bie bolle ins berg, bag ich Gift weinte und Jeuer feufzte, man froch mir nach bis in bie Traume meiner Rachte - und ba febe ich fie bie grauenhaften Larven, bie noblen Lafavengefichter mit fletschenben Bahnen, bie brobenben Banquiernasen, bie tobtlichen Augen, bie aus ben Rapugen bervorftechen, bie bleichen Manscheitenhande mit blanten Deffern -

Auch die alte Frau, die neben mir wohnt, meine Wandnachdarin, halt mich für verrückt, und hehauptet, ich spräche im Schlafe das wahnsinnigste Zeug, und die vorige Racht habe sie beutlich gehört, daß ich rief: "Dulcinea ist das schönste Weib der Welt und ich der unglücklichke Ritter auf Erden, aber es ziemt sich nicht, daß meine Schwäche diese Wahrheit verläugne — floßt zu mit der Lanze, Ritter!"

## Spätere Nachschrift.

### (November 1830.)

3d weiß nicht, welche fonberbare Vietat mich bavon abbielt, einige Ausbrude, bie mir bei fpaterer Durchficht ber vorftebenben Blatter etwas allzuherbe ericbienen, im minbeften ju anbern. Das Manuffribt mar icon fo gelb perblichen, wie ein Tobter, und ich hatte Schen es zu verftummeln. perfährt Geschriebene bat folch inwohnenbes Recht ber Unverleylichkeit, und gar biefe Blätter, bie gemiffermaßen einer bunteln Bergangenheit angeboren. Denn fie find faft ein Sabr vor ber britten bourbonischen Debicbira geschrieben. au einer Beit, bie weit berber war als ber berbfte Ausbruck, au einer Beit, wo es ben Anschein gewann, als konnte ber Sieg ber Freiheit noch um ein Jahrbunbert vergögert werben. Es war wenigstens bebenflich, wenn man fah, wie unfere Ritter fo fichere Befichter befamen, wie fie bie verblagten Bappen wieber frischbunt anstreichen liegen, wie fie mit Schild und Speer ju Dunden und Potsbam turnierten, wie fie fo ftolg auf ihren hoben Roffen fagen, als wollten fie nach Queblinburg reiten, um fich neu auflegen ju laffen bei Gottfried Baffe. Noch unerträglicher waren bie triumphirent tudifchen Meuglein unferer Pfaffelein, bie ihre langen Ohren fo folau unter ber Rabuse gu verbergen mußten, bag wir bie verberblichften Aniffe erwarteten. Dan fonnte gar nicht vorber wiffen, bag bie eblen Ritter ihre Pfelle fo fläglich verschießen wurben, und meiftens anonym, ober wenigstens im Davonjagen, mit abgewendetem Belichte, wie fliebende Baichfiren. Eben fo wenig fonnte man vorber wiffen, bag bie Schlangenlift unferer Pfaffelein fo gu Schanben werbe - ach! es ift fast Mitleiben erregend, wenn man fieht, wie schlecht fie ihr beftes Gift zu brauchen wiffen, ba fie uns aus Buth in großen Studen ben Arfenik an ben Ropf werfen, ftatt ibn lothweis und liebevoll in unfere Supven ju ichutten, wenn man fiebt, wie fie aus ber alten Rinbermafche bie verfahrten Windeln ihrer Feinde bervorframen, um Unrath ju erschnüffeln, wie fie fogar bie Bater ihrer Feinde aus bem Grabe hervorwühlen, um nachzufeben, ob fie etwa beschnitten maren - D ber Thoren! bie ba meinen entbedt zu haben, ber Löwe gehöre eigentlich zum Kapengeschlecht und bie mit bieser naturgeschichtlichen Entbedung noch fo lang berumgischen werben, bis bie große Rage bas ex ungue leonem an ihrem eignen Kleische bewährt! D ber obscuren Wichte, bie nicht eber erleuchtet werben, bis fie selbst an ber Laterne bangen! Dit ben Gebarmen eines Efele mochte ich meine Leier befaiten, um fie nach Burben zu befingen, bie geschorenen Dummtopfe!

Eine gewaltige Luft ergreift mich! Bahrend ich fige, und schreibe, erklingt Dufit unter meinem Fenster, und an bem elegischen Grimm ber langgezogenen Melodie, erkenne ich jene Marseiller Dymne, womit der schöne Barbarour und seine Gefährten die Stadt Paris begrüßten, jener Auhreigen der Freiheit, bei bessen Tönen die Schweizer in den Tuillerien das Deimweh bestamen, jener triumphirende Todesgesang der Gironde, das alte, suße Wiegenlied

Welch ein Lieb! Es burchschauert mich mit Feuer und Freude, und entzündet in mir die glühenden Sterne der Begeisterung und die Raketen des Spottes. Ja, diese sollen nicht sehlen bei dem großen Feuerwert der Zeit. Klingende Flammenströme des Gesangs sollen sich ergießen von der Höhe der Freiheitsluft, in kühnen Kaskaden, wie sich der Ganges herabstürzt vom Himalaya! Und du, holde Satyra, Tochter der gerechten Themis und des bochfüßigen Pan, leih mir beine Hüse, du bist ja mütterlicher Seite dem Titanengeschlechte entsprossen, und hassest gleich mir die Feinde deiner Sippschaft, die schweit ich sie richte, die verhaßte Brut, und gieb mir die Pickelsibte beines Baters, damit ich sie zu Tode pfeise—

Schon hören fie bas töbtliche Pfeifen, und es ergreift fie ber panische Schrecken, und fie entflieben wieber, in Thiergestalten, wie damals, als wir ben Pelion stülleren auf ben Offa —

### Aux armes citoyens!

Man that uns armen Titanen sehr Unrecht, als man bie büstre Wildheit tabelte, womit wir, bei senem himmelssturm heraustobten — ach, ba unten im Tartaros, da war es grauenhaft und dunkel, und da hörten wir nur Terberusgeheul und Rettengestirr, und es ist verzeihlich, wenn wir etwas ungeschlacht erschienen, in Bergleichung mit jenen Göttern comme il kaut, die sein und gesittet, in den heiteren Salons des Olymps, so viel liedlichen Rettar und süsse Musensonzerte genossen.

3ch tann nicht weiter schreiben, benn bie Dufit unter meinem Fenfter berauscht mir ben Ropf, und immer gewaltiger greift herauf ber Refrains

Aux armes citoyens!

## Englische Fragmente.

1828.

Gludfeliges Albion! Inftiges Alt-England! warum verlief ich Dich? - Um bie Gefellicaft von Gentlemen ju flieben, und unter Lumpengefindel ber Einzige zu fein, ber mit Bewuftfein lebt und banbeit?

"Die ehrlichen Leute" von 2B. Alexis.

Die Englischen Fragmente find jum Theil vor zwei Jahren für bie "allgemeinen politischen Annalen," bie ich bamals mit Lindner herausgab, nach Beitbeburfnissen geschrieben worben, und ihre Nüplichleit beachtenb, habe ich sie jest ben Reisebilbern als Ergänzung einverleibt.

Ich wünsche, daß der geneigte Leser den Zwed der Mittheilung bei den Englischen Fragmenten nicht verkennen möge. Bielleicht liesere ich, in zeitgemäßer Folge, noch einige Aunden dieser Art. Unsere Literatur ist nicht alzureichlich damit versehen. Obgleich England von deutschen Rovellendichtern oft geschildert wird, so ist doch Willibald Aleris der einzige, der die dortigen Lokalitäten und Costüme mit treuen Farben und Umrissen zu geben wußte. Ich glaube, er ist nicht einmal im Lande selbst gewesen, und er kennt dessen Physionomie nur durch jene wundersame Intuizion, die einem Poeten die Anschauung der Wirslichkeit entbehrlich macht. So schrieb ich selbst vor elf Jahren den "William Ratcliss," worauf ich hier um so mehr zurückweisen möchte, da nicht bloß eine treue Schilderung Englands, sondern auch die Keime meiner spätern Betrachtungen über dieses Land, das ich damals noch nie gesehen, darin enthalten sind. Das Stüd sindet sich in den

"Tragobien, nebst einem lprischen Intermeggo, von D. Beine. Berlin 1823, bei &. Dummler."

Was Reisebeschreibung betrifft, so giebt es außer Archenholz und Göbe, gewiß tein Buch über England, bas uns bie bortigen Zuftande beffer veranschaulichen könnte, als bie bieses Jahr bei Frank in München erschienenen:

"Briefe eines Berftorbenen. Ein fragmentarisches Tagebuch aus England, Wales, Irland und Frankreich, geschrieben in ben Jahren 1828 und 1829." Es ift bieses noch in mancher anberen hinsicht ein vortreffliches Buch und verbient in vollem Maaße bas Lob, bas ihm Goethe und Barnhagen v. Ense, in ben Berliner Jahrbüchern für wissenschaftliche Critif, gespendet haben. — Damburg, ben 15. Rop. 1830. • einrich Deine.

# 1.

Gefpräch auf der Chemfe.

Der gelbe Mann ftand neben mir auf bem Berbed, als ich bie grunen Ufer ber Themfe erblictte, und in allen Binfeln meiner Seele bie Nachtigallen erwachten. "Land ber Freiheit," rief ich, "ich gruße bich! — Sei mir gegruft. Freiheit, junge Sonne ber verfüngten Belt! Jene altere Sonnen, bie Liebe und ber Glaube, find welf und falt geworben und fonnen nicht mehr leuchten und marmen. Berlaffen find bie alten Myrthenmalber, bie einst so übervölkert maren, und nur noch blobe Turteltauben niften in ben gartlichen Bufchen. Es finken bie alten Dome, bie einft von einem übermuthigen frommen Geschlechte, bas feinen Glauben in ben Dimmel hineinbauen wollte, fo riefenboch aufgethurmt wurden; fie find morich und verfallen und ihre Götter glauben an fich felbft nicht mehr. Diese Götter find abaelebt und unfere Beit bat nicht Phantafie genug neue ju ichaffen. ber Menschenbruft wird jest ju Freiheitsliebe und bie Freiheit ift vielleicht bie Religion ber neueren Zeit, und es ift wieber eine Religion, die nicht ben Reichen gepredigt wurde, fondern ben Armen, und sie hat ebenfalls ihre Evangeliften, ihre Martyrer und ihre Ifchariote!"

"Junger Enthusiaft," sprach ber gelbe Mann, "Sie werben nicht finden, was Sie suchen. Sie mögen Recht haben, daß die Freiheit eine neue Religion ift, die side bie ganze Erde verbreitet. Aber wie einst jedes Bolt, indem es das Christenthum annahm, solches nach seinen Bedürfnissen und feinem eignen Charafter mobelte, so wird jedes Bolt von der neuen Religion, von der Freiheit, nur dassenige annehmen was seinen Lotalbedürfnissen und seinem Rationaldarafter gemäß ift."

"Die Engländer find ein häusliches Bolt, fie leben ein begrenztes, umfriebetes Familienleben; im Kreise seiner Angehörigen sucht der Engländer jenes Seelenbehagen, das ihm schon durch seine angeborene gesellschaftliche Unbeholfenholt außer dem Dause versagt ift. Der Engländer ift daher mit jener Breiheit zufrieden, die seine persönlichsten Rechte verdürgt und seinen Leib, seine Eigenthum, feine She, seinen Glauben und sogar seine Grillen unbedingt schipt. In seinem Dause ift niemand freier als ein Engländer, um mich eines berühmten Ausbrucks zu bebienen, er ist König und Bischof in seinen vier Pfählen, und nicht unrichtig ist sein gewöhnlicher Wahlspruch: my house is my castle."

"3ft nun bei ben Englanbern bas meifte Beburfnif nach verfonlicher Freibeit, fo möchte wohl ber Frangole im Nothfall biefe entbebren tonnen, wenn man ihm nur fenen Theil ber allgemeinen Freiheit, ben wir Gleichheit ner nen, vollauf genießen laffen. Die Frangofen find fein bausliches Bolt, fonbern ein gefelliges, fie lieben tein ichweigenbes Beifammenfigen, welches fie une conversation anglaise nennen, sie laufen plaubernb vom Raffeebaus nach bem Cafino, vom Cafino nach ben Salons, ihr leichtes Champagnerblut und angeborenes Umgangstalent treibt fie jum Gefellichafteleben, und beffen erfte und lette Bebingung, ja beffen Geele ift: Die Gleichheit. Ausbildung ber Gefellichaftlichfeit in Franfreich mußte baber auch bas Beburfnig ber Gleichbeit entfteben, und wenn auch ber Grund ber Revoluzion im Bubget gu fuchen ift, fo murbe ibr boch querft Bort und Stimme verlieben, von jenen geiftreichen Roturiers, bie in ben Salons von Paris mit ber hohen Robleffe icheinbar auf einem Fuffe ber Gleichbeit lebten, und boch bann unb wann, fei es auch nur burch ein faum bemertbares, aber befto tiefer verlegenbes Reuballächeln, an bie große, schmachvolle Ungleichbeit erinnert wurden : und wenn bie Canaille roturiere fich bie Freiheit nahm, jene bobe Robleffe gu föpfen, fo geschab biefes vielleicht weniger um ihre Buter als um ihre Abnen au erben, und ftatt ber burgerlichen Ungleichbeit eine abeliche Gleichbeit ein-Dag biefes Streben nach Gleichheit bas Dauptpringip ber Revoluzion war, burfen wir um fo mehr glauben, ba bie Frangofen fich balb gludlich und aufrieben fühlten unter ber Berrichaft ihres großen Raifers, ber ihre Unmunbigfeit beachtenb, all ihre Freiheit unter feiner ftrengen Curatel bielt, und ihnen nur bie Freude einer völligen, ruhmvollen Gleichheit überließ."

"Beit gebulbiger als ber Franzose erträgt baher ber Engländer den Anblick einer beworrechteten Aristokratie; er tröstet sich, daß er selbst Rechte besit, die es jener unmöglich machen, ihn in seinen häuslichen Comforts und in seinen Lebensansprüchen zu fibren. Auch trägt jene Aristokratie nicht jene Rechte zur Schau, wie auf dem Continente. In den Straßen und öffentlichen Bergnügungssälen Londons sieht man bunte Bänder nur auf den Dauben der Beiber und goldne und silberne Abzeichen nur auf den Röcken der Lakaien. Auch jene schöne bunte Livree, die bei uns einen bevorrechteten Behrstand antündigt, ist in England nichts weniger als eine Ehrenauszeichnung; wie ein Schauspieler sich nach der Borstellung die Schminke abwischt, so eilt auch der englische Ofsizier, sich seines rothen Rocks zu entledigen, sobald die Diensthunde vorüber ist, und im schlichten Rock eines Gentleman ist er wieder ein Gentleman. Rur auf dem Theater zu St. James gelten sene Decorationen

und Raftime, die aus dem Rehricht des Mittelalters aufbewahrt worden; da flattern die Ordensbänder, da blinken die Sterne, da ranschen die seidenen Hosen und Atlasschleppen, da knarren die goldnen Sporen und altfranzösischen Redensarten, da bläht sich der Ritter, da spreizt sich das Fräulein. Aber was kümmert einen freien Engländer die Postomödie zu St. James! wird er doch nie davon delästigt und verwehrt es ihm ja niemand, wenn er in seinem Dause ebenfalls Komödie spielt, und seine Dausassisianten vor sich knieen läßt, und mit dem Strumpsband der Köchin jändelt — honny sait qui mal y ponso."

"Bas bie Deutschen betrifft, so bedürfen fie weber ber freiheit noch ber Bleichbeit. Sie find ein sveculatives Bolf. Ibeologen, Bor- und Rachbenfer. Träumer, bie nur in ber Bergangenheit und in ber Bufunft leben, und feine Gegenwart haben. Englander und Frangofen baben eine Gegenwart, bei ibnen bat feber Lag feinen Rampf und Gegentampf und feine Gefchichte. Der Deutsche bat nichts, wofür er tampfen follte, und ba er gu muthmagen begann, baf es boch Dinge geben tonne, beren Befit wünschenswerth mare, so baben wohlweise seine Obilosophen ibn gelehrt, an ber Eristen solcher Dinge au aweifeln'. Es läft uch nicht laugnen, bag auch bie Deutschen bie Freiheit Aber andere mie andere Bolfer. Der Englander liebt bie Freiheit wie fein rechtmäßiges Weib, er belitt fie, und wenn er fie auch nicht mit absonberlicher Bartlichkeit behandelt, fo weiß er fie boch im Rothfall wie ein Mann zu vertheibigen, und webe bem rothgerodten Burichen, ber fich in ihr beiliges Schlafgemach brangt - fei es als Gallant ober als Scherge. Frangofe liebt bie Freiheit wie feine Braut. Er glübt für fie, er flammt, er wirft fich zu ihren füßen mit ben überspannteften Betheuerungen, er ichlägt fich für fie auf Tob und Leben, er begebt für fie tausenberlei Thorbeiten. Der Deutsche liebt bie Freiheit wie seine alte Grofimutter."

Gar wunderlich sind boch die Menschen! Im Baterlande brummen wir, sebe. Dummheit, sebe Berkehriheit dort verdrießt und, wie Knaden möchten wir käglich davon laufen in die weite Welt; sind wir endlich wirklich in die weite Welt gekommen, so ift und diese wieder zu weit, und heimlich sehnen wir und oft wieder nach den engen Dummheiten und Berkehrtheiten der hetmath, und wir möchten wieder dort in der alten wohlbekannten Stude sien, und und, wenn es anginge, ein haus hinter den Ofen bauen, und warm drin hocken, und ben allgemeinen Anzeiger der Deutschen lesen. So ging es auch mir auf der Reise pach England. Kaum verlor ich den Andlich der deutschen Küste, so erwachte in mir eine kuriose Rachliebe für zene teutonischen Schlafmügen- und Perückenwälder, die ich eben noch mit Unmuth verlassen, und als ich das Baterland aus den Augen verloren hatte, fand ich es im herzen wieder.

Daher mochte wohl meine Stimme etwas weich Ningen, als ich bem gelben

Mann antwortete : "Reber Berr, fceltet mir nicht bie Deutschen! Benn fie auch Träumer finb. fo baben boch manche unter ihnen fo icone Eraume geträumt, bag ich fie taum vertaufchen mochte gegen bie wachenbe Witflichfeit unferer Nachbaren. Da wir alle folafen und traumen, fo tonnen wir viels leicht bie Freiheit entbebren ; benn unfere Tyrannen ichlafen ebenfalls unb träumen blos ihre Tyrannei. Rur bamals find wir erwacht, als bie katholischen Römer unsere Traumfreiheit geraubt hatten ; ba hanbelten wir und fiegten und legten und wieber bin und traumten. D Berr! fvottet nicht unserer Träumer, bann und wann, wie Somnambule fprechen fie Bunberbares im Schlafe, und ihr Bort wird Saat ber Freiheit. Reiner fann absehen bie Benbung ber Dinge. Der fpleenige Britte, seines Beibes überbruffig, legt ihr vielleicht einen Strid um ben Bale, und bringt fie zum Bertauf nach Smithfielb. Der flatterbafte Frangose wird seiner geliebten Braut vielleicht treulos und verläfit fie, und tangelt fingend nach ben Sofbamen (courtisanes) feines foniglichen Valaftes (palais royal). Der Deutsche wirb aber feine alte Grofmutter nie gang por bie Thure ftoffen, er wirb ihr immer ein Planden am Berbe gonnen, wo fie ben bordenben Rinbern ibre Mabrden ergablen tann. - Wenn einft, was Gott verhute, in ber gangen Welt bie Freiheit verschwunden ift, so wird ein beutscher Traumer fle in feinen Träumen wieber entbeden."

Babrend nun bas Dampfboot, und auf bemfelben unfer Gefprach, ben Strom hinaufichwamm, war bie Sonne untergegangen, und ihre letten Strahlen beleuchteten bas hofpital ju Greenwich, ein impofantes palaftgleiches Bebäube, bas eigentlich aus zwei Flügeln besteht, beren Zwischenraum leer ift, und einen mit einem artigen Schlöflein gefronten, malbgrunen Berg, ben Borbeifahrenden sehen läßt. Auf dem Wasser nahm jest bas Gewühl ber Schiffe immer zu, und ich wunderte mich, wie geschickt biese großen Fahrzeuge fich einander ausweichen. Da gruft im Begegnen manch ernsthaft freundliches Geficht, bas man nie gesehen hat, und vielleicht auch nie wieber feben Man fährt fich so nahe vorbei, bag man fich bie Banbe reichen könnte jum Billfomm und Abschied zu gleicher Beit. Das Berg schwillt beim Unblid fo vieler schwellenden Segel, und wird wunderbar aufgeregt, wenn vom Ufer her bas verworrene Summen und bie ferne Tangmufit und ber bumbfe Matrofenlarm beranbröhnt. Aber im weißen Schleier bes Abenbnebels verfcmimmen allmählig bie Contouren ber Gegenstände, und fichtbar bleibt nur ein Walb von Mastbäumen, die lang und fahl emporragen. .

Der gelbe Mann ftanb noch immer neben mir, und schaute sinnend in bie Bobe, als suche er im Nebelhimmel bie bleichen Sterne. Roch immer in bie Bobe schauenb, legte er bie hand auf meine Schulter, und in einem Tone als wenn geheime Gebanten unwillfurlich ju Worten werben, sprach er:

"Freiheit und Gleichheit! man findet fle nicht hier unten und nicht einmal bort oben. Dort jene Sterne sind nicht gleich, einer ift größer und leuchtender als der andere, keiner von ihnen wandelt frei, alle gehorchen fie vorgeschriebenen, eisernen Gesehen — Sklaverei ift im himmel wie auf Erben."

"Das ift der Lower!" rief plöplich einer unserer Reisegefährten, indem er auf ein hohes Gebäude zeigte, das aus dem nebelbedeckten London, wie ein gespenstisch dunkter Traum hervorstieg.

## 2. Fondon.

Ich habe bas Merkwürdigfte gesehen, was die Welt bem ftaunenden Geiste zeigen tann, ich habe es gesehen und ftaune noch immer — noch immer ftarrt in meinem Gedächtnisse bieser steinerne Wald von häusern und dazwischen ber brangende Strom lebendiger Menschengesichter mit all ihren bunten Leibenschaften, mit all ihrer grauenhaften haft ber Liebe, bes hungers und bes Daffes — ich spreche von London.

Schickt einen Philosophen nach London; bei Leibe keinen Poeten! Schickt einen Philosophen hin und ftellt ihn an eine Ede von Cheapside, er wird hier mehr lernen, als aus allen Büchern ber letzten leipziger Messe; und wie die Menschenwogen ihn umrauschen, so wird auch ein Meer von neuen Gebanken vor ihm aufsteigen, ber ewige Geist, ber darüber schwebt, wird ihn anwehen, bie verdorgensten Geheimnisse der gesellschaftlichen Ordnung werden sich ihm plöglich offenbaren, er wird ben Pulsschlag der Welt hörbar vernehmen und sichtbar sehen benn wenn London die rechte Dand der Welt ift, die thätige, mächtige rechte Dand, so ist jene Strase, die von der Börse nach Downingfreet führt, als die Pulsaber der Welt zu betrachten.

Aber schieft keinen Poeten nach London! Dieser baare Ernst aller Dinge, biese kolossale Einsörmigkeit, diese maschinenhaste Bewegung, diese Berdries-lichkeit der Freude selbst, diese übertriebene London erdrückt die Phantasie und gerreißt das Derz. Und wolltet Ihr gar einen deutschen Poeten hinschicken, einen Träumer, der vor seber einzelnen Erscheinung stehen bleibt, etwa vor einem zerlumpten Bettelweib oder einem blanken Goldschmiedladen — o! dann geht es ihm erst recht schlimm, und er wird von allen Seiten fortgeschoben oder gar mit einem milben God damn! niedergestoßen. God damn! das verdammte Stoßen! Ich merkte bald, dieses Bolk hat viel zu thun. Es lebt auf einem großen Kuße, es will, obgleich Kutter und Kleider in seinem Lande theurer sind als bei uns, bennoch bester gefüttert und bester gestliebet sein als

wirs wie zur Bornebmbeit gebort, bat es auch große Schulben, bennoch aus Brofiprablerei wirft es gumeilen feine Buineen gum Renfter binaus, bezahlt andere Bolfer, baff fie fich au feinem Beranugen berumboren, giebt babei ibren respektiven Ronigen noch außerbem ein gutes Douceur-und beshalb bat John Bull Lag und Nacht zu arbeiten, um Gelb zu solchen Ausgaben anzuichaffen. Dag und Racht muß er fein Gebirn anftrengen gur Erfindung neuer Maschinen, und er fint und rechnet im Schweife feines Angefichts, und rennt und läuft, ohne fich viel umgufeben, vom Bafen nach ber Borfe, von ber Borfe nach bem Strand, und ba ift es febr verzeiblich, wenn er an ber Ede von Cheapsibe einen armen beutschen Voeten, ber einen Bilberlaben angaffenb ibm in bem Bege ftebt, etwas unsanft auf bie Seite ftogt. "God damn!"

Das Bilb aber, welches ich an ber Ede von Cheapfibe angaffte, war ber

Uebergang ber Frangolen über bie Berefina.

Als ich, aus biefer Betrachtung aufgerüttelt, wieber auf bie tofenbe Strafe blidte, wo ein buntichediger Rnaul von Mannern, Beibern, Kindern, Pferben. Voftfutichen, barunter auch ein Leichenzug, fich braufenb, fcbreienb, achgend und fnarrend babinmalgte: ba fcbien es mir, ale fei gang London fo eine Berefinabrude, wo jeber in mabnfinniger Angit, um fein Bieden Leben au friften, fich burcherängen will, wo ber tede Reuter ben armen gugganger nieberftampft, wo berfenige, ber ju Boben fallt, auf immer verloren ift, mo bie besten Rameraben fühllos, einer über bie Leiche bes anderen, babineilen, und Taufenbe, bie, fterbensmatt und blutenb, fich vergebens an ben Blanken ber Brüde festflammern wollten, in bie falte Gisgrube bes Tobes hinabstürzen.

Wie viel beiterer und wohnlicher ift es bagegen in unserem lieben Deutsch-Die traumbaft gemach, wie sabathlich rubig bewegen fich bier bie lanb! Rubig giebt bie Bache auf, im rubigen Sonnenschein glangen bie Uniformen und Baufer, an ben Fliefen flattern bie Schwalben, aus ben Renftern lächeln bide Juftigratbinnen, auf ben ballenben Straffen ift Plat genug: bie Dunde fonnen fich gehörig anrieden, die Denichen fonnen bequem fteben bleiben und über bas Theater biskurfren und tief, tief grußen, wenn irgend ein vornehmes Lumpchen ober Bicelumpchen, mit bunten Banbchen auf bem abgeschabten Rodchen, ober ein gepubertes, vergolbetes Dofmarschälfchen anäbig wiebergrüßenb vorbeitänzelt!

3d batte mir vorgenommen über bie Grofartigfeit Londons, wovon ich fo viel gebort, nicht zu erftaunen. Aber es ging mir wie bem armen Schulfnaben, ber fich vornahm, bie Prügel, bie er empfangen follte, nicht zu fühlen. Die Sache bestand eigentlich in bem Umftanbe, bag er bie gewöhnlichen biebe mit bem gewöhnlichen Stode, wie gewöhnlich, auf bem Ruden erwartete, unb ftatt beffen eine ungewöhnliche Tracht Schläge, auf einem ungewöhnlichen Plage, mit einem bunnen Röhrchen empfing. 3ch erwartete große Palafte Beine. L.

und fah nichts als lauter fleine Baufer. Aber eben bie Gleichförmigfeit berfelben und ihre unabsehbare Menge imponirt fo gewaltig.

Diese Baufer von Riegelsteinen befommen burch feuchte Luft und Roblenbampf gleiche Farbe, nämlich bräunliches Olivengrun; fie find alle von berselben Bauart, gewöhnlich zwei ober brei Fenster breit, brei boch, und oben mit fleinen rothen Schornfteinen geziert, bie wie blutig ausgeriffene Rabne aussehen, bergeftalt, bag bie breiten, regelrechten Straffen, bie fie bilben, nur zwei unendlich lange tafernenartige Baufer zu fein icheinen. Diefes bat wohl seinen Grund in bem Umstanbe, baß jebe englische Kamilie, und bestänbe fie auch nur aus zwei Derfonen, bennoch ein ganzes Saus, ihr eignes Caftell, bewohnen will, und reiche Spefulanten, foldem Bedürfniß entgegenfommenb, gange Straffen bauen, worin fie bie Baufer einzeln wieber verhöfern. ben hauptstraffen ber City, bemienigen Theile Londons, wo ber Gip bes Danbels und ber Gewerke, wo noch alterthumliche Gebaube zwifchen ben neuen gerftreut finb, und wo auch bie Borberfeite ber Saufer mit ellenlangen Namen und Zahlen, gewöhnlich golbig und relief bis ans Dach bebeckt find: ba ift fene characteriftische Einförmigfeit ber Baufer nicht fo auffallenb, um fo weniger, ba bas Auge bes Fremben unaufborlich beschäftigt wirb, burch ben wunderbaren Anblid neuer und iconer Gegenstände, bie an ben Fenftern ber Raufläben ausgestellt finb. Richt bloß biese Wegenstände felbft machen ben größten Effett, weil ber Englanber Alles, was er verfertigt, auch vollenbet liefert, und jeber Lurusartifel, jebe Aftrallampe und jeber Stiefel, jebe Theefanne und feber Beiberrod uns fo finished und einlabend entgegenglangt: sondern auch bie Runft ber Aufstellung, Farbentontraft und Mannigfaltigfeit giebt ben englischen Rauflaben einen eignen Reig; felbft bie alltäglichften Lebensbeburfniffe ericeinen in einem überraschenben Bauberglange, gewöhnliche Egwaaren loden und burch ihre neue Beleuchtung, fogar robe Fifche liegen fo wohlgefällig appretirt, bag une ber regenbogenfarbige Blang ihrer Schuppen ergöst, robes fleifc liegt wie gemalt auf faubern, bunten Dorzellantellerchen mit lachenber Peterfilie umfrangt, ja Alles erscheint uns wie gemalt unb mahnt une an bie glangenben' und boch fo bescheibenen Bilber bes Frang Rur bie Menichen find nicht fo beiter, wie auf biefen bollanbischen Gemälben, mit ben ernfthafteften Befichtern vertaufen fie bie luftigften Spielfachen, und Bufchnitt und Farbe ihrer Rleibung ift gleichformig wie ihre Bäufer.

Auf ber entgegengesetten Seite Londons, die man das Westende nennt, the wost end of the town, und wo die vornehmere und minder beschäftigte Welt lebt, ist jene Einförmigseit noch vorherrschender; boch giebt es hier ganz lange, gar breite Strafen, wo alle Baufer groß wie Palaste, aber außerlich nichts weniger als ausgezeichnet sind, außer daß man hier, wie an allen nicht

ganz orbinaren Wohnhäusern Londons, die Fenster ber ersten Etage mit eisengittrigen Baltonen verziert sieht und auch au rez do chausses ein schwarzes Gitterwert sindet, wodurch eine in die Erde gegradene Rellerwohnung geschützt wird. Auch sindet man in diesem Theile der Stadt große Squares: Reihen von Säusern gleich den obenbeschriedenen, die ein Biered dilben, in dessen Mitte ein von schwarzem Eisengitter verschlossener Garten mit irgend einer Statue besindlich ift. Auf allen diesen Pläpen und Straßen wird das Auge bes Fremden nirgends beleidigt von baufälligen hütten des Elends. Ueberall starrt Reichthum und Vornehmheit, und hineingedrängt in abgelegene Gäßchen und dunfle feuchte Gänge wohnt die Armuth mit ihren Lumpen und ihren Thränen.

Der Frembe, ber bie großen Straffen Lonbons burchwandert und nicht juft in bie eigentlichen Döbelquartiere gerath, fieht baber Nichts ober fehr Wenig von bem vielen Glend, bas in London vorhanden ift. Rur bie und ba, am Eingange eines bunflen Gafichens, ftebt ichweigend ein gerfentes Beib, mit einem Sängling an ber abgeharmten Bruft, und bettelt mit ben Augen. Bielleicht wenn biefe Augen noch icon find, ichaut man einmal binein - und erschrickt ob ber Welt von Jammer, bie man barin geschaut bat. wöhnlichen Bettler find alte Leute, meiftens Mohren, bie an ben Strafeneden fteben, und, was im tothigen London fehr nüplich ift, einen Pfab für gußganger febren und bafur eine Rubfermunge verlangen. Die Armuth in Gefellichaft bes Laftere und bes Berbrechene folleicht erft bes Abende aus ihren Schlupfwinkeln. Sie icheut bas Tageslicht um fo angftlicher, je grauenhafter ihr Elend fontraftirt mit bem Uebermuthe bes Reichthums, ber überall bervorprunkt; nur ber bunger treibt fie manchmal um Mittagszeit aus bem bunkeln Bagden, und ba fteht fie mit frummen, fprechenben Augen und ftarrt febend empor ju bem reichen Raufmann, ber geschäftig - gelbflimvernb vorübereilt, ober zu bem mußigen Lord, ber, wie ein fatter Gott, auf hobem Roff einherreitet und auf bas Menschengewühl unter ihm bann und wann einen gleichgültig vornehmen Blid wirft, als waren es wingige Ameisen, ober boch nur ein Daufen niebriger Geschöpfe, beren Luft und Schmerz mit feinen Gefühlen Richts gemein bat - benn über bem Menschengefindel, bas am Erbboben festflebt, schwebt Englands Robility, wie Wesen höherer Art, bie bas Neine England nur ale ihr Abfteigequartier, Italien ale ihren Sommergarten, Paris als ihren Gefellichaftsfaal, ja bie gange Belt als ihr Eigenthum Done Gorgen und ohne Schranken ichweben fie babin, und ibr Golb ift ein Talisman, ber ihre tollften Bunfche in Erfüllung gaubert.

Arme Armuth! wie peinigenb muß bein hunger fein, bort wo Anbere im höhnenben Ueberfluffe fcwelgen! Und hat man bir auch mit gleichgültiger Danb eine Brobtrufte in ben Schof geworfen, wie bitter muffen bie Thränen fein, womit du sie erweichk! Du vergiftest bich mit beinen eignen Theanen. Wohl hast du Recht, wenn du dich zu dem Laster und dem Berbrechen gesellst. Ausgestoßene Verbrecher tragen oft mehr Reuschlichkeit im Gerzen, als sene fühlen untadelhaften Staatsbürger der Augend, in deren bleichen Herzen die Kraft des Bösen erloschen ist, aber auch die Kraft des Guten. Und gar das Laster ist nicht immer Laster. Ich habe Weiber gesehen, auf deren Wangen das rothe Laster gemalt war und in ihrem Berzen wohnte himmlische Reinheit. Ich habe Weiber gesehen — ich wollt' ich sähe se wieber! —

## 3.

### Die Engländer.

Unter ben Bogengängen ber Londoner Borfe hat jebe Razion ihren angewiesenen Plas, und auf hochgestedten Täfelden liest man die Ramen: Russen, Spanier, Schweben, Deutsche, Malteser, Juden, Danseaten, Türken
u. s. w. Bormals stand jeder Raufmann unter dem Täfelden, womuf ber
Rame seiner Razion geschrieben. Jest aber würde man ihn vergebens bort
suchen; die Menschen sind fortgerück, wo einst Spanier standen, stehen jest
Polländer, die Danseaten traten an die Stelle der Juden, wo man Türken
sucht, sindet man jest Mussen, die Italiener stehen, wo einst die Franzosen gestanden, sogar die Deutschen sind weiter gekommen.

Wie auf ber Londoner Borfe, fo auch in ber übrigen Welt find bie alten Täfelchen fleben geblieben, mabrend bie Menfchen barunter weggefchoben morben und andere an ibre Stelle gefommen find, beren neue Robfe febr folecht vallen au ber alten Auffdrift. Die alten ftereotopen Charafteriftiten ber Bolfer, wie wir folde in gelehrten Rompenbien und Bierfchenten finden, fonnen und nichts mehr nuten und nur ju troftlofen Irribumern verleiten. Bie wir unter unfern Augen in ben letten Sabriebnten ben Charafter unferer westlichen Rachbaren umgestalten faben, fo tonnen wir, feit Aufhebung ber Continentalfperre, eine ahnliche Umwandlung jenfeits bes Ranals mahrneb-Steife, ichweigfame Englander mallfabren ichagrenweis nach Frantreich, um bort fprechen und fich bewegen ju lernen, und bei ihrer Rudfehr fiebt man mit Erstaunen, bag ibnen bie Bunge gelöft ift, bag fie nicht mehr wie sonft zwei linke banbe baben, und nicht mehr mit Breffteat und Plumppubbing aufrieben finb. 3ch felbft babe einen folden Englander gefeben, ber in Taviftod-Tavern etwas Buder au feinem Blumentobl verlangt bat, eine Reperei gegen bie ftrenge analikanische Ruche, worüber ber Rellner fast rucklings fiel, indem gewiß feit ber römischen Invasion ber Blumentobl in Engtand nie anders als in Wasser abgefocht und ohne suße Zuthat verzehrt worden. Es war berfelbe Engländer, ber, obgleich ich ihn vorher nie gesehen, sich zu mir seste und einen so zuvorkommend französischen Discours ansing, daß ich nicht umbin konnte, ihm zu gestehen, wie sehr es mich freue, einmal einen Engländer zu sinden, der nicht gegen den Fremden zurückaltend sei, worauf er, ohne Lächeln, eben so freimuthig entgegnete, daß er mit mir spräche, um sich in ber französischen Sprache zu üben.

Es ift auffallend, wie die Franzosen täglich nachdenklicher, tiefer und ernster werden, in eben dem Maaße, wie die Engländer bahin streben, sich ein legeres, oberstächliches und heiteres Wesen anzueignen; wie im Leben selbst, so auch in der Literatur. Die Londoner Pressen sind vollauf beschäftigt mit fashionablen Schriften, mit Romanen, die sich in der glänzenden Sphäre des Digh Life bewegen oder dasselbe abspiegeln, wie z. B. Almalks, Vivian Grey, Tremaine, the Guards, Flirtation, welcher lettere Roman die beste Bezeichnung wäre für die ganze Gattung, für jene Koketterie mit ausländischen Manieren und Rebenbarten, jene plumpe Feinheit, schwerfällige Leichtigkeit, saure Süßelei, gezierte Rohheit, kurz für das ganze unerquidliche Treiben jener hölzernen Schmetterlinge, die in den Sälen West-Londons herumstattern.

Dagegen welche Literatur bietet uns jest die französische Presse, jene ächte Repräsentantin bes Geistes und Willens der Franzosen! Wie ihr großer Kaiser die Muße seiner Gefangenschaft dazu anwandte, sein Leben zu diktiren, und die geheimsten Rathschlüsse seiner göttlichen Seele zu offenbaren, und den Felsen von St. helena in einen Lehrstuhl der Geschichte zu verwandeln, von bessen höhe die Zeitgenossen gerichtet und die spätesten Enkel belehrt werden: so haben auch die Franzosen selbst angefangen, die Tage ihres Miggeschick, die Zeit ihrer politischen Unthätigkeit so rühmlich als möglich zu benußen; auch sie schreiben die Geschichte ihrer Thaten; jene hände, die so lange das Schwert geführt, werden wieder ein Schrecken ihrer Feinde, indem sie zur Feber greisen, die ganze Nazion ist gleichsam beschäftigt mit der herausgabe ihrer Memoiren, und folgt sie meinem Rathe, so veranstaltet sie noch eine ganz besondere Ausgabe ad usum Delphini, mit hübsch colorirten Abbildungen von der Einnahme der Bastille, dem Tuileriensturm u. dres. m.

habe ich aber oben angebeutet, wie heut zu Tage die Engländer leicht und frivol zu werden suchen, und in jene Affenhaut bineinkriechen, die jest die Franzosen von sich abstreifen, so muß ich nachträglich bemerken, daß ein solches Streben mehr aus der Robility und Gentry, der vornehmen Welt, als aus dem Bürgerstande hervorgeht. Im Gegentheil, der gewerbtreibende Theil der Nazion, besonders die Kausseute in den Fabrikstädten und fast alle Schotten, tragen das äußere Gepräge des Pietismus, sa ich möchte fagen Puritanismus, so daß dieser gotiselige Theil des Boltes mit den weltlich gesinnten Vor-

nehmen auf biefelbe Beife tontraftirt, wie bie Ravaliere und Stuntbufe, bie Balter Scott in feinen Romanen fo wahrhaft ichilbert. Man erzeigt bem Schottischen Barben zu viele Ehre, wenn man glaubt, fein Genius habe bie äußere Erscheinung und innere Dentweise biefer beiben Partheien ber Gefcichte nachgeschaffen, und es fei ein Reichen feiner Dichtergebue, bag er. vorurtheilsfrei wie ein richtenber Gott, beiben ihr Recht anthut und beibe mit aleicher Liebe behanbelt. Wirft man nur einen Blid in bie Betftuben von Liverpool ober Manchester, und bann in bie fasbionablen Salons von Deft-London, fo fieht man beutlich, bag Balter Scott blos feine eigene Beit abgefdrieben und gang beutige Geftalten in alte Tracten gefleibet bat. man gar, bağ er von ber einen Seite felbft als Schotte, burch Erziehung unb Nazionalgeift, eine puritanische Denkweise eingesogen bat, auf ber anbern Ceite, ale Tory, ber fich gar ein Spröffing ber Stuarte buntt, von ganger Seele recht foniglich und abeltbumlich gefinnt fein muß, und baber feine Befühle und Gebanten beibe Richtungen mit gleicher Liebe umfaffen, und gugleich burch beren Gegenfat neutralifirt werben: fo erflart fich febr leicht feine Unbartheilichkeit bei ber Schilberung ber Ariftofraten und Demofraten aus Cromwell's Beit, eine Unpartheilichfeit, bie uns ju bem Brrthume verleitete, als burften wir in feiner Geschichte Rapoleons eine eben fo treue fair play-Schilberung ber frangofischen Revoluzionshelben von ihm erwarten.

Ber England aufmertfam betrachtet, finbet fest täglich Gelegenheit, fene beiben Tenbengen, bie frivole und puritanische, in ihrer wiberwärtigften Bluthe, und, wie fich von felbft verfteht, ihrem Zweitampf gu beobachten. Eine folche Belegenheit gab gang besonbers ber famble Progeg bes Derrn Watefield, eines luftigen Ravaliers, ber gleichsam aus bem Steareif bie Todter bes reichen Beren Tourner, eines Liverpooler Raufmanns, entführt, und gu Greina Green, wo ein Schmieb wohnt, ber bie ftarfften Teffeln fcmiebet, geheirathet batte. Die gange topfbangerifde Sippfchaft, bas gange Bolt ber Auserlesenen Gottes, fcbrie Beter über folche Berruchtheit, in ben Betftuben Liverpools erflehte man bie Strafe bes himmels über Batefielb und feinen brüberlichen Belfer, bie ber Abgrund ber Erbe verschlingen follte wie bie Rotte bes Robrab, Dathan und Abiram, und um ber heiligen Rache noch ficherer gu fein, murbe zu gleicher Beit in ben Gerichtsfälen Londons ber Born bes Rings-Bench, bes Groffanglers und felbft bes Dberbaufes auf bie Entweiber bes beiligften Saframentes berabplaibirt - wahrend man in ben fasbionablen Salons über ben fühnen Mäbchenräuber gar tolerant zu fcbergen und zu lachen Am ergöglichsten zeigte fich mir biefer Rontraft beiber Dentweisen. ale ich einft in ber großen Oper neben zwei biden Manchefternen Damen fag, bie biefen Berfammlungeort ber vornehmen Belt jum Erftenmale in ihrem Leben besuchten, und ben Abicheu ihres Bergens nicht ftart genug fund geben

konnten, als das Ballet begann, und die hochgeschürzten, schönen Tänzerinnen ihre üppiggrazissen Bewegungen zeigten, ihre lieben, langen, lafterhaften Beine ausstreckten, und plöstlich bachantisch ben entgegenhüpsenben Tänzern in die Arme ftürzten; die warme Rufik, die Urfleiber von steischfardigem Tricot, die Raturalsprünge, Alles vereinigte sich, den armen Damen Angstichweiß auszupressen, ihre Busen errötheten vor Unwissen, shookingt for shame, for shame! ächzten sie beständig, und sie waren so sehr von Schrecken gelähmt, daß sie nicht einmal das Perspektiv vom Auge fortnehmen konnten, und bis zum lezten Augenblicke, die der Borhang siel, in dieser Situation sien blieben.

Tros biefen entgegengefesten Beiftes- und Lebensrichtungen, finbet man boch wieber im englischen Bolfe eine Ginbeit ber Gefinnung, Die eben barin besteht, bag es fich als ein Bolt fühlt; bie neueren Stugfopfe und Ravaliere mogen fich immerhin wechselseitig baffen und verachten, bennoch boren fie nicht auf. Englander ju fein ; als folde find fie einig und jufammen geborig, wie Pflanzen, bie aus bemfelben Boben bervorgeblüht und mit biefem Boben wunderbar verwebt find. Daber bie gebeime lebereinstimmung bes gangen Lebens und Webens in England, bas uns beim erften Aublid nur ein Schauplat ber Bermirrung und Biberipriiche bunfen will. Neberreichthum und Mifere, Orthodorie und Unglauben, Freiheit und Anechtichaft, Graufamteit und Milbe, Ehrlichfeit und Gaunerei, biefe Wegenfage in ihren tollften Ertremen, barüber ber graue Rebelhimmel, von allen Seiten fummenbe Dafdinen, Bahlen, Gaslichter, Schornfteine, Beitungen, Porterfrüge, gefchloffene Mäuler, alles biefes bangt fo gufammen, bag wir uns feins ohne bas anbere benten tonnen, und mas vereinzelt unfer Erftaunen ober Lachen erregen wurde, ericeint une ale gang gewöhnlich und ernfthaft in feiner Bereinigung.

Ich glaube aber, so wird es uns überall geben, sogar in soichen Lanben, wovon wir noch selissamere Begriffe hegen, und wo wir noch reichere Ausbeute bes Lachens und Staunens erwarten. Unsere Reiselust, unsere Begierbe frembe Länder zu sehen, besonders wie wir solche im Anabenalter empfinden, entsteht überhaupt durch jene irrige Erwartung außerordentlicher Kontraste, durch jene geistige Masterabelust, wo wir Menschen und Dentweise unserer Deimath in jene fremde Länder hineindenken, und solchermaßen unsere besten Betannten in die fremden Anstüme und Sitten vermummen. Denten wir z. B. an die Pottentotten, so sind es die Damen unserer Baterstadt, die schwarz angestrichen und mit gehöriger hinterfülle in unferer Borftellung umbertanzen, während unsere jungen Schöngeister als Buschstepper auf die Palmbäume hinausstettern; deuten wir an die Bewohner der Nordpolländer, so sehen wir dort ebenfalls die wohlbekannten Sesichter, unsere Ruhme fährt in ihrem Dundeschlitten über die Cisbahn, der dürre Perr Kourestor liegt auf des

Barenhaut und fäuft ruhig feinen Morgenthran, die Frau Accise-Einnehmerin, die Frau Inspettorin und die Fran Instiduationerathin hoden beisammen und kauen Talglichter u. s. w. Sind wir aber in jene Länder wirflich gekommen, so sehen wir bald, daß bort die Menschen mit Sitten und Rostim gleichsam verwachsen sind, daß die Gesichter zu den Gedanken und ist Aleider zu den Bedürfnissen passen, ja daß Pflanzen, Thiere, Menschen und Land ein zusammenstimmendes Ganze bilden.

#### 4.

#### THE LIFE OF NAPOLEON BUONAPARTE

BT

#### WALTER SCOTT.

Armer Balter Scott! Bäreft bu reich gewesen, bu hättest jenes Buch nicht geschrieben, und wärest tein armer Balter Scott geworben! Aber die Curatores der Constable'schen Rasse tamen zusammen, und rechneten und rechneten, und nach langem Subtrahiren und Dividiren schüttelten sie die Röpfe — und dem armen Balter Scott blied nichts übrig als Lorbeeren und Schulden. Da geschah das Außerordentliche: der Sänger großer Thaten wollte sich auch einmal im Peroismus versuchen, er entschloß sich zu einer Cossio donorum, der Lorbeer des großen Unbekannten wurde taxirt, um große bekannte Schulden zu beden — und so entstand, in hungriger Geschwindigkeit, in bankrotter Begeisterung, das Leben Rapoleons, ein Buch, das von den Bedürsnissen des neugierigen Publisums im Allgemeinen, und des englischen Ministeriums insbesondere, gut bezahlt werden sollte.

Lobt ihn, ben braven Bürger! lobt ihn, ihr fammtlichen Philifter bes gangen Erbballs! lob ihn, bu liebe Krämertugend, die Alles aufopfert, um bie Wechsel am Berfalltage einzulösen — nur mir muthet nicht zu, daß auch ich ihn lobe.

Seltfam! ber tobte Raifer ift im Grabe noch bas Berberben ber Briten, und burch ihn hat jest Britanniens größter Dichter feinen Lorbeer verloren!

Es war Britanniens größter Dichter, man mag fagen und einwenben, was man will. Zwar bie Kritifer seiner Romane mafelten an seiner Größe und warfen ihm vor: er behne sich zu sehr ins Breite, er gehe zu sehr ins Detail, er schaffe seine großen Gestalten nur burch Zusammensehung einer Menge von kleinen Zügen, er bedürfe unzählig vieler Umftänblichkeiten, um bie starten Effette hervorzubringen — Aber bie Wahrheit zu sagen, er glich hierin einem Rillionar, ber sein ganges Bermögen in lauter Schelbemunge

legen bat, und immer brei bis vier Bagen mit Gaden voll Groiden und Pfennigen berbeifabren muß, wenn er eine große Summe zu bezahlen bat. und ber bennoch, fobalb man fich über folde Unart und bas mübfame Schlepven und Rablen beklagen will, gang richtig entgegnen fann: gleichviel wie, fo gabe er boch immer bie verlangte Summe, er gabe fie boch, und er fei im Grunde eben fo gablfabig, und auch wohl eben fc reich wie etwa ein Anderer, ber nur blante Golbbarren liegen bat, ja er habe fogar ben Bortheil bes erleichterten Berfehre, inbem jener fich auf bem großen Gemufemartte, mit feinen großen Golbbarren, bie bort feinen Cours baben, nicht zu belfen weiß. mabrent febes Rrammeib mit beiben Danben quareift, wenn ihr gute Grofchen und Dfennige geboten merben. Mit biefem popularen Reichthume bes britiichen Dichtere bat es jest ein Enbe, und er, beffen Munge fo courant war, bag bie Bergogin und bie Schneiberefrau fie mit aleichem Intereffe annahmen. er ift fest ein armer Malter Scott geworben. Sein Schicffal mabnt an bie Sage von ben Berg-Elfen, bie nedifch wohlthatig, ben armen Leuten Gelb ichenfen, bas bubich blant und gebeihlich bleibt, fo lange fie es gut anwenben, bas fich aber unter ihren banben in eitel Staub vermanbelt, sobalb fie es gu nichtswürdigen 3meden migbrauchen. Sad nach Sad öffnen wir Balter Scotts neue Bufuhr, und fiebe ba! ftatt ber bligenben, lachenben Grofdlein finden wir nichts als Staub und wieber Staub. Ihn bestraften bie Berg-Elfen bes Parnaffus, bie Dufen, bie, wie alle ebelfinnigen Weiber, leiben-Schaftliche Napoleonistinnen find, und baber boppelt emport waren über ben Migbrauch ber verliehenen Beiftesichäge.

Werth und Tendenz des Scottischen Werks sind in allen Zeitschriften Europas beleuchtet worden. Richt blos die erditterten Franzosen, sondern auch die bestürzten Landsleute des Verfassers haben das Verdammungsurtheil ausgesprochen. In diesen allgemeinen Weltunwillen mußten auch die Deutschen einstimmen; mit schwerverhaltenem Feuereiser sprach das Stuttgarter Literaturblatt, mit kalter Rube äußerten sich die Berliner Jahrbücher für wissenschaftliche Kritik, und der Rezensent, der jene kalte Rube um so wohlfeiler erschwang, se weniger theuer ihm der Deld des Buches sein muß, charakterisit dasselbe mit den treffichen Worten:

"In bieser Erzählung ift weber Gehalt noch Farbe, weber Anordnung noch Lebendigkeit zu finden. Berworren in oberstächlicher, nicht in tiefer Berwirrung, ohne Derportreten des Eigenthümlichen, unsicher und wandelbar, zieht der gewaltige Stoff träge vorüber; kein Borgang erscheint in seiner bestimmten Eigenheit, ningende werden die springenden Punkte sichtbar, kein Ereignis wird beutlich, keines tritt in seiner Rothwendigkeit hervor, die Berbindung ist nur äußerlich, Gehalte und Bedeutung kaum geahnet. In solcher Darstellung muß alles Licht der Geschichte erlöschen, und sie selbst wird zum, nicht

wunderbaren, sondern gemeinen Mährchen. Die Ueberlegungen und Betrachtungen, welche sich öfters dem Bortrag einschieben, sind von einer entsprechenden Art. Solch dünnlicher philosophischer Bereitung ist unsere Lesewelt längst entwachsen. Der dürftige Zuschnitt einer am Einzelnen haftenden Moral reicht nirgends aus. ——"

Deraleiden und noch ichlimmere Dinge, bie ber icharffinnige Berliner Regensent, Barnhagen von Enfe, ausspricht, murbe ich bem Balter Scott gern verzeihen. Wir find alle Menichen, und ber beste von und fann einmal ein fdlechtes Bud idreiben. Man fagt alsbann, es fei unter aller Rritit, und bie Sache ift abgemacht. Bermunberlich bleibt es gwar, bag wir in biefem neuen Berfe nicht einmal Scotts iconen Styl wieberfinden. In bie farblofe, wochentägliche Rebe merben vergebene bie und ba etliche rothe, blaue und grune Worte eingestreut, vergebens follen glangende Lappchen aus ben Poeten bie profaifche Blöße bebeden, vergebens wird bie gange Arche Roa geplunbert, um bestialische Bergleichungen zu liefern, vergebens wird sogar bas Bort Gottes citirt, um bie bummen Gebanten zu überschilden. Noch verwunderlicher ift es, baf es bem Balter Scott nicht einmal gelang, fein angebornes Talent ber Gestaltenzeichnung auszuüben, und ben außeren Napoleon aufzufaffen. Balter Scott lernte nichts aus fenen iconen Bilbern, bie ben Raifer in ber Umgebung feiner Generale und Staatsleute barftellen, mabrend boch feber, ber fie unbefangen betrachtet, tief betroffen wird von ber tragifchen Ruhe und antifen Gemessenheit jener Gesichtszüge, bie gegen bie mobern aufgeregten, vittoresten Tagegefichter fo' ichquerlich erhaben contraftiren, und etwas herabgestiegen Göttliches beurkunden. Ronnte aber ber ichottische Dichter nicht bie Gestalt, fo fonnte er noch viel weniger ben Charafter bes Raifers begreifen, und gern verzeih ich ihm auch bie Lästerung eines Gottes, ben er nicht fennt. 3ch muß ihm ebenfalls verzeihen, bag er feinen Wellington für einen Gott balt, und bei ber Apotheofe beffelben fo febr in Anbacht gerath, bag er, ber boch fo ftart in Biebbilbern ift, nicht weiß, womit er ihn vergleiden foll.

Bin ich aber tolerant gegen Walter Scott, und verzeihe ihm die Gehaltlosigkeit, Irrthümer, Lästerungen und Dunimheiten seines Buches, verzeih ich
ihm sogar die lange Weile, die es mir vernrsacht — so darf ich ihm boch nimmermehr die Tendenz besselben verzeihen. Diese ift nichts Geringeres als
die Erculpation des englischen Ministeriums in Betreff des Berbrechens von
St. Helena. "In diesem Gerichtshandel zwischen dem englischen Ministerium und der öffentlichen Meinung," wie der Berliner Rez. sich ausbrückt,
"macht Walter Scott den Sachwalter," er verbindet Abvotatenknisse mit seinem poetischen Talente, um den Thatbestand und die Geschichte zu verbreben,

und feine Clienten, bie jugleich feine Patrone find, burften ihm wohl, außer: feinen Sporteln, noch ertra ein Douceur in bie Danb bruden.

Die Engländer haben ben Raifer blos ermordet, aber Walter Scott hat ihn verkauft. Es ift ein rechtes Schottenstüd, ein ächt schottliches Razionalstüdchen, und man sieht, daß schottlicher Geiz noch immer der alte, schundige Geist ift, und sich nicht sonderlich verändert hat seit den Tagen von Rasedy, wo die Schotten ihren eigenen König, der sich ihrem Schupe anvertraut, für die Summe von 400,000 Pf. St. an seine englischen henter verlauft haben. Jener König ist derselbe Karl Stuart, den jest Caledonias Barden so herrlich besingen, — der Engländer morbet, aber der Schotte verlauft und besingt.

Das englische Ministerium hat seinem Abvokaten zu obigem Behufe bas Archiv bes foreign office geöffnet, und bieser hat, im neunten Banbe seines Berks, die Altenstücke, die ein günstiges Licht auf seine Parthet und einen nachtheiligen Schatten auf beren Gegner wersen konnten, gewissenhaft benupt. Deshalb gewinnt dieser neunte Band, bei aller seiner ästhetischen Werth-losigkeit, worin er den vorhergebenden Bänden nichts nachgiebt, bennoch ein gewisses Interesse: man erwartet bedeutende Altenstücke, und da man beren keine sindet, so ift das ein Beweis, daß beren keine vorhanden waren, die zu Gunsten der englischen Minister sprechen — und dieser negative Inhalt des Buches ist ein wichtiges Resultat.

Alle Ausbeute, die bas englische Archiv liefert, beschräuft fich auf einige glaubwürdige Communicationen bes eblen Gir Dubfon Lowe und beffen Myrmibonen und einige Aussagen bes General Gourgaud, ber, wenn folde wirklich von ihm gemacht worden, als ein schamloser Berräther seines faiferlichen herrn und Doblthaters ebenfalls Glauben verbient. Kactum biefer Aussagen nicht untersuchen, es icheint fogar mabr ju fein, ba es ber Baron Stürmer, einer von ben brei Statiften ber großen Tragobie, conftatirt hat: aber ich febe nicht ein, was im gunftigften galle baburch bewiesen wird, außer daß Sir Hubson Lowe nicht ber einzige Lump auf St. Delena Dit bulfemitteln folder Art und erbarmliden Suggestionen bebanbelt Walter Scott bie Gefangenschaftsgeschichte Rapoleons, und bemubt fic, uns zu überzeugen : bag ber Erfaifer - fo nennt ihn ber Erbichter - nichts Rlügeres thun konnte, als fich ben Englanbern zu übergeben, obgleich er feine Abführung nach St. Delena voraus wiffen mußte, bag er bort gang darmant behandelt worden, indem er vollauf ju effen und ju trinfen hatte, und daß er enblich, frisch und gefund, und als ein guter Chrift, an einem Magenfrebse, gestorben.

Malter Scott, indem er foldermagen ben Raifer voraussehen läßt, wie weit fich bie Generofitat ber Englander erftreden wurde, nämlich bis St. De-

lena, befreit ihn von bem gewöhnlichen Borwurf: bie tragische Erhabenheit seines Unglücks habe ihn selbst so gewaltig begeistert, baß er civilisitre Engländer für persische Barbaren und die Beefsteaffüche von St. James für den Derb eines großen Königs ansah—und eine heroische Dummheit beging. Auch macht Walter Scott den Kaiser zu dem größten Dichter, der semals auf dieser Welt gelebt hat, indem er und ganz ernsthaft infinuirt, daß alle sene benkürdigen Schriften, die seine Leiden auf St. Delena derichten, fämmtlich von ihm selbst dictirt worden.

3ch tann nicht umbin, bier bie Bemertung zu machen, bag biefer Theil bes Walter Scott'iden Buches, fo wie überhaupt bie Schriften felbft, wovon er bier fpricht, absonberlich bie Memoiren von D'Meara, auch bie Ergablung bes Capitain Maitland, mich zuweilen an bie poffenhaftefte Geschichte von ber Welt erinnert, fo baf ber ichmertlichfte Unmuth meiner Geele pletlich in muntre Ladluft übergeben will. Diese Geschichte ift aber teine anbere als "bie Schidfale bes Lemuel Guilliver," ein Bud, worüber ich einft als Rnabe fo viel gelacht, und worin gar ergöplich zu lefen ift : wie bie fleinen Lilliputaner nicht wiffen, was fie mit bem großen Gefangenen anfangen follen, wie fle tausendweise an ihm berumklettern und ihn mit ungabligen bunnen barden fest binben, wie fie mit großen Anftalten ibm ein eigenes großes baus errichten, wie fie über bie Menge Lebensmittel Kagen, bie fie ihm täglich verabreichen muffen, wie fie ihn im Staaterath anschwärzen und beständig jammern, bag er bem ganbe zu viel tofte, wie fie ibn gern umbringen möchten, ihn aber noch im Tobe fürchten, ba sein Leichnam eine Beft bervorbeingen könne, wie sie lich endlich jur alorreichsten Großmuth entschießen und ibm feinen Titel laffen, und nur feine Augen auskechen wollen u. f. w. lich, überall ift Lilliput, wo ein großer Menich unter fleine Menichen gerath, Die unermüblich und auf bie fleinlichke Weife ihn abqualen, und bie wieber burch ihn genug Qual und Roth ausstehen; aber hatte ber Dechant Swift in unferer Beit fein Buch geschrieben, fo wurbe man in beffen icharfgeschliffenem Spiegel nur bie Befangenschaftsgeschichte bes Ralfers erbliden, und bis auf bie Narbe bes Rocks und bes Befichts bie Zwerge erfennen, bie ihn gegnält baben.

Nur ber Schluß bes Mährchens von St. helena ift anders, der Kaiser firbt an einem Magenkrebs, und Walter Scott versichert uns, das sei die alleinige Ursache seines Todes. Darin will ich ihm auch nicht widersprechen. Die Sache ift nicht unmöglich. Es ist möglich, daß ein Nann, der auf der Folterbant gespannt liegt, plöplich ganz natürlich an einem Schlagsuß sirbt. Aber die böse Welt wird sagen: die Folterknechte haben ihn hingerichtet. Die diese Welt hat sich nun einmal vorgenommen, die Sache ganz anders zu betrachten, wie der gute Walter Scott. Wenn dieser gute Mann, der sonst so

Mbelfest ift, und gern das Evangelium citirt, in jenem Aufruhr der Elemente, in jenem Orcane, der beim Tode Napoleons ausbrach, nichts anders sieht als ein Ereignis, das auch beim Tode Eromwells statt fand: so hat doch die Welt darüber ihre eigenen Gebanken. Sie betrachtet den Tod Napoleons als die entsehlichste Unthat, losdrechendes Schmerzgefühl wird Andetung, vergebens macht Walter Scott den Advocatum Diadoli, die heiligsprechung des todten Raifers strömt aus allen edeln Herzen, alle edeln herzen des europäischen Baterlandes verachten seine kleinen henker und den großen Barben, der sich zu ihrem Complizen gesungen, die Musen werden bessere Sänger zur Feier ihres Lieblings begeistern, und wenn einst Menschen verstummen, so sprechen die Steine, und der Martyrfelsen St. Delena ragt schauerlich aus den Meerredwellen, und erzählt den Jahrtausenden seine ungeheure Geschichte.

## 5. ●ld Bailen.

Schon ber Rame Old Bailey erfüllt die Seele mit Grauen. Man benkt fich gleich ein großes, schwarzes, mißmüthiges Gebäube, einen Palast des Elends und des Berbrechens. Der linke klügel, der das eigentliche Rewgate bildet, dient als Triminalgefängniß, und da sieht man nur eine hohe Wand von wetterschwarzen Quadern, worin zwei Rischen mit eben so schwarzen allegorischen Figuren, und, wenn ich nicht irre, stellt eine von ihnen die Gerechtigkeit vor, indem, wie gewöhnlich, die Dand mit der Wage abgebrochen ist, und Richts als ein blindes Welbsbild mit einem Schwerte übrig blieb. Ungefähr gegen die Mitte des Gebäudes ist der Altar dieser Göttin, nämlich das Fenster, wo das Galgengerüft zu stehen kommt, und endlich rechts besindet sich der Triminalgerichtshof, worin die viertelzährlichen Sessionen gehalten werden. Dier ist ein Thor, das gleich den Pforten der Dante'schen hölle die Inschrift tragen sollte:

Per me si va ne la città dolente, Per me si va ne l'eterno dolore, Per me si va tra la perduta gente.

Durch biefes Thor gelangt man auf einen kleinen hof, wo ber Abschaum bes Pöbels versammelt ift, um bie Berbrecher burchpassiren zu sehen; auch steben hier Freunde und Feinde berseiben, Berwandte, Bettelkinder, Blöbsinnige, besonders alte Weiber, die den Rechtsfall des Tages abhandeln, und vielleicht mit mehr Einsicht als Richter und Jury, trop all' ihrer kurzweiligen Feierlichseit und langweiligen Jurisprudenz. Dab' ich doch braußen vor der Deine. I.

Gerichtsthüre eine alte Frau gesehen, die im Kreise ihrer Gevatterinnen den armen schwarzen William besser vertheidigte, als drinnen im Saale dessen grundgelehrter Abvokat — wie sie die leste Thräne mit der zerlumpten Schürze aus den rothen Augen wegwischte, schien auch Williams ganze Schuld vertilgt zu sein.

Im Gerichtssaale felbst, ber nicht besonbers groß, ift unten, vor ber sogenannten Bar (Schranten) wenig Plat für bas Publifum; bafür giebt es aber oben, an beiben Seiten, sehr geräumige Gallerien mit erhöheten Bänten, wo bie Zuschauer, Ropf über Ropf, gestapelt fteben.

Als ich Dlb Bailen besuchte, fant auch ich Plat auf einer folden Gallerie, bie mir von einer alten Pförtnerin gegen Gratisicazion eines Shillings erschlossen wurde. Ich kam in bem Augenblid, wo die Jury sich erhob, um zu urtheilen: ob ber schwarze William bes angeklagten Verbrechens schulbig ober nicht schulbig sei.

Auch bier, wie in ben anbern Gerichtsböfen Londons, fiten bie Richter in blauschwarzer Toga, bie bellviolett gefüttert ift, und ihr Saupt bebect bie weißgepuberte Perude, womit oft bie ichwarzen Augenbraunen und ichwarzen Badenbarte gar brollig contraftiren. Gie figen an einem langen grunen Tifche, auf erhabenen Stublen, am oberften Enbe bes Saales, wo an ber Band mit golbenen Buchftaben eine Bibelftelle, bie vor ungerechtem Richteripruch warnt, eingegraben ftebt. An beiben Seiten finb Bante fur bie Danner ber Jury, und Plate jum Steben fur Rlager und Beugen. Den Richtern gerabe gegenüber ift ber Dlat ber Angeflagten; biefe ligen nicht auf einem Armefunberbantchen, wie bei ben öffentlichen Gerichten in Frantreich und Rheinland, sonbern aufrecht fteben fie binter einem wunderlichen Brette, bas oben wie ein schmalgebogenes Thor ausgeschnitten ift. Es foll babei ein fünftlicher Spiegel angebracht sein, woburch ber Richter im Stanbe ift, jebe Miene ber Angeflagten beutlich zu beobachten. Auch liegen einige grüne Rrauter por letteren, um ihre Rerven ju ftarfen, und bas mag jumeilen nöthig fein, wo man angeflagt fteht auf Leib und Leben. Auch auf bem Tifche ber Richter fab ich bergleichen grune Rrauter und fogar eine Rofe liegen. 3d weiß nicht wie es tommt, ber Anblid biefer Rofe bat mich tief bewegt. Die rothe blübende Rofe, bie Blume ber Liebe und bes Frühlings, lag auf bem fcredlichen Richtertische von Dlb Bailey. Es war im Saale fo fcwill und bumpfig. Es fcaute Alles fo unbeimlich murrifch. fo mabnfinnig ernft. Die Menichen faben aus als frochen ihnen graue Spinnen über bie bloben Gesichter. Borbar flirrten bie eisernen Bagichaalen über bem Daupte bes armen fcmargen Williams.

Anch auf ber Gallerie bilbete fich eine Jury. Gine bide Dame, aus beren rothaufgebunsenem Gesicht bie fleinen Aeuglein wie Glühwurmchen hervor-

alimmten, machte bie Bemerkung, bag ber fcmarge William ein febr bubicher Buriche fei. Indeffen ihre nachbarin, eine garte, viepfenbe Geele, in einem Rörper von ichlechtem Voftvavier, behauptete: Er truge bas ichmarge Daar gu lang und zottig, und blibe mit ben Augen wie Berr Rean im Othello -"bagegen," fubr fie fort, "ift boch ber Thomfon ein gang anberer Menfch. mit bellem haar und glatt gefammt nach ber Mobe, und er ift ein febr geicidter Menfc, er blaf't ein Bischen bie Albte, er malt ein Bischen, er fpricht ein Bischen Frangofifch" - "Und fliehlt ein Bischen" fügte bie bide Dame binau. "Ei was fteblen," versette bie bunne Rachbarin, "bas ift boch nicht so barbarifc wie Kälfchung; benn ein Dieb, es fei benn er babe ein Schaf geftoblen, wirb nach Botany Bay transportirt, mabrent ber Bofewicht, ber eine Danbidrift verfälfcht bat, obne Gnab und Barmbergigfeit gebenft wirb." "Dhne Gnab und Barmbergigfeit!" feufzte neben mir ein magerer Dann in einem verwitterten ichwargen Rod, "Bangen! fein Denich bat bas Recht einen anbern umbringen gu laffen, am allerwenigften follten Chriften ein Tobesurtheil fällen, ba fie boch baran benten follten, baf ber Stifter ihrer Religion, unfer Derr und Deiland, unschulbig verurtheilt und hingerichtet worben!" "Ei was," rief wieber bie bunne Dame, und lachelte mit ihren bunnen Lippen, "wenn fo ein Falfcher nicht gebenft murbe, mare ja fein reicher Mann feines Bermögens ficher, g. B. ber bide Jube in Lombarb Street, Saint Swinthins Lane, ober unser Freund Derr Scott, beffen Danbidrift fo taufdent nachgemacht worben. Und Berr Scott bat boch fein Bermögen fo fauer erworben, und man fagt fogar, er fei baburch reich geworben, bag er fur Gelb bie Rranfbeiten Anderer auf fich nahm, ja bie Rinber laufen ibm fest noch auf ber Strafe nach, und rufen: ich gebe Dir einen Sirpens, wenn Du mir mein Zahnweh abnimmft, wir geben Dir einen Shilling, wenn Du Gottfrieddens Budel nehmen willft" - "Rurios!" fiel ihr bie bide Dame in bie Rebe, .. es ift boch furios, baf ber fcmarge Billiam und ber Thomfon früherhin bie beften Spiefgesellen gewesen finb, und zusammen gewohnt und gegeffen und getrunten baben, und jest Ebwarb Thomfon feinen alten Freund ber fälfcung anflagt! Barum ift aber bie Schwester von Thomfon nicht bier, ba fie boch fonft ihrem fugen Billiam überall nachgelaufen?" Ein junges ichones Frauengimmer, über beffen bolbem Genicht eine bunfle Betrübnif verbreitet lag, wie ein fcwarzer flor über einen blübenben Rofenstrand, flufterte fest eine gang lange, verweinte Befcichte, wovon ich nur fo viel verftand, bag ihre Freundin, bie fcone Mary, von ihrem Bruber gar bitterlich geschlagen worben und tobifrant ju Bette liege. "Rennt fie boch nicht bie fcone Mary!" brummte verbrieglich bie bide Dame, "viel zu mager, fie ift viel zu mager, ale bag man fie fcon nennen konnte, und wenn gar ihr William gebenkt wirb --"

In biefem Augenblid erschienen bie Manner ber Jury, und erflarten: Daß ber Angeklagte ber Fälfchung schulbig fei. Als man hierauf ben schwarzen Billiam aus bem Saale fortführte, warf er einen langen, langen Blid auf Ebward Thomfon.

Rach einer Sage bes Morgenlandes war Satan einst ein Engel, und lebte im himmel mit den andern Engeln, die er diese zum Abfall verleiten wollte, und deshalb von der Gotiseit hinuntergestoßen wurde in die ewige Racht der Hölle. Während er aber vom himmel hinabsant, schaute er immer noch in die Höhe, immer nach dem Engel, der ihn angeslagt hatte; je tieser er sant, desto entsesslicher und immer entsesslicher wurde sein Blick — Und es muß ein schlimmer Blick gewesen sein: denn jener Engel, den er traf, wurde bleich, niemals trat wieder Röthe in seine Wangen, und er heißt seitdem der Engel des Todes.

Bleich wie ber Engel bes Tobes wurde Ebward Thomfon.

### 6.

## Das nene Ministerium.

In Beblam habe ich vorigen Sommer einen Philosophen kennen gelernt, ber mir, mit heimlichen Augen und flüsternber Stimme, viele wichtige Aufschlüsse über ben Ursprung bes Uebels gegeben hat. Wie mancher andere seiner Collegen meinte auch er, daß man hierbei etwas Distorisches annehmen musse. Was mich betrifft, ich neigte mich ebenfalls zu einer solchen Annahme, und erklärte das Grundübel der Welt aus bem Umstand: daß ber liebe Gott zu wenig Gelb erschaffen habe.

,,Du haft gut reben," antwortete ber Philosoph, "ber liebe Gott war sehr knapp bei Cassa, als er bie Welt erschuf. Er mußte bas Gelb bazu beim Teufel borgen, und ihm die ganze Schöpfung als Oppothet verschreiben. Da ihm nun ber liebe Gott von Gott und Rechtswegen die Welt noch schuldig ift, so barf er ihm auch aus Delitatesse nicht verwehren, sich barin herum zu treiben und Berwirrung und Unhell zu stiften. Der Teufel aber ift seinerseits wieber sehr start babei interessirt, bas die Welt nicht ganz zu Grunde und solglich seine Oppothet verloren gehe; er hütet sich baher es allzu toll zu machen, und ber liebe Gott, ber auch nicht dumm ist, und wohl weiß, daß er im Eigennup des Teufels seine geheime Garantie hat, geht oft so weit, daß er ihm die ganze Perrschaft der Welt anvertraut, b. h. bem Teufel den Auftrag giebt, ein Ministerium zu bilben. Dann geschieht, was sich von selbst versteht, Samiel erhält das Commando der höllischen Deerschaaren, Beelzebud wird

Rangler, Biglibunli wird Staatsfefretair, bie alte Grofimutter befommt bie Rolonien u. f. m. Diefe Berbunbeten wirthicaften bann in ihrer Beife. und indem fie trot bes bofen Billens ihrer Bergen, aus Gigennut gezwungen find, bas Deil ber Belt zu beforbern, entschäbigen fie fich für biefen 2mang baburch, bag fie ju ben guten 3weden immer bie niebertrachtigften Mittel anwenben. Sie trieben es füngfthin fo arg, bag Gott im himmel folde Greuel nicht langer anseben tonnte, und einem Engel ben Auftrag gab ein neues Minifterium au bilben. Diefer fammelte nun um fich ber alle guten Freudige Barme burchbrang wieber bie Belt, es murbe licht, unb bie bofen Beifter entwichen. Aber fie legten boch nicht rubig bie Rlauen in ben Schoos, beimlich wirken fie gegen alles Bute, fie vergiften bie neuen Beilquellen, fie gerknicken bamifch febe Rofeninospe bes neuen Frühlings, mit ihren Amenbements gerftoren fle ben Baum bes Lebens, chaotisches Berberben brobt Alles zu verschlingen, und ber liebe Gott wird am Ende wieber bem Teufel bie Berrichaft übergeben muffen, bamit fie, fei es auch burch bie folechteften Mittel, wenigstens erhalten werbe. Siehft bu, bas ift bie folimme Rachwirfung einer Schulb."

Diese Mittheilung meines Freundes in Beblam erklärte vielleicht ben jegigen englischen Dinifterwechsel. Erliegen muffen bie Freunde Canninge, bie ich bie guten Beifter Englands nenne, weil ihre Begner beffen Teufel find; biefe, ben bummen Teufel Wellington an ihrer Spige, erheben fest ihr Sie-Schelte mir feiner ben armen Georg, er mußte ben Umftanben aesaeldrei. Dan fann nicht laugnen, bag nach Cannings Tobe bie Whigs nachgeben. nicht im Stanbe maren, bie Rube in England ju erhalten, ba bie Magregeln, bie fie beshalb zu ergreifen hatten, bestänbig von ben Tories vereitelt murben. Der Ronig, bem bie Erhaltung ber öffentlichen Rube, b. b. bie Sicherheit feiner Krone, als bas Bichtigfte erscheint, mußte baber ben Tories felbst wieber bie Bermaltung bes Staates überlassen. — Unb, D! fie werben fest wieber, nach wie vor, alle Früchte bes Bolfefleifes in ihren eigenen Gactel bineinverwalten, fie werben als regierenbe Rornjuben bie Preise ihres Getreibes in bie bobe treiben, John Bull wirb vor hunger mager werben, er wird endlich für einen Biffen Brod fich leibeigen felbft ben boben Berren verfaufen, fie werben ihn bor ben Pflug spannen und peitschen, er wirb nicht einmal brummen burfen, benn auf ber einen Seite brobt ibm ber Bergog pon Bellington mit bem Schwerte, und auf ber anberen Seite folägt ibn ber Erzbischof von Canterbury mit ber Bibel auf ben Ropf - und es wird Rube im Lanbe fein.

Die Quelle jener Uebel ift bie Schulb, the national debt, ober wie Cobbet fagt, the kings debt. Cobbet bemerkt nemlich mit Recht: mahrend man allen Inftituten ben Namen bes Königs voransett, 3. B. the kings army,

the kings navy, the kings courts, the kings prisons etc., wird bech bie Schuld, bie eigentlich aus jenen Institutionen hervorging, niemals the kings debt genannt, und sie ift bas Einzige, wobei man ber Razion bie Chre erzeigt, etwas nach ibr zu benennen.

Der Uebel größtes ist die Schuld. Sie bewirkt zwar, daß der englische Staat sich erhält, und daß sogar bessen ärgste Teufel ihn nicht zu Grunde richten; aber sie bewirkt auch, daß ganz England eine große Tretmühle geworden, wo das Bolt Tag und Racht arbeiten muß, um seine Gläubiger zu füttern, daß England vor lauter Zahlungssorgen alt und grau und aller heiteren Jugendgefühle entwöhnt wird, daß England, wie bei parkverschuldeten Menschen zu geschehen psiegt, zur stumpften Resignazion niedergedrückt ist, und sich nicht zu helfen weiß — obgleich 900,000 Klinten und eben so viel Säbel und Bajonette im Tower zu London ausbewahrt liegen.

## 7. Pie Schuld.

Als ich noch sehr jung war, gab es brei Dinge, bie mich gang vorziglich interessirten, wenn ich Zeitungen las. Zuvörderft, unter dem Artisel "Großbritannien," suchte ich gleich: ob Richard Martin teine neue Bittschrift für die milbere Behandlung der armen Pferde, Dunde und Esel dem Parlamente übergeben. Dann, unter dem Artisel "Frantsurt," suchte ich nach, ob der Derr Dottor Schreiber nicht wieder beim Bundestag für die großherzoglich hessischen Domänentäufer eingetommen. Dierauf aber siel ich gleich über die Türkel her, und durchlas das lange Conftantinopel, um nur zu sehen, ob nicht wieder ein Großvezler mit der seidenen Schnur beehrt worden.

Dieses lettere gab mir immer ben meisten Stoff jum Rachbenken. Daß ein Despot seinen Diener ohne Umftände erdrossell läßt, fand ich ganz natürlich. Sah ich boch einst in ber Menagerie, wie ber König ber Thiere so sehr in majestätischen Jorn gerieth, daß er gewiß manchen unschuldigen Juschauer zerriffen hätte, ware er nicht in einer sichern Constitution, die aus eisernen Stangen verfertigt war, eingesperrt gewesen. Aber was mich Bunber nahm, war immer ber Umstand, daß nach der Erdrosselung des alten herrn Großveziers sich immer wieder Jemand fand, der Luft hatte, Großvezier zu werben.

Jest, wo ich etwas aller geworben bin, und mich mehr mit ben Englänbern als mit ihren Freunden, ben Türken, beschäftige, ergreift mich ein aualoges Erstaunen, wenn ich sehe, wie nach bem Abgang eines englischen Premier-Rinisters gleich ein anderer sich an bessen Stelle brängt, und biefer Andere immer ein Mann ist, ber auch ohne dieses Amt zu leben hätte, und auch (Wellington ausgenommen) nichts weniger als ein Dummtopf ift. Schrecklicher als durch die seidene Schnur endigen ja alle englischen Rinister, die länger als ein Semester dieses schwere Amt verwaltet. Besonders ist dieses ber Fall seit der französischen Revoluzion; Sorge und Roth haben sich vermehrt in Downingstreet, und die Last der Geschäfte ist kaum zu ertragen.

Einst waren die Berhältnisse in der Welt weit einfacher, und die sinnigen Dichter verglichen den Staat mit einem Schiffe und den Minister mit dessen Steuermann. Jest aber ift Alles complicirter und verwickelter, das gewöhnliche Staatsschiff ist ein Dampsboot geworden, und der Minister hat nicht mehr ein einsaches Ruber zu regieren, sondern als verantwortlicher Engineer steht er unten zwischen dem ungeheuren Maschinenwert, untersucht ängstlich jedes Cisenstissten, jedes Rädchen, wodurch etwa eine Stockung entstehen könnte, schaut Tag und Nacht in die lodernde Jeuer-Esse, und schwist vor die und Sorge—sintemalen durch das geringste Bersehen von seiner Seite der große Kessel zerspringen, und bei dieser Gelegenheit Schiff und Mannschaft zu Grunde gehen könnte. Der Capitan und die Passagiere ergehen sich unterdessen ruhig auf dem Berdecke, ruhig flattert die Flagge auf dem Seitenmaßt, und wer das Boot so ruhig dahin schwimmen sieht, ahnet nicht, welche gefährliche Maschinerie und welche Sorge und Noth in seinem Bauche verborgen ist.

Frühzeitigen Todes sinken sie bahin, die armen verantwortlichen Engineers bes englischen Staatsschiffes. Rührend ift ber frühe Tod des großen Pitt, rührender der Tod des größeren Kor. Percival wäre an der gewöhnlichen Ministerkrankheit gestorben, wenn nicht ein Dolchstoß ihn schneller abgesertigt hätte. Diese Ministerkrankheit war es ebenfalls, was den Lord Castiereagh so zur Berzweislung brachte, daß er sich die Rehle abschnitt zu North-Cray in der Grafschaft Kent. Lord Liverpool sant auf gleiche Weise in den Tod des Blöbsinns. Canning, den göttergleichen Canning, sahen wir vergiftet von hochtorieschen Berläumdungen, gleich einem kranken Atlas, unter seiner Weltbürde niedersinsten. Einer nach dem andern werden sie eingescharrt in Westminster, die armen Minister, die sur Englands Könige Tag und Nacht denken müssen, während diese, gedankenlos und wohlbeleibt, dahinleben bis ins höchte Nenschaalter.

Wie heißt aber bie große Sorge, bie Englands Miniftern Tag und Racht im Gehirne muhlt und fie töbtet? Sie heißt: the debt, bie Schuld.

Schulben, eben so wie Baterlandsliebe, Religion, Ehre u. f. w. gehören zwar zu ben Borzügen bes Menschen — benn die Thiere haben keine Schulben — aber sie sind auch eine gang vorzügliche Qual ber Menscheit, und wie sie

ben Einzelnen zu Grunde richten, so bringen fie auch ganze Geschlechter ins Berberben, und fie scheinen das alte Fatum zu ersezen in den Nationaltragödien unserer Zeit. England kann diesem Fatum nicht entgeben, seine Minister sehen die Schrecknisse herannahen und sterden mit der Verzweislung der Ohnmacht.

Bare ich königlich preußischer Oberlandescalculator ober Mitglieb bes Geniecorps, so würbe ich, in gewohnter Beise, bie ganze Summe ber englischen Schuld in Silbergroschen berechnen, und genau angeben, wie vielmal man damit die große Friedrichsstraße oder gar ben ganzen Erdball bebeden könnte. Aber das Rechnen war nie meine Force, und ich möchte lieber einem Englänber das fatale Geschäft überlassen, seine Schulden aufzuzählen und die daraus entstehende Ministernoth herauszuberechnen. Dazu taugt Niemand besser als der alte Tobbet, und aus der letten Nummer seines Registers liesere ich folgende Erörterungen.

"Der Buftanb ber Dinge ift folgenber:

- 1) Diese Regierung, ober vielmehr biese Aristofratie und Rirche, ober auch, wie ihr wollt, biese Regierung borgte eine große Summe Gelbes, wofür sie viele Siege, sowohl Land- als Seesiege, gefauft hat eine Menge Siege, von jeber Sorte und Größe.
- 2) Indessen muß ich zuvor bemerken, aus welcher Beranlassung und zu welchem Zwecke man die Siege gekauft hat: die Beranlassung (occasion) war die französische Revoluzion, die alle aristokratischen Borrechte und geistlichen Zehnten niedergerissen hatte; und der Zweck war die Berhütung einer Parlamentereform in England, die wahrscheinlich ein ähnliches Niederreißen aller aristokratischen Borrechte und geistlichen Zehnten zur Folge gehabt hätte.
- 3) Um nun zu verhüten, daß das Beispiel der Franzosen nicht von den Engländern nachgeahmt würde, war es nöthig, die Franzosen anzugreisen, sie in ihren Fortschritten zu hemmen, ihre neuerlangte Freiheit zu gefährden, sie zu verzweiselten Sandlungen zu treiben, und endlich die Revoluzion zu einem solchen Schreckbilde, zu einer solchen Bölkerscheuche zu machen, daß man sich unter dem Namen der Freiheit nichts als ein Aggregat von Schlechtigkeit, Greuel und Blut vorstellen, und das englische Bolt, in der Begeisterung seines Schreckens, dahin gebracht würde, sich sogar ordentlich zu verlieben in jene greuelhaft-despotische Regierung, die einst in Frankreich blühte, und die jeder Engländer von jeher verabscheute, seit den Tagen Alfreds des Großen die herad auf Georg den Oritten.
- 4) Um fene Borfape auszuführen, beburfte man ber Mithulfe verfchiebener frember Nazionen; biefe Nazionen wurden baher mit englischem Gelbe unterfüßt (subsidized); frangofische Emigranten wurden mit englischem Gelbe

unterhalten; turz, man führte einen zwei und zwanzigiahrigen Krieg, um jenes Boll nieberzubruden, bas fich gegen ariftofratifche Borrechte und geiftliche Behnten erhoben hatte.

- 5) Unsere Regierung also erhielt ,, un gählige Siege" über bie Franzosen, die, wie es scheint, immer geschlagen worden 3 aber diese unsere ungähligen Siege waren gekanft, b. h. sie wurden ersochten von Miethlingen, die wir für Gelb dazu gedungen hatten, und wir hatten in unserem Solbe zu einer und berselben Zeit ganze Schaaren von Franzosen, hollandern, Schweizern, Italienern, Mussen, Destreichern, Bayern, Dessen, hannoveranern, Preußen, Spaniern, Portugiesen, Neapolitanern, Maltesern, und Gott weiß! wie viele Nazionen noch außerbem.
- 6) Durch solches Suchen frember Dienste und burch Benugung unserer eigenen Flotte und Landmacht tauften wir so viele Siege über die Frangosen, welche arme Teufel tein Gelb hatten, um ebenfalls bergleichen einzuhandeln, so daß wir endlich ihre Revoluzion überwältigten, die Aristofratie bei ihnen bis zu einer gewissen Stufe wieberherstellten, seboch um Alles in ber Welt Willen die geistlichen Zehnten nicht ebenfalls reftauriren konnten.
- 7) Rachbem wir biese große Aufgabe glücklich vollbracht und auch baburch sebe Parlamentereform in England hintertrieben hatten, erhob unsere Regierung ein brültenbes Siegesgeschrei, wobei sie ihre Lunge nicht wenig anstrengte, und auch lautmöglichst unterstützt wurde von seber Creatur in diesem Lande, bie auf eine ober die andere Art von den öffentlichen Taxen lebte.
- 8) Beinahe ganze zwei Jahre bauerte ber überschwengliche Freubenrausch bei bieser bamals so glücklichen Razion; zur Feier jener Siege brängten sich Jubelfeste, Bolksspiele, Triumphbogen, Luftkämpfe und bergleichen Bergnügungen, die mehr als eine viertel Million Pfund Sterlinge kosteten, und bas haus der Gemeinen bewilligte einstimmig eine ungeheuere Summe (ich glaube brei Millionen Pfund Sterling) um Triumphbögen, Denksäulen und andere Monumente zu errichten, und bamit die glorreichen Ereignisse bes Krieges zu verewigen.
- 9) Beftanbig, feit biefer Beit, hatten wir bas Glud, unter ber Regierung eben berfelben Personen gu leben, bie unfere Angelegenheiten in besagtem glorreichem Kriege geführt hatten.
- 10) Beftänbig, feit biefer Zeit, lebten wir in einem tiefen Frieben mit ber ganzen Welt; man kann annehmen, bag biefes noch jest ber Fall ift, ungeachtet unferer kleinen zwischenspieligen Rauferei mit ben Türken; und baber follte man benken: es könne keine Ursache in ber Welt geben, weshalb wir fest nicht glücklich fein follten: wir haben ja Frieben, unser Boben bringt reichlich seine Früchte, und, wie die Weltweisen und Gesepgeber unserer Zeit eingestehen, wir sind die allererleuchteiste Nazion auf der ganzen Erbe. Wir

haben wirklich überall Schulen, um bie heranwachsenbe Generazion zu unterrichten; wir haben nicht allein einen Rector ober Bicar, ober Curaten in jedem Kirchsprengel bes Königreichs, sondern wir haben in jedem dieser Kirchsprengel vielleicht noch sechs Religionslehrer, wovon jeder von einer andern Sorte ift als seine vier Collegen, bergestalt, daß unser Land hinlänglich mit Unterricht jeder Art versorgt ist, kein Mensch bieses glücklichen Landes im Justande der Unwissenheit leben wird, — und daher unser Erstaunen um so größer sein muß, wie irgend Jemand, der ein Premier-Minister dieses glücklichen Landes werden soll, dieses Amt als eine so schwere und schwierige Last ansieht.

- 11) Ach, wir haben ein einziges Unglück, und das ift ein wahres Unglück: wir haben nemlich einige Siege gekauft sie waren herrlich es war ein gutes Geschäft sie waren brei ober viermal so viel werth als wir dafür gaben, wie Frau Tweazle ihrem Manne zu sagen pflegt, wenn sie vom Markte nach hause kommt es war große Nachfrage und viel Begehr nach Siegen turz wir konnten nichts Bernünftigeres thun, als uns zu so billigem Preise mit einer so großen Porzion Ruhm zu versehen.
- 12) Aber, ich gestehe es befummerten Bergens, wir haben, wie manche andere Leute, bas Gelb geborgt, womit wir biese Siege gefauft, als wir bieser Siege bedurften, beren wir jest auf feine Weise wieber los werben können, eben so wenig wie ein Mann seines Weibes los wirb, wenn er einmal bas Glück gehabt hat, sich bie holbe Beicheerung aufzulaben.
- 13) Daher geschieht's, bag jeber Minister, ber unsere Angelegenheiten übernimmt, auch forgen muß für bie Bezahlung unserer Siege, worauf eigentlich noch kein Pfennig abbezahlt worben.
- 14) Er braucht zwar nicht bafür zu forgen, baß bas ganze Gelb, welches wir borgten, um Siege bafür zu taufen, ganz auf einmal, Capital und Zinfen, bezahlt werbe; aber für die regelmäßige Auszahlung ber Zinfen muß er, leiber Gottes! ganz bestimmt forgen; und diese Zinsen, zusammengerechnet mit dem Solbe der Armee und anderen Ausgaden, die von unseren Sie gen herrühren, sind so bedeutend, daß ein Mensch ziemlich starte Rerven haben muß, wenn er das Geschäftchen übernehmen will, für die Bezahlung dieser Summe zu sorgen.
- 15) Früherhin, ehe wir uns bamit abgaben, Siege einzuhandeln, und uns allzureichlich mit Ruhm zu verforgen, trugen wir schon eine Schuld von wenig mehr ale zweihundert Millionen, während alle Armengelber in England und Wales zusammen nicht mehr als zwei Millionen jährlich betrugen, und während wir noch nichts von jener Last hatten, die unter dem Namen dead weight uns jest aufgebürdet ist, und ganz aus unserm Durft nach Ruhm hervorgegangen.

- 16) Außer biefem Gelbe, bas von Crebitoren geborgt worben, bie es freiwillig hergaben, hat unsere Regierung, aus Durft nach Siegen, auch indirect bei ben Armen eine große Anleihe gemacht, b. h. sie steigerte die gewöhnlichen Taxen bis auf eine solche Böhe, baß bie Armen weit mehr als jemals niebergebrückt wurden, und baß sich bie Anzahl der Armen und Armengelber erstaunlich vergrößerte.
- 17) Die Armengelber stiegen von zwei Millionen jährlich auf acht Millionen; bie Armen haben nun gleichsam ein Psanbrecht, eine Spoothet auf bas Land; und hier ergiebt sich also wieber eine Schulb von sechs Millionen, welche man hinzurechnen muß zu jenen anderen Schulben, die unsere Passion für Ruhm und ber Einkauf unserer Siege verursacht hat.
- 18) The dead weight besteht aus Leibrenten, bie wir unter bem Ramen Pensionen einer Menge von Männern, Beibern und Kindern verabreichen, als eine Belohnung für die Dienste, welche jene Männer beim Erlangen unserer Siege geleistet haben, ober geleistet haben follen.
- 19) Das Capital ber Schulb, welche biese Regierung contrabirt hat, um fich Siege zu verschaffen, besteht ungefähr in folgenben Summen:

Herling. Pf. Sterling. 5inzugekommene Summe zu ber Razionalschulb . . . . 800,000,000. Sinzugekommene Summe zur eigentlichen Armengelber-

**P**f. St. 1125,000,000.

- b. h. Eilfhunbert und fünfundzwanzig Dillionen zu fünf Prozent ift ber Betrag jener jährlichen sechsunbfünfzig Millionen; ja, bieses ift ohngefähr ber jetige Betrag, nur daß die Armengelber-Schulb nicht in ben Rechnungen, bie bem Parlamente vorgelegt werben, aufgeführt ift, indem sie das Land gleich direct in den verschiedenen Kirchspielen bezahlt. Will man daher jene sechs Millionen von den sechsundvierzig Millionen abziehen, so ergiebt sich, daß die Staatsschuldgläubiger und das dead weight-Bolf wirklich alles Uebrige verschlingen.
- 20) Indessen, die Armengelber sind eben so eine Sould wie die Schuld ber Staatsschuldgläubiger, und augenscheinlich aus derselben Quelle entsprungen. Bon der schredlichen Last der Taren werden die Armen zu Boben gebrückt; jeder Andere wird zwar auch davon zedrückt, aber Ieder, außer den Urmen, wuste diese Last mehr oder weniger von seinen Schultern abzuwälzen, und sie siele Last mehr oder weniger von seinen Schultern abzuwälzen, und sie fiel endlich mit fürchterlichem Gewichte ganz auf die Armen, und diese verloren ihre Bierfässer, ihre kupfernen Kessel, ihre zinnernen Teller, ihre Wanduhr, ihre Betten und selbst ihr handwerksgeräthe, sie verloren

thre Rleiber und mußten sich in Lumpen hüllen, sie verloren bas Fleisch bon ihren Anochen — Sie konnten nicht weiter aufs Aeußerste getrieben werben, und von bem, was man ihnen genommen, gab man ihnen wieber eiwas zurück unter bem Ramen von vermehrten Armengelbern. Diese sint vahre Schulb, ein wahres Pfanbrecht auf bas Land. Die Interessen bieser Schulb können zwar zurückgehalten werden, aber wenn bieses geschieht, würden die Personen, die solche zu fordern haben, in Masse herbeitommen, und sich für den Betrag, gleichviel in welcher Währung, bezahlt machen. Dieses ist also eine wahre Schulb, und eine Schulb, die man bei Beller und Pfennig bezahlen wird, und zwar, ich bemerke es ausdrücklich, wird man ihr ein Borrecht vor allen andern Schulden gestatten.

21) Es ift also nicht nöthig, sich sehr zu wundern, wenn man die Noth Dersenigen fieht, die solche Geschäfte übernehmen! Es ift zu verwundern, bag sich überhaupt Jemand zu einer solchen Uebernahme versteht, wenn ihm nicht anheimgestellt wird, nach Gutbunken eine radikale Umwandlung bes ganzen Systems vorzunehmen.

22) Dier giebts keine Möglichkeit ber Aushülfe, wenn man bie jährliche Ausgabe ber Staatsgläubiger-Schulb und ber dead weight-Schulb heradzusepen sucht; um folches Derabsepen ber Schulb, solche Reduction dem Lande
anzumuthen, um zu verhindern, daß sie große Umwälzungen hervordringe,
am zu verhindern, daß nicht eine halbe Million Menschen in und um London
badurch vor Dunger fterben mussen: da ist nöthig, daß man zuvor weit verhältnismäßigere Reductionen anders wo vornehme, ehe man die Reduction jener obigen zwei Schulden ober ihrer Interessen versuchen wollte.

23) Wie wir bereits gesehen haben, die Siege wurden gekauft, in der Absicht, um Parlamentsresorm in England zu verhindern, und die aristokratischen Borrechte und geistlichen Zehnten aufrecht zu erhalten; es wäre daher eine himmelschreiende Greuelthat, entzögen wir ihre rechtmäßigen Zinsen jenen Leuten, die uns das Geld geborgt, oder entzögen wir gar ihre Bezahlung benjenigen Leuten, die uns die hände vermiethet, wodurch wir die Siege erlangt haben; es wäre eine Greuelthat, die Gottes Rache auf uns laben würde, wenn wir bergleichen thäten, während die einträglichen Ehrenämter der Aristokratie, shre Pensionen, Sinekuren, königlichen Schenkungen, Militärbelohnungen und endlich gar die Zehnten des Clerus unangetastet blieben!

24) Dier, hier alfo liegt bie Schwierigfeit: Wer Minifter wirb, wirb Minifter eines Lanbes, bas eine große Passion für Siege gehabt, auch sich hirlänglich bamit versehen und fich unerhört viel militärischen Ruhm verschafft — aber leiber biese Berrlichkeiten noch nicht bezahlt hat, und nun bem Minister überläßt, die Rechnung zu berichtigen, ohne bag bieser weiß, woher er bas Gelb nehmen soll."

Das find Dinge, Die einen Minister ins Grab bruden, wenigstens bes Berftantes berauben tonnen. England ift mehr fchulbig, als es bezahlen fann. Dan rubme nur nicht, bag es Indien und reiche Rolonien befigt. Bie fich aus ben legten Parlamentsbebatten ergiebt, gieht ber englische Staat feinen Beller eigentlicher Ginfünfte aus feinem großen, unermeglichen Inbien, ja er muß borthin noch einige Millionen Bufchuff bezahlen. Diefes Lamb nust England bloff baburch, bag einzelne Briten, bie fich bort bereichern, burch ibre Schate bie Induftrie und ben Gelbumlauf bes Mutterlandes\_beforbern, und taufenb Andere burch bie inbifche Compagnie Brob und Berforgung gewinnen. Die Rolonien ebenfalls liefern bem Staate feine Ginfünfte, beburfen bes Auschuffes, und bienen jur Beforberung bes Sanbels und jur Bereicherung ber Ariftofratie, beren Repoten als Gouverneure und Unterbeamte babin geschicht werben. Die Bezahlung ber Nazionalschulb fällt baber gang allein auf Grofibritannien und Irland. Aber auch bier find bie Refourcen nicht fo beträchtlich wie bie Schuld felbft. Bir wollen ebenfalls bier Cobbet fprechen laffen :

"Es giebt Leute, bie, um eine Art Ausbulfe angugeben, von ben Refourcen bes Lanbes fprechen. Dies finb bie Schuler bes feligen Colauboun. eines Diebesfängers, ber ein großes Buch geschrieben, um zu beweisen, bag unfere Schulb une nicht im Minbeften beforgt machen barf, inbem fie fo klein sei in Berhältniß zu ben Resourcen ber Razion; und bamit seine flugen Lefer eine bestimmte 3bee von ber Unermeglichkeit biefer Resourcen betommen mogen, machte er eine Abichagung von Allem was im Lande vorhanden ift, bis berab auf bie Raninchen, und ichien fogar ju bedauern, bag er nicht füglich bie Ratten und Mäufe mitrechnen tonnte. Den Berth ber Pferbe, Rübe, Schafe, Ferkelchen, Zebervieh, Wilbpret, Raninchen, Fische, ben Werth ber hausgerathe, Rleiber, Feuerung, Buder, Gewurze, furg von Allem im Lande macht er ein Aeftimatum; und bann, nachbem er bas Bange affummirt, und ben Werth ber Lanbereien, Baume, Baufer, Dinen, ben Ertrag bes Grafes, bes Korns, bie Rüben und bas klachs bingugerechnet und eine Summe von Gott weiß wie vielen Taufend Millionen berausgebracht bat, grinft er in pfiffig prablerifc icottifder Manier, ungefähr wie ein Trutbabn, und bobnlachend fragt er Leute meines Gleichen : mit Resourcen, wie biefe, fürchtet Ihr ba noch einen Ragionalbanterott?

"Dieser Mann bebachte nicht, daß man die Säuser nöthig hat, um barin zu leben, die Kändereien, damit sie Futter liefern, die Kleiber, damit man seine Blöße bebecke, die Kühe, damit sie Milch geben, den Durst zu löschen, das hornvieh, Schafe, Schweine, Geflügel und Kaninchen, damit man sie esse, ja, der Teusel hole diesen widersinnigen Schotten! diese Dinge sind nicht dafür da, daß sie verkauft und die Razionalschulben damit bezahlt wer- deine. I.

ben. Wahrhaftig, er hat noch ben Tagelohn ber Arbeitsleute zu ben Resourcen ber Nazion gerechnet! Dieser bumme Teufel von Diebesfänger, ben seine Brüber in Schottland zum Doctor geschlagen, weil er ein so vorzügliches Buch geschrieben, er scheint ganz vergessen zu haben, daß Arbeitsleute ihren Taglohn selbst beburfen, um sich bafür etwas Essen und Trinten zu schaffen. Er konnte eben so gut den Werth bes Blutes in unsern Abern abschähen, als ein Stoff, wovon man ebenfalls Blutwürste machen könnte!"

So weit Cobbet. Während ich seine Worte in beutscher Sprace nieberschreibe, bricht er leibhaftig selbst wieder hervor in meinem Gedächtnisse, und wie vorig Jahr bei dem lärmigen Mittagessen in Crown and Anchor Lavern, sehe ich ihn wieder mit seinem scheltend rothen Gesichte und seinem radicalen Lächeln, worin der giftigste Todeshaß gar schauerlich zusammenschmilzt mit der höhnischen Freude, die den Untergang der Feinde ganz sicher voraussieht.

Table mich Riemand, daß ich Cobbet citire! Man mag ihn immerhin der Unredlichkeit, der Scheltsucht und eines allzu ordinaren Wesens beschuldigen; aber man kann nicht läugnen, daß er viel beredsamen Geist besitzt, und daß er sehr oft, und in odiger Darstellung ganz und gar, Recht hat. Er ist ein Kettenhund, der seben, den er nicht kennt, gleich wüthend anfällt, oft den besten Freund bes Hauses in die Waden beißt, immer bellt, und eben wegen senes unaufhörlichen Bellens nicht gehört wird, wenn er einmal einem wirklichen Diebe entgegenbellt. Deshalb halten es sene vornehmen Diebe, die England plündern, nicht einmal für nöthig, dem knurrenden Cobbet einen Broden zuzuwersen, und ihm damit das Maul zu stopfen. Dieses wurmt den hund am bittersten, und er stelscht die hungrigen Zähne.

Alter Cobbet! Sund von England! ich liebe bich nicht, benn fatal ift mir jebe gemeine Natur; aber bu bauerst mich bis in tieffter Seele, wenn ich sehe, wie bu bich von beiner Kette nicht lobreißen und jene Diebe nicht erreichen fannst, bie lachend vor beinen Augen ihre Beute fortschleppen und beine vergeblichen Sprünge und bein ohnmächtiges Geheul verspotten.

## 8. Die Gppositionspartheien.

Einer meiner Freunde hat die Opposition im Parlamente sehr treffend mit einer Oppositionetutiche verglichen. Befanntlich ift bas eine öffentliche Stage-Rutiche, bie irgend eine speculirende Gesellschaft auf ihre Rosten institutrt, und zwar zu so spottwohlfeilen Preisen fahren läßt, daß die Reisenden ihr gern ben Borzug geben vor ben schon vorhandenen Stage-Rutichen. Diefe

lettern muffen bann ebenfalls ihre Preise heruntersepen, um Passagiere zu behalten, werben aber balb von ber neuen Oppositionskutiche überboten ober vielmehr unterboten, ruiniren sich burch solche Concurrenz, und muffen am Ende ihr Fahren ganz einstellen. Dat aber die Oppositionskutsche auf solche Art das Feld gewonnen, und ist sie jest auf einer bestimmten Tour die einzige, so erhöht sie ihre Preise, oft sogar den Preis der verdrängten Ruische übersteigend, und der arme Reisende hat nichts gewonnen, hat oft sogar verloren, und zahlt und flucht, die eine neue Oppositionskutsche wieder das vorige Spiel erneut, und neue Hoffnungen und neue Täuschungen entstehen.

Wie übermütig wurden die Whigs, als die Stuart'iche Parthei erlag und die protestantische Oynastie ben englischen Thron bestieg! Die Tories bilbeten damals die Opposition, und John Bull, der arme Staatspassagier, hatte Ursache, vor Freude zu brüllen, als sie die Oberhand gewannen. Aber seine Freude war von kurzer Dauer, er mußte jährlich mehr und mehr Juhrlohn ausgeben, es wurde viel bezahlt und schlecht gefahren, die Kutscher wurden obendrein sehr grob, es gab nichts als Mütteln und Stöße, seber Ecstein brohte Umsturz — und ber arme John bankte Gott, seinem Schöpfer, als unlängst die Jügel des Staatswagens in bessere Dände kamen.

Leiber dauerte die Freude wieber nicht lange, ber neue Oppositionstutscher fiel tobt vom Bod herab, ber andere stieg angstlich herunter als die Pferde schen wurden, und die alten Wagenlenker, bie alten Reuter mit golbenen Sporen, haben wieber ihre alten Pläge eingenommen, und die alte Peitsche knallt.

• 3ch will bas Bilb nicht weiter zu Tobe hegen und kehre zurud zu ben Worten Whigs und Tories, die ich oben zur Bezeichnung ber Oppositionspartheien gebraucht habe, und einige Erörterung dieser Ramen ist vielleicht um so fruchtbarer, je mehr fie seit langer Zeit bazu gedient haben, die Begriffe zu verwirren.

Wie im Mittelalter die Namen Guibellinen und Guelfen durch Umwandlungen und neue Ereignisse, die vaguesten und veränderlichsten Bedeutungen erhielten, so auch späterhin in England die Namen Whigs und Lories, beren Entstehungsart man kaum noch anzugeden weiß. Einige behaupten, es seien früherhin Spottnamen gewesen, die am Ende zu honetten Partheinamen wurden, was oft geschieht, wie z. B. der Geusendund sich selbst nach dem Spottnamen les geux tauste, wie auch späterhin die Jakobiner sich selbst manchmal Sanskülotten benannten, und wie die heutigen Servilen und Obscuranten sich vielleicht einst selbst diese Namen als ruhmvolle Ehrennamen beslegen was sie freilich jest noch nicht können. Das Wort "Whig" soll in Irland etwas unangenehm Sauertöpsisches bedeutet haben, und dort zuerst zur Berhöhnung der Preskyterianer oder überhaupt der neuen Secten gebraucht wor-

ben sein. Das Wort "Torp," welches zu berfelben Zeit als Paribeibenennung auffam, bebeutete in Irland eine Art schäbiger Diebe. Beibe Spottnamen kamen in Umlauf zur Zeit ber Stuarts, während ber Streitigkeiten

amifchen ben Gerten und ber berricbenben Rirche.

Die allgemeine Anlicht ift: bie Varthei ber Tories neige fich gang nach ber Seite bes Thrones und fampfe für bie Borrechte ber Krone ; wohingegen bie Parthei der Whigs mehr nach der Seits des Bolks hinneige wad dessen Rechts Inbellen biefe Annahmen find vaque und gelten gumeift nur in Büchern. Bene Benennungen konnte man vielmehr ale Coterfenamen an-Sie bezeichnen Menichen, bie bei gewiffen Streitfragen ausammenbalten, beren Borfabren und Freunde ichen bei folden Anlaffen aufammenbielten, und bie, in politischen Sturmen, Freude und Ungemach und bie Reinbichaft ber Gegenvarthei gemeinfchaftlich zu tragen pflecten. gipien ift gar nicht bie Rebe, man ift nicht einig über gewiffe Ibeen, sonbern über gemiffe Magregeln in ber Staatsverwaltung, über Abichaffung ober Beibehaltung gewiffer Digbrauche, über gewiffe Bille, gewiffe erbliche Quostions - aleichviel aus welchem Gesichtsbunfte, meiftens aus Gewohnheit.-Die Englander laffen fich nicht burd bie Partheinamen irre machen. Benn fie von Bbige fprechen, fo baben fie nicht babet einen bestimmten Begriff, wie wir a. B. wenn wir von Liberalen fprechen, wo wir und gleich Menfchen borftellen, bie über gewiffe Freiheiterechte berginnig einverstanden find - fonbern fie benten fich eine außere Berbinbung von Leuten, beren Inber, nach feiner Dentweise beurtheilt, aleichsam eine Parthei fur fich bilben murbe, und bie nur, wie icon oben erwähnt ift, burch außere Anlaffe, burch gufällige Interellen, burch Freundichafts- und Keindichaftsverhältniffe gegen bie Tories anfampfen. Dierbei burfen wir uns ebenfalls feinen Rampf gegen Ariftofraten in unferem Ginn benten, ba biefe Tories in ihren Gefühlen nicht ariftofratischer find als bie Bhige, und oft sogar nicht aristofratischer als ber Burgerftand felbft, ber bie Ariftofratte für eben fo unwanbelbar balt wie Sonne, Mond und Sterne, ber bie Borrechte bes Abels und bes Clerus nicht bloß als flaatonüglich, fondern als eine Raturnothwendigkeit anfieht, und vielleicht felbft für biefe Borrechte mit weit mehr Gifer tampfen wurde als bie Ariftofraten felbft, eben weil er fefter baran glaubt als biefe, bie gumeift ben Glauben an fich felbft verloren. In Diefer Dinficht liegt über bem Beift ber Englander noch immer bie Racht bes Mittelaltere, bie beilige Ibee von ber burgerlichen Gleichheit aller Menfchen bat fie noch nicht erleuchtet, und manchen burgerlichen Staatsmann in England, ber toriefch gefinnt ift, burfen wir beshalb bei Leibe nicht fervil nennen und ju jenen wohlbekannten fervilen hunben gablen, bie frei fein fonnten, und bennoch in ihr altes Ounbeloch gurudgefrochen find und jest bie Sonne ber Freiheit anbellen.

Um bie englische Opposition zu begreifen, sind baher die Namen Bhigs und Lories völlig nutlos, mit Recht hat Francis Burbett beim Anfange ber Situngen voriges Jahr bestimmt ausgesprochen, daß diese Namen jest alle Bebeutung verloren; und Thomas Lethbridge, den der Schöpfer der Welt und des Berstandes nicht mit allzuviel Bis ausgerüstet, hat damals bennoch einen sehr guten Bis, vielleicht den einzigen seines Lebens, über die Aeußerung Burbetts gerissen, nämlich: he has untoried the tories and unwigged the whigs.

Bebeutungspoller find bie Ramen reformers ober radical reformers, ober furzweg radicals. Gie werben gewöhnlich für gleichbebeutenb gehalten, fie gielen auf baffelbe Gebrechen bes Staates, auf biefelbe beilfame Abbulfe und untericbeiben fich nur burch mehr ober minber ftarte Karbuna. brechen ift bie befannte ichlechte Art ber Bolfereprafentation, wo fogenannte rotten boroughs, vericollene, unbewohnte Orticaften, ober beffer gefagt bie Dligarchen, benen fie geboren, bas Recht baben, Bolfereprafentanten ins Parlament zu fchiden, mabrent große bevolferte Stabte, namentlich viele neue Kabrifftabte, feinen einzigen Reprafentanten zu mablen baben; bie beilfame Abbülfe biefes Bebrechens ift bie fogenannte Varlamentereform. Run freilich, biefe betrachtet man nicht ale Zwed, fonbern ale Mittel. baf bas Bolt baburd auch eine beffere Bertretung feiner Intereffen, Abichaffung ariftofratifder Difbrauche und Sulfe in feiner Roth gewinnen murbe. Es laft fich benfen, bag bie Varlamentereform, biefe gerechte, billige Anforberung, auch unter ben gemäßigten Menichen, bie nichts weniger als Safobiner find, ihre Berfechter finbet, und wenn man folde Leute reformers nennt, betont man biefes Wort gang anders, und himmelweit ift es alsbann unterichieben von bem Borte radical, auf bas ein gang anberer Ton gelegt wirb. wenn man g. B. von hunt ober Cobbet, turg von jenen heftigen, fletschenben Revolutionaren fpricht, bie nach Parlamentereform fcreien, um ben Umfturg aller Formen, ben Sieg ber Sabfucht und völlige Bobelberrichaft berbeigufüb-Die Ruangen in ben Gefinnungen ber Rorophaen biefer Parthei find Aber, wie gesagt, bie Engländer fennen febr gut ihre Leute. baber ungählich. ber Ramen täuscht nicht bas Dublifum, und biefes unterscheibet febr genau. wo ber Rampf nur Schein und wo er Ernft ift. Dft Jahre lang hindurch ift ber Rampf im Varlamente nicht viel mehr als ein muffiges Spiel, ein Tournier, wo man fur bie Karbe fampft, bie man fich aus Grille gewählt bat : giebt es aber einmal einen ernften Rrieg, fo eilt Jeber gleich unter bie gabne feiner naturlichen Parthei. Diefes faben wir in ber Canning'ichen Beit. Die beftigften Gegner vereinigten fich, ale es Rampf ber positivften Interessen galt : Tories, Bhigs und Rabicale ichaarten fich, wie eine Phalanr, um ben fühnen, burgerlichen Minister, ber ben Uebermuth ber Dligarchen ju bampfen versuchte. Aber ich glaube bennoch, mancher hochgeborne Whig, ber ftolz hinter Canning faß, würbe gleich zu ber alten Forhunter-Sippschaft übegetreten sein, wenn plöglich die Abschaftung aller Abelstrechte zur Sprache gekommen wäre. Ich glaube (Gott verzeih mir die Sünde) Francis Burdett selbst, der in seiner Jugend zu den heftigsten Radicalen gehörte, und noch jest nicht zu den milderen Reformers gerechnet wird, würde sich bei einem solchen Anlasse sehreichen neben Sir Thomas Leihbridge gesett haben. Dieses fühlen die plebeischen Radicalen sehr gut, und deshalb hassen sie sogenannten Whigs, die für Parlamentsreform sprechen, sie hassen sie fast noch mehr wie die eigentlich hochseinbeligen Tories.

In biefem Augenblid besteht bie englische Opposition mehr aus eigentlichen Reformern als aus Whigs. Der Chef ber Opposition im Unterhause, the leader of the opposition, gehört unstreitig zu jenen lettern. Ich spreche hier von Brougbam.

Die Reben bieses muthigen Parlamentshelben lefen wir täglich in ben Zeitblättern, und seine Gesinnungen burfen wir baher als allgemein bekannt voraussepen. Beniger bekannt sind die personlichen Eigenthumlichkeiten, die sich bei biesen Reben kund geben; und boch muß man erstere kennen, um lettere vollgeltend zu begreifen. Das Bild, das ein geistreicher Engländer von Broughams Erscheinung im Parlamente entwirft, mag baher hier seine Stelle sinden:

"Auf ber erften Bant, jur linken Seite bes Sprechers, sist eine Gestalt, die so lange bei ber Studirlampe gehodt zu haben scheint, bis nicht blos die Blüthe bes Lebens, sondern die Lebenskraft selbst zu erlöschen begonnen; und boch ist es diese schens hülflose Gestalt, die alle Augen des ganzen Dauses auf sich zieht, und die, so wie sie sich in ihrer mechanischen, automatischen Beise zum Ausstehn bemüht, alle Schnellschreiber hinter und in stuchende Bewegung sept, während alle Lücken auf der Gallerie, als sei sie ein massussenstehen Bewicht der brausenstehen werben und durch die beiben Seitenthüren noch das Gewicht der brausenstehenden Menschenmenge hineindrängt. Unten im Hause scheint sich ein gleiches Interesse kund zu geben; denn so wie jene Gestalt sich langsam in einer vertikalen Krümmung, ober vielmehr in einem vertikalen Bichack steif zusammengefügter Linien, auseinander wickelt, sind die paar sonstigen Zeloten auf beiden Seiten, die sich schreiend entgegendämmen wollten, schnell wieder auf ihre Sipe zurückgesunken, als hätten sie eine verborgene Windbüchse unter der Robe des Sprechers bemerkt.

Rach diesem vorbereitenden Geräusch und mahrend ber athemlosen Stille die darauf folgte, hat sich Benry Brougham langsam und bebächtigen Schrittes bem Tifche genahert, und bleibt bort zusammengebudt fteben — bie Schultern in die bobe gezogen, ber Ropf vorwarts gebeugt, seine Oberlippe

und Rafenflügel in gitternber Bewegung, ale fürchte er ein Bort gu fprechen. Gein Aussehen, fein Wefen gleicht fast einem jener Prediger, bie auf freiem Felbe prebigen - nicht einem mobernen Manne biefer Art, ber bie mußige Sonntagemenge nach fich giebt, fonbern einem folden Prebiger aus alten Reiten, ber bie Reinheit bes Glaubens ju erhalten und in ber Wilbnig ju verbreiten fuchte, wenn fie aus ber Stabt und felbft aus ber Rirche verbannt Die Tone feiner Stimme find voll und melobifc, boch fie erbeben fich langfam, bebachtig, und wie man ju glauben versucht ift, auch fehr mubfam, fo baf man nicht weiß, ob bie geiftige Macht bes Mannes unfähig ift, ben Gegenstand zu beberrichen, ober ob feine physische Rraft unfabig ift, ibn aus-Gein erfter Sat, ober vielmehr bie erften Glieber feines Sates - benn man findet balb, bag bei ibm jeber Gat in Form und Gehalt weiter reicht, als bie gange Rebe mancher anberen Leute - fommen febr falt unb unficher hervor, und überhaupt fo entfernt von ber eigentlichen Streitfrage, baf man nicht begreifen fann, wie er fie barauf hinbiegen wirb. Jeber biefer Gage, freilich, ift tief, flar, an und für fich felbft befriedigend, fichtbar mit funftlicher Babl aus ben gewählteften Materialien bebugirt, und mogen fie tommen aus welchem fache bes Wiffens es immerbin fein mag, fo enthalten fie boch beffen reinfte Effeng. Dan fühlt, bag fie alle nach einer bestimmten Richtung bingebogen merben, und gmar hingebogen mit einer ftarten Rraft; aber biefe Rraft ift noch immer unfichtbar wie ber Binb, und wie von biefem, weiß man nicht wober fie fommt und wohin fie geht.

Wenn aber eine hinreichende Anzahl von biefen Anfangefägen vorausgesichist ift, wenn jeder Duifsfap, den menschliche Wissenschaft zur Beststellung einer Schluffolge bieten tann, in Dienst genommen worden, wenn jeder Einspruch durch einen einzigen Stoß erfolgreich vorgeschoben ift, wenn das ganze Deer politischer und moralischer Wahrheiten in Schlachtordnung steht — bann bewegt es sich vorwärts zur Entscheidung, fest zusammengeschlossen wie eine macedonische Phalanx, und unwiderstehlich wie Dochländer, die mit gefälltem Basonette einbringen.

Ift ein Dauptsatz gewonnen mit bieser scheinbaren Schwäche und Unsicherheit, wohinter sich aber eine wirkliche Araft und Festigkeit verborgen hielt, bann
erhebt sich ber Rebner, sowohl körperlich als geistig, und mit kühnerem und
kürzerem Angriss ersicht er einen zweiten Dauptsat. Rach bem zweiten erkämpft er einen britten, nach bem britten einen vierten, und so weiter, bis alle Principien und bie ganze Philosophie ber Streitfrage gleichsam erobert sind, bis jeber im Dause, ber Ohren zum hören und ein berz zum Fühlen hat, von ben Wahrheiten, die er eben vernommen, so unwiderstehlich, wie von seiner eigenen Eristenz, überzeugt ift, so baß Brougham, wollte er hier stehen bleiben, schon unbedingt als ber größte Logiser ber St. Stephanstapelle gelten fonnte. Die geiftigen Bulfsquellen bes Mannes fint wirflich bewunderungswürdig, und er erinnert faft an bas altnorbifde Dabreben, wo einer immer bie erften Deifter in febem Fache bes Biffens getöbtet bat und baburch ber Alleinerbe ihrer fammtlichen Geiftesfähigfeiten geworben ift. genstand mag fein wie er will, erhaben ober gemeinblägig, abstrufe ober praftifch, fo fennt ibn bennoch Beinrich Brougbam, und er tennt ibn gang aus Unbere mogen mit ibm wetteifern, ja einer ober ber anbere mag ibn fogar übertreffen in ber Renntnig angerer Schonheiten ber alten Literatur, aber niemand ift tiefer als er burchbrungen von ber berrlichen und glübenben Bhilosophie, bie gewiß als ein foftbarfter Ebelftein bervorglängt aus fenen Schmudfaftden, bie uns bas Alterthum binterlaffen bat. Brougbam gebraucht nicht bie flare, feblerfreie und babei etwas bofmäßige Sprache bes Cicero : eben fo wenig find feine Reben in ber Korm benen bes Demoftbenes abnlich, obaleich fie etwas von beffen Farbe an fich tragen; aber ihm fehlen weber bie ftrenglogischen Schluffe bes romifden Rebnere noch bie ichredlichen Bornworte bes Griechen. Dazu fommt noch, bag feiner beffer, ale er es verftebt, bas Wiffen bes Tages in feinen Parlamentereben zu benuten, fo bag biefe zuweilen, abgefeben von ihrer politifchen Tenbeng und Bebeutung, icon ale bloke Borlefungen über Bhilofopbie, Literatur und Runfte, unfere Bewunderung verbienen würben.

Es ift inbeffen ganglich unmöglich, ben Character bes Mannes ju analy-Iren, mabrent man ibn fprechen bort. Wenn er, wie ichon oben erwähnt vorben, bas Gebäude feiner Rebe auf einen guten philosophischen Boben und in ber Tiefe ber Bernunft gegründet hat; wenn er nochmals zu dieser Arbeit zurudgefehrt, Gentblei und Richtmag anlegt, um zu untersuchen, ob alles in Orbnung ift, und mit einer Riesenhand zu prüfen scheint, ob alles auch ficher jusammenhält; wenn er bie Bebanten aller Buborer mit Argumenten feftgebunben, wie mit Geilen, bie feiner ju gerreißen im Stanbe ift - bann springt er gewaltig auf bas Gebaube, bas er fich gezimmert hat, es erhebt fich feine Gestalt und fein Ion, er beschwört bie Leibenschaften aus ihren gebeimften Winkeln, und übermältigt und erschüttert bie maulaufsperrenben Darla-Bene Stimme, bie erft fo mentegenoffen und bas gange brohnenbe Saus. leise und ansprucholos mar, gleicht jest bem betäubenben Brausen und ben unenblichen Bogen bes Meeres; jene Gestalt, bie vorher unter ihrem eigenen Bewichte ju finten fchien, fieht jest aus, als hatte fie Rerven von Stahl, Sehnen von Rupfer, ja ale fei fie unsterblich und unveranderlich wie bie Wahrheiten, die fie eben ausgesprochen; jenes Gesicht, welches vorber blag und falt mar wie ein Stein, ift jest belebt und leuchtenb, als mare ber innere Beift noch machtiger, als bie gesprochenen Borte; und jene Augen, bie uns anfanglich mit ihren blauen und ftillen Rreifen fo bemuthig ansaben, als wollten sie unsere Rachsicht und Berzeihung erbitten, aus benfelben Augen schießt jest ein meteorisches Jeuer, das alle Berzen zur Bewunderung entzündet. So schließt der zweite, der leidenschaftliche oder deklamatorische Theil der Rede.

Benn er bas erreicht bat, was man für ben Gipfel ber Berebfamkeit balten möchte, wenn er gleichsam umberblictt, um bie Bewunderung, die er bervorgebracht, mit Dobnlächeln zu betrachten, bann fintt feine Gestalt wieber gusammen und auch feine Stimme fällt berab bis jum sonberbarften Alüftern. bas female aus ber Bruft eines Menichen bervorgetommen. Diefes feltfame Derabstimmen, ober vielmehr Sallenlaffen bes Ausbrucks, ber Gebehrbe unb ber Stimme, welches Brougbam in einer Bollfommenbeit belitt, wie es bei gar feinem anbern Rebner gefunben wirb, bringt eine munberbare Birtung bervor; und jene tiefen, feierlichen, fast hingemurmelten Worte, bie jeboch bis auf ben Anbauch jeber einzelnen Gulbe vollfommen vernehmbar finb. tragen in fich eine Baubergewalt, ber man nicht wiberfteben tann, felbft wenn man fie jum erftenmale bort und ihre eigentliche Bebeutung und Wirfung noch nicht fennen gelernt bat. Dan glaube nur nicht etwa, ber Rebner ober bie Rebe fei erschöpft. Diefe gemilberten Blide, Diefe gebampften Tone bebeuten nichts weniger als ben Anfang einer Deroragio, womit ber Rebner, als ob er fühle, baff er etwas zu weit gegangen, feine Gegner wieber befanftigen will. Im Gegentheil, biefes Busammentrummen bes Leibes ift fein Beiden von Schwäche, und biefes Kallenlaffen ber Stimme ift fein Borfpiel bon Furcht und Unterwürfigfeit : es ift bas lofe, bangenbe Borbeugen bes Leibes, bei einem Ringer, ber bie Gelegenheit erfpaht, wo er feinen Begner befto gewaltsamer umfolingen fann, es ift bas Burudfpringen bes Tigers, ber gleich barauf mit befto fichereren Rrallen auf feine Beute losfturgt, es ift bas Beichen, baf Deinrich Brougbam feine gange Ruftung anlegt und feine machtigfte Baffe ergreift. In feinen Argumenten war er flar und überzeugenb; in feiner Befchwörung ber Leibenfchaften war er gwar etwas bochmüthig, boch auch machtig und flegreich; jest aber legt er ben letten ungeheuerften Pfeil auf feinen Bogen - er wird fürchterlich in feinen Inveftiven. Webe bem Manne, bem jenes Auge, bas vorber fo rubig und blau mar, jest enigegenflammt aus bem gebeimnifvollen Dunkel biefer ausammengezogenen Braunen! Bebe bem Bicht, bem biefe balbgeflüsterten Worte ein Borgeichen find von dem Unbeil, das über ihn beranschwebt!

Wer als ein Frember vielleicht heute zum erstenmal die Gallerie des Parlamentes besucht, weiß nicht, was jest kommen wird. Er sieht bloß einen Mann, der ihn mit seinen Argumenten überzeugt, mit seiner Leidenschaft erwärmt hat, und jest mit jenem sonderbaren Flüstern einen sehr lahmen, schwächlichen Schluß anzubringen scheint. D Frembling! wärest du bekannt mit den Erscheinungen bieses Dauses und auf einem Site, wo du alle Var-

lamenteglieber überfehen konnteft, fo wurdeft bu balb merten. baft biefe in Betreff eines folden lahmen, fdmächlichen Ochluffes burchaus nicht beiner Meinung find. Du murbeft manden bemerten, ben Dartheifucht ober Unmakung in biefes frurmifche Meer, obne geborigen Ballaft und bas nothige Steuerruber, bineingetrieben bat, und ber nun fo furchtfam und angftlich umberblicht, wie ein Schiffer auf bem dinefischen Meere, wenn er an einer Seite bes Porizontes jene bunfle Rube entbedt, bie ein ficheres Borgeichen ift, bag von ber anbern Seite, ebe eine Minute vergeht, ber Tophon beranweht mit feinem verberblichen Sauche; - bu wurdeft irgend einen flugen Mann bemerten, ber fast greinen mochte und an Leib und Seele ichauert wie ein fleines Bogelchen, bas in bie Baubernabe einer Rlapperschlange gerathen ift, feine Gefahr entfestich fühlt, und fich boch nicht belfen tann und mit fammerlich narrischer Diene bem Untergange fich barbietet ; - bu murbeft einen langen Antagonisten bemerten, ber fich mit schlotternben Beinen an ber Bant festflammert, bamit ber berangiebenbe Sturm ibn nicht fortfegt; ober bu bemertft fogar einen ftattlichen wohlbeleibten Reprafentanten irgenb einer fetten Grafichaft, ber beibe Faufte in bas Riffen feiner Bant bineingrabt, völlig entichloffen, im Rall ein Dann von feiner Bichtigfeit aus bem Daufe gefchleubert wurde, bennoch feinen Gig ju bewahren und unter fich von bannen gu führen.

Und nun fommt es: — bie Worte, welche so tiefgeflüstert und gemurmelt wurden, schwellen an, so laut, daß sie selbst ben Jubelruf ber eignen Parthei übertönen, und nachdem irgend ein unglückseliger Gegner bis auf die Anochen geschunden, und seine verstümmelten Glieber durch alle Redefiguren durchgestampst worden, dann ist der Leib des Redners wie niedergebrochen und zerschlagen von der Araft seines eignen Geistes, er finkt auf seinen Sis zurüd und der Beisallarm der Bersamlung kann jest unaufhaltsam hervorbrechen."

Ich habe es nie so glücklich getroffen, daß ich Brougham mahrend einer solchen Rebe im Parlamente ruhig betrachten konnte. Rur stückweis ober Unwichtiges hörte ich ihn sprechen, und nur selten kam er mir dadei selbst zu Gessicht. Immer aber—das merkte ich gleich—sobald er das Bort nahm, erfolgte eine tiefe fast ängstliche Stille. Das Bild, das oben von ihm entworfen worden, ist gewiß nicht übertrieben. Seine Gestalt von gewöhnlicher Mannes-lange, ist sehr dunn, ebenfalls sein Kopf, der mit kurzen, schwarzen haaren, die sich der Schläfe glatt anlegen, spärlich bebedt ist. Das blasse, längliche Gesicht erscheint dadurch noch dünner, die Muskeln besselben sind in krampfhafter, unheimlicher Bewegung, und wer sie beobachtet, sieht des Redners Gebanken, ehe sie gesprochen sind. Dieses schabet seinen wisigen Einfällen; benn für Wise und Gelbborger ist es heilsam, wenn sie uns unangemelbet überraschen. Obgleich sein schwarzer Anzug, die auf den Schnitt des Fracks,

ganz gentlemännisch ift, so trägt solcher boch bazu bei, ihm ein geiftliches Ansehen zu geben. Bielleicht bekommt er bieses noch mehr burch seine oft getrümmte Rückenbewegung und die lauernde, ironische Geschmeidigkeit des ganzen Leibes. Einer meiner Freunde hat mich zuerst auf dieses "Rlerikalische" in Broughams Wesen aufmerksam gemacht, und durch die obige Schilberung wird diese feine Bemerkung bestätigt. Mir ist zuerst das "Abvokatische" im Wesen Broughams aufgefallen, besonders durch die Art, wie er beständig mit dem vorgestreckten Zeigesinger demonstrirt, und mit vorgebeugtem Daupte selbstgefällig dazu nickt.

Am bewunderungswürdigften ift bie raftlofe Thatigfeit biefes Mannes. Jene Parlamentereben halt er, nachbem er vielleicht icon acht Stunden lang feine täglichen Berufsgeschäfte, nemlich bas Abvogiren in ben Gerichtefalen getrieben, und vielleicht bie balbe Racht an Auffagen für bas Ebinburgh Review ober an feinen Berbefferungen bes Bolfsunterrichts und ber Criminalgesetze gearbeitet hat. Erftere Arbeiten, ber Bolfdunterricht, werben gewiß einft icone Früchte bervorbringen. Lettere, Die Criminalgesetgebung, womit Brougham und Deel fich jest am meiften beschäftigen, find vielleicht bie nuslichften, wenigstens bie bringenbften; benn Englands Befege find noch graufamer ale feine Dligarden. Der Progeg ber Ronigin begründete querft Broughams Celebritat. Er fampfte wie ein Ritter fur biefe bobe Dame, und wie fich von felbft verftebt, wird Georg IV. niemals bie Dienfte vergeffen, bie er feiner lieben Frau geleistet hat. Deshalb, als vorigen April bie Opposition flegte, fam Brougham bennoch nicht ins Ministerium, obgleich ihm, als leader of the opposition, in biefem Falle, nach altem Brauch, ein folder Eintritt gebübrte.

# 9. Die Emanzipazion.

Benn man mit bem bummften Engländer über Politik spricht, so wird er boch immer etwas Bernünftiges zu sagen wissen. Sobald man aber das Gespräch auf Religion lenkt, wird der gescheibteste Engländer nichts als Dummheiten zu Tage fördern. Daher entsteht wohl jene Berwirrung der Begriffe, jene Mischung von Beisheit und Unsinn, sobald im Parlamente die Emanzipazion der Raiholiken zur Sprache kommt, eine Streitfrage, worin Politik und Religion collidiren. Selten in ihren parlamentarischen Berhandlungen ist es den Engländern möglich, ein Prinzip auszusprechen, sie discutiren nur den Rugen oder Schaben der Dinge, und bringen Facta, die Einen pro, die Anderen contra, zum Borschein.

Mit Factis aber tann man zwar streiten, boch nicht siegen, ba giebt es nichts als ein materielles hin- und herschlagen, und bas Schauspiel eines solchen Streites gemahnt uns an wohlbekannte pro patria-Rämpse beutscher Stubenten, beren Resultat barauf hinausläuft, baß so und so viel Gänge gemacht worben, so und so viel Quarten und Terzen gefallen sind, und nichts bamit bewiesen worben.

Im Jahr 1827, wie fich von felbst versteht, haben wieber Emanzipazionisten gegen die Oranienmanner in Bestminfter gefochten, und wie sich von selbst versteht, es ist nichts dabei berausgesommen. Die besten Schläger ber Emanzipazionisten waren Burbett, Pluntet, Brougham und Canning. Ihre Gegner, Derrn Peel ausgenommen, waren wieber die bekannten, ober besser gesagt, die anbekannten Juchsjäger.

Bon jeber ftimmten bie geiftreichsten Staatsmänner Englands für bie bür gerliche Gleichftellung ber Ratholifen, fowohl aus Grunden bes innigften Rechtsgefühls als auch ber politischen Rlugheit. Ditt felbft, ber Erfinder bes ftabilen Spftems, bielt bie Parthei ber Ratholifen. Gleichfalls Burte, ber große Renegat ber Freiheit, tonnte nicht foweit bie Stimme feines Dergens unterbruden, bag er gegen Irland gewirft batte. Auch Canning, fogar bamale, ale er noch ein torpicher Rnecht war, fonnte nicht ungerührt bas Elenb Irlands betrachten, und wie theuer ihm beffen Sache mar, hatte er ju einer Beit, als man ihn ber Lauigfeit bezüchtigte, gar rührend naiv ausgefprochen. Wahrlich, ein großer Mensch kann, um große Zwecke zu erreichen, oft gegen feine Ueberzeugung handeln und zweibeutig oft von einer Parthei zur anbern übergeben; — man muß alebann billig bebenten, bag berfenige, ber fich auf einer gemiffen bobe behaupten will, ebenfo ben Umftanben nachgeben muß wie der Sahn auf bem Rirchthurm, ben, obgleich er von Gifen ift, jeber Sturmwind gerbrechen und herabschleubern wurde, wenn er tropig unbeweglich bliebe und nicht bie eble Runft verftanbe fich nach jebem Winbe zu breben. Aber nie wird ein großer Menfch fo weit bie Gefühle feiner Seele verläugnen fonnen, bag er bas Unglud feiner Lanbeleute mit inbifferenter Rube anfeben und fogar vermehren fonnte. Wie wir unfere Mutter lieben, fo lieben wir auch ben Boben worauf wir geboren find, fo lieben wir bie Blumen, ben Duft, die Sprache und die Menfchen, bie aus biefem Boben bervorgeblüht find, feine Religion ift fo folecht und feine Politif ift fo gut, bag fie im Dergen ihrer Befenner folche Liebe erftiden konnte; obgleich fie Protestanten und Tories waren, fonnten Burfe und Canning boch nimmermehr Parthei nehmen gegen bas arme, grune Erin: Irlander, bie fcredliches Elend und namenlofen Jammer über ihr Baterland verbreiten, find Menfchen - wie ber felige Caftlereagh.

Daß bie große Daffe bes englischen Boltes gegen bie Ratholiten gestimmt

ift, und täglich bas Parlament bestürmt, ihnen nicht mehr Rechte einzuraumen, ift gang in ber Orbnung. Es liegt in ber menschlichen Ratur eine folche Unterbrüdungssucht, und wenn wir auch, was jest beständig geschiebt, über burgerliche Ungleichbeit flagen, fo find alsbann unfere Augen nach oben gerichtet, wir feben nur biefenigen, bie über und fteben, und beren Borrechte uns beleibigen ; abwarts feben wir nie bei folden Rlagen, es fommt une nie in ben Ginn, biejenigen, welche burch Bewohnheitsunrecht noch unter uns gestellt find, ju und beraufzugieben, ja und verbriefit es foggr, wenn biefe ebenfalls in die bobe ftreben, und wir fchlagen ihnen auf bie Roufe. Rreole verlangt bie Rechte bes Europäers, fpreigt fich aber gegen ben Mulatten, und fprüht Born, wenn biefer fich ibm aleichstellen will. Eben fo banbelt ber Mulatte gegen ben Mestigen und biefer wieber gegen ben Reger. Der Frantfurter Spiegburger argert fich über Borrechte bes Abele; aber er argert fich noch mehr, wenn man ibm jumutbet, feine Juben ju emangiviren. babe einen Freund in Polen, ber fur Freiheit und Gleichheit ichwarmt, aber bis auf biefe Stunde feine Bauern noch nicht aus ihrer Leibeigenschaft entlaffen bat.

Bas ben englischen Clerus betrifft, fo bebarf es feiner Erörterung, weshalb von biefer Seite bie Ratholifen verfolgt werben. Berfolgung ber Anberdbenkenben ift überall bas Monovol ber Geiftlichkeit, und auch bie analicanische Rirche behauptet ftreng ihre Rechte. Freilich, bie Bebnten find ihr bie Dauptfache, fie wurde burch bie Emangipagion ber Ratholifen einen großen Theil ibred Einkommens verlieren, und Aufopferung eigener Intereffen ift ein Talent, bas ben Drieftern ber Liebe eben fo febr abgebt, wie ben funbigen Dazu tommt noch, bag jene glorreiche Revoluzion, welcher England bie meiften feiner jegigen Freiheiten verbankt, aus religiöfem, protestantischem Eifer bervorgegangen: ein Umftanb, ber ben Englanbern gleichsam noch besondere Oflichten ber Dankbarkeit gegen die berricbende protestantische Rirche auferlegt, und fie biefe ale bas Dauptbollmert ihrer Freiheit betrachten lagt. Manche angftliche Seelen unter ihnen mogen wirklich ben Ratholizismus und beffen Wiebereinführung fürchten, und an bie Scheiterbaufen von Smithfielb benfen - und ein gebranntes Rind icheut bas Feuer. Auch giebt es angitliche Parlamentemitglieber, bie ein neues Pulvercomplot befürchten - bicjenigen fürchten bas Pulver am meiften, bie es nicht erfunden haben - und ba wird es ihnen oft, als fühlten fie, wie die grünen Banke, worauf fie in ber St. Stephanstapelle figen, allmählich marm und warmer werben, und wenn irgend ein Redner, wie oft geschieht, ben Ramen Buy Fawtes erwähnt, rufen fie angftlich : hear-him! hear-him! Bas endlich ben Rector von Göttingen betrifft, ber in London eine Anftellung als Ronig von England bat, fo fennt jeber feine Mäßigfeitspolitif: er erflart fich für feine von beiben Dartbeien, er Beine. L.

flett gern, daß sie sich bei ihren Rampfen wechselseitig schwächen, er lädett nach hertsmmlicher Weise, wenn sie friedlich bei ihm touren, er weiß Alles und thut Richts, und verläßt sich im schlimmsten Jalle auf seinen Oberschnurren Bellington.

Man verzeibe mir, daß ich in flipprigem Tone eine Streftfrage bebanble. bon beren löfung bas Bohl Englands und baber vielleicht mittelbar bas Bohl ber Belt abbangt. Aber eben, fe wichtiger ein Gegenstand ift, besto luftiger muß man ibn behanbeln ; bas blutige Gemetel ber Golachten, bas schaurige Sichelwegen bes Tobes wäre nicht zu ertragen, erklänge nicht babei bie betäubenbe türtifche Dufit mit ihren freudigen Daufen und Trombeten. Das wiffen bie Englander, und baber bietet ihr Varlament auch ein beiteres Schaufpiel bes unbefangenften Wiges und ber witigften Unbefangenheit; bei ben ernfthafteften Debatten, wo bas Leben von Taufenben und bas Deft ganger ganber auf bem Sviel ftebt, tommt boch feiner von ihnen auf ben Einfall ein beutich fteifes Lanbftanbegeficht ju ichneiben, ober frangofifc bathetifch zu bedamiren, und wie ihr Leib, fo gebahrbet fich alsbann auch ihr Beift gang gwanglos, Scherg, Selbftverfiflage, Sarfasmen, Gemuth und Beisheit, Malice und Gute, Logit und Berfe fprubeln bervor im blubenbften Farbenfpiel, fo bag bie Annalen bes Parlaments und noch nach Jahren bie glorreichfte Unterhaltung gewähren. Bie febr contraftiren bagegen bie oben. ausgeftopften, lofcbaviernen Reben unferer fubbentiden Rammern, beren Langweiligkeit auch ber gebulbigfte Beitungelefer nicht zu überwinden vermag, ja beven Duft icon einen lebenbigen Lefer verschenchen tann, fo bag wir glauben muffen, jene Langweiligfeit fei geheime Abficht, um bas große Dublifum von der Lecture sener Berhandlungen abzuschrecken, und fie baburch trok ihrer Deffentlichkeit, bennoch im Brunbe gang gebeim gu balten.

Ift also die Art wie die Engländer im Parlamente die katholische Streitfrage abhandeln, wenig geeignet, ein Resultat hervorzubringen, so ist doch die Leetüre dieser Debatten um so interessanten, weil Facia mehr ergößen als Abstractionen, und gar besonders amusant ist es, wenn sabelgleich irgend eine Parallelgeschichte erzählt wird, die den gegenwärtigen, destimmten Fall wistig persklirt, und badurch vielleicht am glücklichsten illustrirt. Schon bei den Debatten über die Thronrede, am 3. Februar 1825, vernahmen wir im Oberhause eine sener Parallelgeschichten, wie ich sie oben bezeichnet, und die ich wörtlich hierhersepe: (vid. Parliamentary history and review during the sossion of 1825—1826. Pag. 31.)

"Lord Ring bemerkte, daß wenn anch England blübend und gludlich genannt werden könne, so befänden sich boch sechs Millionen Ratholiken in einem ganz anderen Zustande, senseits bes irländischen Kanals, und die bortige follechte Regierung fei eine Schande für unser Zeitalter und für alle Briten. Die gange Welt, fagte er, ift jest gu vernünftig, um Regierungen gu entioulbigen, welche ihre Unterthanen wegen Religionebifferengen bebruden ober irgend eines Rechtes berauben. Irland und bie Türfei fonnte man als bie einzigen ganber Europa's bezeichnen, wo gange Menfchenflaffen ibres Glaubens wegen unterbrudt und gefrantt werben. Der Groffultan bat fich bemubt, bie Griechen au befehren, in berfelben Beife wie bas enalifche Gouvernement bie Befehrung ber irlanbifden Ratholifen betrieben, aber obne Erfolg. Wenn bie ungludlichen Griechen über ihrt Leiben flagten, und bemathigft baten, ein Bischen beffer als mabomebanische bunbe bebanbelt zu werben, lieft ber Gultan feinen Grofwegier bolen, um Rath gu fchaffen. Diefer Grofinegier war früherbin ein Freund und fpaterbin bin Feinb ber Gultanin gewesen. Er batte baburch in ber Gunft feines herrn giemlich gelitten, und in feinem eigenen Divan, von feinen eigenen Beamten und Dienern, manchen Miberfpruch ertragen miffen (Belächter). Er war ein Feind ber Griechen. Einfluß nach bie zweite Verfon im Divan, war ber Reis Effenbi, welcher ben gerechten Forberungen jenes ungludlichen Bolfes freundlich geneigt mar. Diefer Beamte, wie man wußte, war Dinifter ber außern Angelegenheiten, und feine Politit verbiente und erhielt allgemeinen Beifall. biefem Relbe außerorbentliche Liberalität und Talente, er that viel Gutes, verschaffte ber Regierung bes Gultans viel Popularität, und wurde noch mehr ausgerichtet baben, batten ibn nicht feine minber erleuchteten Collegen in allen feinen Mahregeln gebemmt. Er war in ber That ber einzige Mann von wahrem Benie im gangen Divan (Belächter), und man achtete ibn als eine Bierbe türfischer Staateleute, ba er auch mit poetischen Salenten beaubt mar. Der Riava-Ber ober Minifter bes Innern und ber Ravitan Vafcha maren wieberum Gegner ber Griechen; aber ber Chorführer ber gangen Opposition gegen bie Rechtsansprüche biefes Bolle mar ber Dbermufti, ober bas Daupt bes mabomebanischen Glaubens (Gelächter). Diefer Beamte war ein geinb ieber Beränberung. Er hatte fich regelmäßig wiberfest bei allen Berbefferungen im Banbel, bei allen Berbefferungen in ber Juftig, bei jeber Berbefferung in ber ausländischen Politif (Belächter). Er zeigte und erflärte fich jebesmal als ber gröfite Berfechter ber beftebenben Diffbrauche. Er war ber vollenbetfte Intriguant im gangen Divan (Belächter). In fruberer Beit batte er fich für bie Gultanin erklärt, aber er wandte fich gegen fie, fobalb er befürchtete, baf er baburch feine Stelle im Divan verlieren fonne, er nahm fogar bie Parthei ihrer Feinde. Einft wurde ber Borfdlag gemacht, einige Grieden in bas Corps ber regulairen Truppen ober Janitscharen aufzunehmen; aber ber Dbermufti erhob bagegen ein fo beillofes Betergefchrei - abnlich unferem No popary-Gefchrei - bag biejenigen, welche jene Dagregel genebmigt, aus bem Divan icheiben mußten. Er gewann felbft bie Dberhanb, und fobald bies gefchab, erflarte er fich für eben biefelbe Sache, mogegen er vorbin am meiften geeifert batte (Belächter). Er forate für bes Gultans Gewiffen und fur fein eigenes; boch will man bemerkt haben, bag fein Bewiffen niemals mit feinen Intereffen in Opposition mar (Belächter). er aufe Genauefte bie türkische Conftitution ftubiert, batte er ausgefunben. bağ fie wesentlich mahomebanisch sei (Gelächter), und folglich allen Borrechten ber Briechen feinbselig fein muffe. Er batte beshalb befchloffen, ber Sache ber Intolerang fest ergeben zu bleiben, und war balb umringt von Mollabs. Imans und Derwischen, welche ibn in feinen ebeln Borfagen beftarften. Um bas Bilb biefer Spaltung im Divan zu vollenben, sei noch erwähnt, baf beffen Mitalieber übereintamen, fie wollten bei gewiffen Streitfragen einig, und bei anderen wieber entgegengesetter Meinung fein, ohne ibre Bereinbarung gu Rachbem man nun bie Uebel, bie burch folch einen Divan entftanben, gefeben bat, nachbem man gefeben, wie bas Reich ber Muselmänner gerriffen worben, burch eben ihre Intolerang gegen bie Griechen und ihre Uneinigfeit unter fich felbft: fo follte man boch ben himmel bitten bas Baterlanb vor einer folden Cabinetsspaltung zu bewahren."

Es bebarf feines sonberlichen Scharffinns, um bie Personen gu errathen, bie bier in turfifche Namen vermummt find; noch weniger ift es von Nöthen. bie Moral ber Geschichte in trodnen Worten berausenen. Die Ranonen von Navarino baben fie laut genug ausgesprochen, und wenn einst die bobe Pforte ausammenbricht - und brechen wird fie trop Beras bevollmächtigten Lafgien. bie fich bem Unwillen ber Bolfer entgegenftammen - bann mag John Bull in feinem Bergen bebenten: mit veranbertem Ramen fpricht von bir bie fa-Etwas ber Art mag England icon jest ahnen, indem feine beften Dublizisten sich gegen ben Interventionefrieg erklären und gang naip barauf binbeuten, bag bie Bolfer Europa's mit gleichem Rechte fich ber irlanbifden Ratholiten annehmen, und ber englischen Regierung eine beffere Behandlung berfelben abzwingen konnten. Sie glauben hiermit bas Interventionsrecht wiberlegt zu haben, und haben es nur noch beutlicher illustrirt. Freilich batten Europa's Bölfer bas heiligste Recht, sich für bie Leiben Irlanbs, mit gewaffneter Band zu verwenden, und biefes Recht wurde auch ausgeubt werben, wenn nicht bas Unrecht ftarfer mare. Richt mehr bie gefronten Bauptlinge, fonbern bie Bolter felbft find bie Belben ber neuern Beit, auch biefe Belben haben eine beilige Alliang gefchloffen, fie halten gusammen, wo es gilt für bas gemeinsame Recht, für bas Bölkerrecht ber religiösen und politischen Freiheit, fie find verbunden burch bie Ibee, fie haben fie beschworen und bafür geblintet, fa fie find felbft gur Ibee geworben - und beebalb gudt es gleich schmerzhaft durch alle Bölferherzen, wenn irgenbwo, sei es auch in bem äußersten Winkel ber Erbe, bie Ibee beleibigt wirb.

### 10.

### Wellington.

Der Mann hat bas Unglud überall Glud ju haben, wo bie größten Manner ber Belt Unglud batten, und bas emport und und macht ibn verbaft. Wir seben in ihm nur ben Sieg ber Dummheit über bas Genie - Arthur Wellington triumphirt, wo Rapoleon Bonaparte untergeht! Rie ward ein Mann tronischer von Kortuna begunftigt, und es ift als ob fie feine obe Bingiafeit gur Schau geben wollte, inbem fie ibn auf bas Schilb bes Sieges em-Fortuna ift ein Beib, und nach Beiberart grout fie vielleicht porbebt. beimlich bem Manne, ber ihren ebemaligen Liebling fürzte, obgleich beffen Sturg ibr eigner Wille mar. Bent, bei ber Emangipagion ber Ratholiten. läßt fie ihn wieber fiegen, und zwar in einem Rampfe, worin Georg Canning ju Grunde ging. Man würbe ibn vielleicht geliebt baben, wenn ber elenbe Londonberry fein Borganger im Minifterium gewesen mare; fest aber war er ber Rachfolger bes eblen Canning, bes vielbeweinten, angebeteten, großen Canning - und er fiegt, wo Canning ju Grunde ging. Dhne foldes Unglud bes Blude wurde Bellington vielleicht für einen großen Rann baffiren, man wurde ihn nicht haffen, nicht genau meffen, wenigstens nicht mit bem beroischen Maafstabe, womit man einen Napoleon und einen Canning mifit, und man wurde nicht entbedt baben, wie flein er ift als Menich.

Er ist ein kleiner Mensch, und noch weniger als klein. Die Franzosen haben von Polignac nichts Aergeres sagen können, als: er sei ein Wellington ohne Ruhm. In ber That, was bleibt übrig, wenn man einem Wellington bie Kelbmarschalluniform bes Ruhmes auszieht?

Ich habe hier die beste Apologie bes Lord Wellington—im englischen Sinne bes Wortes—geliesert. Man wird sich aber wundern, wenn ich ehrlich gestehe, daß ich diesen Belben einst sogar mit vollen Segeln gelobt habe. Es ist eine gute Geschichte, und ich will sie hier ergablen:

Mein Barbier in London war ein Radikaler, genannt Mister White, ein armer fleiner Mann in einem abgeschabten, schwarzen Aleibe, bas einen weißen Wieberschein gab; er war so bunn, bag bie Fagabe seines Gesichtes nur ein Profil zu sein schien, und die Seufzer in seiner Brust sichtbar waren, noch ehe sie aufstiegen. Er seufzte nämlich immer über das Unglück von Alt-England und über die Unmöglichkeit, jemals die Nazionalschuld zu bezahlen.

"Ach!"—hörte ich ihn gewöhnlich seufzen—", was brauchte sich bas englische Bolf barum zu befümmern, wer in Frankreich regierte und was die Franzosen in ihrem Lande treiben? Aber ber hohe Abel und die hohe Kirche fürchteten die Freiheitsgrundsäse der französischen Revoluzion, und um diese Grundsäse

zu unterbrücken, mußte John Bull fein Blut und fein Gelb hergeben, und noch obendrein Schulben machen. Der Zweck des Krieges ist jest erreicht, die Revoluzion ist unterbrückt, den französischen Freiheitsablern sind die Flügel beschnitten, der hohe Abel und die hohe Kirche können jest ganz sicher sein, daß keiner berselben über den Kanal fliegt, und der hohe Abel und die hohe Kirche sollten jest wenigstens die Schulben bezahlen, die für ihr eignes Interesse, und nicht für das arme Bolf gemacht worden sind. Ach! das arme Bolt—"

Immer wenn er an "bas arme Bolt" fam, seufzte Mister White noch tiefer, und ber Refrain war bann, bag bas Brob und ber Porter so theuer sei, und bag bas arme Bolt verhungern musse, um bide Lorbs, Jagdhunde und Pfassen zu füttern, und baß es nur Eine hülfe gabe. Bei biesen Worten pflegte er auch bas Messer zu schleifen, und während er es über bas Schleifleber hin und herzog, murmelte er ingrimmig langsam: "Lorbs, hunde, Pfassen!"

Gegen ben Duko of Wellington tochte aber sein rabikaler Jorn immer am heftigsten, er spuckte Gift und Galle, sobald er auf diesen zu sprechen kam, und wenn er mich unterbessen einseiste, so geschah es mit schäumender Wuth. Einst wurde ich ordentlich bange, als er mich just nahe beim Halse barbirte, während er so heftig gegen Wellington loszog, und beständig bazwischen murmelte: "hätte ich ihn nur so unterm Messer, ich würde ihm die Mühe ersparen sich selbst die Kehle abzuschneiben, wie sein Amtsbruter und Landsmann Londonberry, der sich die Kehle abgeschnitten zu Nordkray in der Grafschaft Kent — Gott verdamm ihn."

Ich fühlte schon, wie die Sand des Mannes gitterte, und aus Furcht, daß er in der Leidenschaft sich plöglich eindilden könnte, ich sei der Duke of Wellington, suchte ich seine Beftigkeit heradzustimmen, und ihn unter der Sand zu befänftigen. Ich nahm seinen Razionalstolz in Anspruch, ich stellte ihm vor, daß Bellington den Ruhm der Engländer befördert, daß er immer nur eine unschuldige Maschine in dritten Sänden gewesen sei, daß er gern Beefsteats esse, und daß er endlich—Gott weiß! was ich noch mehr von Bellington rühmte, als mir das Messer an der Kehle ftand.

Was mich am meiften ärgert, ift ber Gebanke, bag Arthur Wellington eben so unsterblich wird wie Rapoleon Bonaparte. Ift boch, in ähnlicher Weise, ber Rame Pontius Pilatus eben so unvergestlich geblieben, wie ber Rame Christi. Wellington und Rapoleon! Es ift ein wunderbares Phänomen, daß ber menschliche Geist sich beibe zu gleicher Zeit benken kann. Es giebt keine größeren Contraste als diese beiden, schon in ihrer äußern Erscheinung. Wellington, das bumme Gespenst, mit einer aschgrauen Seele in einem fteis-

leinenen Abrper, ein hölzernes Lächeln in bem frierenden Gesichte — baneben bente man sich bas Bild Rapoleons, jeber Zoll ein Gott!

Rie schwindet dieses Bilb aus meinem Gebächtniffe. Ich sehe ihn immer noch hoch zu Roß, mit ben ewigen Augen in bem marmornen Imperatorgesichte, schickfalruhig hinabblicken auf die vorbeibefiltrenben Garben—er schicke sie bamals nach Rußland, und die alten Grenadiere schauten zu ihm hinauf, so schauerlich ergeben, so mitwissend ernft, so tobestolz—

#### Te, Caesar, morituri salutant!

Manchmal überschleicht mich geheimer Zweifel, ob ich ihn wirklich felbst gesehen, ob wir wirklich seine Genossen waren, und es ist mir bann als ob sein Bild, losgerissen aus bem kleinen Rahmen ber Gegenwart, immer stolzer und herrischer zurückweiche in vergangenheitliche Dämmerung. Sein Name schon klingt uns wie eine Runde ber Borwelt, und eben so antit und heroisch wie die Namen Alerander und Casar. Er ist schon ein Losungswort geworden unter ben Böltern, und wenn der Orient und ber Occident sich begegnen, so verständigen sie sich durch diesen einzigen Namen.

Wie bebeutsam und magisch alebann biefer Rame erklingen fann, bas empfand ich aufe Dieffte, ale ich einft im Safen von London, wo bie indischen Dode find, an Bord eines Oftinbienfahrere flieg, ber eben aus Bengalen angelangt mar. Es war ein riefenhaftes Schiff und gablreich bemannt mit bin-Die grotesten Gestalten und Grubben, bie feltfam bunten Trachbostanern. ten, bie räthselhaften Dienen, bie wunderlichen Leibesbewegungen, ber wilbfrembe Rlang ber Sprache, bes Jubels und bes Lachens, babei wieber ber Ernft auf einigen fanftgelben Gefichtern, beren Augen, wie fcmarze Blumen, mich mit abentheuerlicher Behmuth ansahen-alles bas erregte in mir ein Gefühl wie Bergauberung, ich war ploglich wie verfest in Scheherelabes Mabrchen. und ich meinte icon, nun müßten auch breitblättrige Valmen und langhälfige Nameele und golbbebecte Elephanten und andere fabelhafte Bäume und Thiere jum Borichein tommen. Der Superfargo, ber fich auf bem Schiff befanb und bie Sprache fener Leute ebenfo wenig verftand ale ich, fonnte mir, mit achtbritischer Beschranktheit, nicht genug ergablen, was bas fur ein narrisches Bolf fei, fast lauter Dahomebaner, jufammengewürfelt aus allen ganbern Aliens, von ber Grenze Chinas bis ans grabische Meer, barunter spaar einige pechichmarge, wollhaarige Afrifaner.

Des dumpfen abendlänbischen Wesens so ziemlich überdruffig, so recht Europa-mube wie ich mich damals manchmal fühlte, war mir dieses Stud Worgenland, das sich jest heiter und bunt vor meinen Augen bewegte, eine erquickliche Labung, mein Berz erfrischten wenigstens einige Tropfen jenes Trankes, wonach es in trubhannovrischen ober königlich preußischen Winternachten so oft geschmachtet hatte, und die fremden Leute mochten es mir wohl

ansehen, wie angenehm mir ihre Erscheinung war, und wie gern ich ihnen ein Liebeswörtchen gesagt hätte. Daß auch ich ihnen recht wohl gestel, war ben innigen Augen anzusehen, und sie hätten mir ebenfalls gern etwas Liebes gesagt, und es war eine Trübsal, daß Reiner des Anderen Sprache verstand. Da endlich fand ich ein Mittel, ihnen meine freundschaftliche Gesinnung auch mit einem Worte kund zu geben, und ehrfurchtsvoll und die hand ausstreckend, wie zum Liebesgruß, rief ich den Ramen: Mahomed! Freude überstrahlte plöglich die dunksen Gesichter der fremden Leute, sie kreuzten ehrsurchtsvoll die Arme, und zum erfreuenden Gegengruß riefen sie den Ramen: Bonaparte!

=1

# 11.

# Die Befreiung.

Wenn mir mal die Zeit der müßigen Untersuchungen wiederkehrt, so werde ich langweiligst gründlich beweisen: daß nicht Indien, sondern Egypten jenes Kastenthum hervorgebracht hat, das seit zwei Jahrtausenden, in jede Landestracht sich zu vermummen, und jede Zeit in ihrer eigenen Sprache zu täuschen wußte, das vielleicht jest todt ist, aber den Schein des Ledens erheuchelnd, noch immer bösäugig und unheilstistend unter uns wandelt, mit seinem Leichenduste unser blühendes Leden vergistet, ja, als ein Bamppr des Mittelalters, den Bölkern das Blut und das Licht aus den Derzen saugt. Dem Schlamme des Nil-Thals entstiegen nicht bloß die Krosodille, die so gut weinen können, sondern auch jene Priester, die es noch bester verstehen, und jener privilegirt erbliche Kriegerstand, der in Mordgier und Gefräßigkeit die Krosodille noch übertrisst.

Bwei tieffinnige Männer, beutscher Razion, entbedten ben heilsamsten Gegenzauber wiber bie schlimmste aller egyptischen Plagen, und durch schwarze Kunst — burch die Buchbruckerei und das Pulver — brachen sie Gewalt jener geistlichen und weltlichen hierarchie, die sich aus einer Berbindung des Priesterthums und der Kriegerkaste, nemlich aus der sogenannten katholischen Kirche und dem Feudaladel, gebildet hatte, und die ganz Europa weltlich und geistlich knechtete. Die Druckerpresse zersprengte das Dogmengebäube, worin der Großpfasse von Rom die Geister gekerkert, und Rord-Europa athmete wieder frei, entlastet von dem nächtlichen Alp jener Klerisei, die zwar in der Form von der egyptischen Standeserblichseit abgewichen war, im Geiste aber dem egyptischen Priesterspsteme um so getreuer bleiben konnte, da sie sich nicht durch natürliche Fortpstanzung, sondern unnatürlich, durch mamelusenhafte

Refrutirung, als eine Corporazion von Dagestolzen, noch schroffer barstellte. Eben so sehen wir, wie die Ariegosaste ihre Macht verliert, seit die alte Dandwerkszoutine nicht mehr von Nuben ist dei der neuen Ariegoweise; denn von dem Posaunentone der Kanonen werden jest die stärften Burgthürme niedergeblasen, wie weisand die Mauern von Bericho, der eiserne Darnisch des Ritters schützt gegen den bleiernen Regen eben so wenig wie der leinene Kittel des Bauers; das Pulver macht die Menschen gleich, eine bürgerliche klinte geht eben so gut los wie eine adlige Klinte — das Bolt erhebt sich.

\* . . \*

Die früheren Bestrebungen, bie wir in ber Geschichte ber lombarbischen und tostanischen Republiken, ber svanischen Communen, und ber freien Stäbte in Deutschland und anbern ganbern erkennen, verbienen nicht bie Ehre, eine Volkserbebung genannt zu werben : es war kein Streben nach Kreibeit, sonbern nach Freiheiten, fein Rampf für Rechte, fonbern für Gerechtsame: Corporagionen ftritten um Privilegien, und es blieb alles in ben feften Schranken bes Gilben- und Zunftwesens. Erft gur Zeit ber Reformagion wurde ber Rampf von allgemeiner und geistiger Art, und bie Freiheit wurde verlangt, nicht als ein hergebrachtes, sonbern als ein ursprüngliches, nicht als ein erworbenes, fonbern als ein angeborenes Recht. Da wurden nicht mehr alte Pergamente, fonbern Pringipien vorgebracht; und ber Bauer in Deutschland und ber Puritaner in England beriefen fich auf bas Evangelium, beffen Ausfprüche bamals an Bernunft Statt galten, ja noch bober galten, nemlich als eine geoffenbarte Bernunft Gottes. Da ftanb beutlich ausgesprochen : baf bie Menfchen von gleich ebler Geburt find, bag bochmuthiges Befferbunken verbammt werben muß, bag ber Reichthum eine Gunbe ift, und baf auch bie Armen berufen find gum Genuffe in bem iconen Barten Gottes, bes gemeinfamen Baters.

Mit der Bibel in der einen Dand und mit dem Schwerte in der andern, zogen die Bauern durch das sübliche Deutschland, und der üppigen Bürgersschaft im hochgeihürmten Nüremberg ließen sie sagen: es solle künftig kein Daus im Reiche stehen bleiben, das anders aussehe als ein Bauernhaus. So wahr und tief hatten sie die Gleichheit begriffen. Noch heutigen Tags, in Franken und Schwaben, schauen wir die Spuren dieser Gleichheitslehre, und eine grauenhaste Ehrsurcht vor dem heiligen Geiste überschleicht den Wanderer, wenn er im Mondschein die dunkeln Burgtrümmer sieht aus der Zeit des Bauernkriegs. Wohl dem, der, nüchternen Sinns, uichts anderes sieht; ist man aber ein Sonntagskind — und das ist seber Geschichtskundige — so sieht man auch die hohe Jagd, die der beutsche Abel, der roheste der Welt, gegen die Besseten geübt, man sieht, wie tausendweis die Wehrlosen todtgeschagen,

gefoltert, gespießt und gemartert wurden, und aus den wogenden Kornfeldern fieht man sie geheinnisvoll nicken, die blutigen Bauernköpfe, und brüber hin hört man pfeisen eine entsehliche Lerche, rachegellend, wie der Pfeiser vom Delsenstein.

Eimas beffer erging es ben Brubern in England und Schottlanb: ibr Untergang war nicht so komäblich und erfolglos, und noch jent seben wir bort bie firudite ihres Regiments. Aber es gelang ibnen feine felte Begrunbung beffelben, bie fauberen Cavaliere berrichen wieber noch wie upr. und erabten fich an ben Spafgefdichten von ben alten ftauren Stunfopfen, bie ber befreunbete Barbe, au ihrer mußigen Unterhaltung fo bubich befchrieben. gesellichaftliche Umwälzung bat in Grofibritannien Ratigefunden, bas Gerüfte ber burgerlichen und politischen Inftituzionen blieb ungerftort, bie Raftenberrschaft und bas Runftwefen bat fic bort bis auf ben beutigen Sag erhalten, und obgleich geträuft von bem Lichte und ber Barme ber neuern Civilifagion. verbarrt England in einem mittelalterlichen Buftande, ober vielmehr im Bu-Ranbe eines fasbionablen Mittelalters. Die Congessionen, bie bort ben liberalen Ibeen gemacht worben, find biefer mittelalterlichen Starrbeit nur mubfam abgefämpft worben und nie aus einem Pringip, sonbern aus ber faetischen Rothwenbigleit, find alle mobernen Berbefferungen bervorgegangen, und fie tragen alle ben Ruch ber Salbbeit, bie immer neue Drangfal und neuen Lobestampf und beffen Gefahren nöthig macht. Die religible Reformagion ift in England nur balb vollbracht, und swiften ben tablen vier Gefangnifwanben ber bischöflich analitanischen Rirche befindet man fich noch viel folechber, als in bem weiten, bubich bemalten und weichgepolfterten Beiftesferter bes Dit ber politischen Reformazion ift es nicht viel beffer ge-Katholizismus. aangen, bie Bollevertretung ift to mangelbaft als moglich: wenn bie Stanbe nd auch nicht mehr burch ben Rod trennen, fo trennen fie fich boch noch immer burd verschiebenen Gerichteftanb, Vatronage, Doffabigfeit. Vrarogative. Gewohnheitevorrechte und fonftige Ratalfen : und wenn Gigenthum und Berfon bes Bolle nicht mehr von ariftofratifcher Billfur, fonbern vom Gefene abbangen, fo find boch biefe Gefete nichts anbere als eine anbere Art von Rabnen, womit bie griftofratifde Brut ibre Beute erbafcht, und eine andere Art von Dolden, womit fie bas Bolt mendelt. Denn wahrlich, fein Turann vom Continente wutbe aus Willfür fo viel Taren erpressen, ale bas englische Bolf von Gesetwegen bezahlen muß, und tein Tyrann war jemals fo graufam wie Englande Criminalgefete, bie täglich morben, für ben Betrag eines Shillings, und mit Buchkabentalte. Birb auch, feit furgem, manche Berbellerung biefes trüben Ruftanbes in England porbereitet, werben auch ber weltlichen und geiftlichen Dablucht bie und ba Schranken gesest, wirb auch jent bie große Luge einer Bolfsvertretung einigermaßen begutigt, inbem man hie und da einem großen Fabrikorte die verwirke Wahlfimme von einem rotten borrough überträgt, wird gleichfalls bie und da die barsche Intvlerang gemilbert, indem man auch einige andere Secten bevorrechtet — so ift dieses alles bech nur leidige Altsslierei, die nicht lange vorhält, und ber dümmstr Schneiber in England kann voranosehen, daß über kurz ober lang das alles Staatskleid in trübseligen Fepen auseinanderreißt.

. .

"Riemand flidt einen Lappen von neuem Tuche an ein altes Aled 3 benn ber neue Lappen reißt boch vom alten, und ber Rif wird ärger. Und niemand fasset Most in alte Schläuche; anders gerreißt ber Most die Schläuche, und ber Wein wird verschüttet, und bie Schläuche kommen um. Sonbern man soll Most in neue Schläuche fassen."

Die tieffte Bahrheit erblüht nur ber tiefften Liebe, und baher die Uebereinstimmung in ben Ansichten bes ällteren Bergpvebigers, ber gegen die Aristofratie von Jerusalem gesprochen, und jener spätern Bergprediger, die von der höhe bes Convents zu Paris ein dreifardiges Evangelium herabyredigten, wonach nicht bloß die Form des Staates, sondern das ganze gesellschaftliche Leben, nicht gesticht, sondern neu umgestaltet, neu begründet, ja neu geboren werden sollte.

Ich spreche von ber französischen Revoluzion, jener Weltepoche, wo die Lehre ber Freiheit nub Gleichheit so siegerich emporstieg aus jener allgemeinen Ertenntnisquelle, die wir Vernunft nennen, und die, als eine unaufhörliche Offenbarung, welche sich in jedem Menschaudet wiederholt und ein Wissen begründet, noch weit vorzüglicher sein muß, als jene überlieferte Offenbarung, die sich nur in weuigen Ausenesgenen bekundet, und von der großen Wenge nur geglaubt werden kann. Diese lestgenannte Offenbarungsart, die selbst aristofratischer Katur ist, vermochte nie die Privilegienherrschaft, das bevorrechtete Kastenwesen, so sicher zu belämpfen, wie es die Bernunft, die demokratischer Natur ist, jest belämpfe. Die Revoluzionsgeschichte ist die Kriegsgeschichte bieses Kampfes, woran wir alle mehr oder minder Theil genommen; es ist der Lobeskamps mit dem Egyptenthum.

Obgleich die Schwerter ber Feinbe täglich flumpfer werben, obgleich wir schon die besten Positionen besetzt, so können wir doch nicht eher das Triumphlieb anstimmen, als die das Werf vollendet ift. Wir können nur in den Zwischennächten, wenn Wassenstillstand, mit der Laterne aufs Schlachtselb hinansgeben, um die Toden zu beerdigen.—Wenig fruchtet die kurze Leichenrede! Die Berläumbung, das freche Gespenft, setzt sich auf die edelsten Gräber—

Ach! gilt boch ber Rampf auch jenen Erbfeinben ber Bahrheit, bie fo fchlan

ben guten Lexmund ihrer Gegner zu vergiften wissen, und die sogar jenen ersten Bergprediger, ben reinsten Freiheitshelben, herabzuwürdigen wußten : benn als sie nicht läugnen konnien, daß er der größte Mensch set, machten sie ihn zum kleinsten Gotte. Wer mit Pfassen kämpft, der mache sich darauf gesallt, daß der beste Lug und die tristigken Berläumdungen seinen nrmen guten Namen zerfesen und schwärzen werden. Aber gleich wie man jene Fahnen, die in der Schlacht am meisten von den Kugeln zerfest und von Pulverdampf geschwärzt worden, höher ehrt als die Manksten und gesündesten Rekrutensahnen, und wie man sie endlich als Razionalresiquien in den Domen ausstellt: so werden einst die Ramen unserer Delben, jewehr sie zerfest und angeschwärzt worden, um so enthusiassischer verehrt werden, in der heiligen Genosevalirche der Kreibeit.

Wie die Belben ber Revoluzion, so hat man bie Revoluzion selbst verläumbet, und fie ale ein Aurftenschrechnif und eine Boltscheuche bargeftellt in Libellen aller Urt. Man bat in ben Goulen all bie fogenannten Greuel ber Revoluzion von ben Kindern auswendig lernen laffen, und auf ben Jahrmartten fab man einige Reit nichts anderes, als grellcolorirte Bilber ber Guillo-Es ift freilich nicht zu laugnen, biefe Dafcbine, bie ein frangbuicher Arat, ein großer. Belt-Orthopabe, Monkeur Guillotin, erfunden bat, und momit man bie bummen Ropfe von ben bofen Bergen febr leicht trennen fann, biefe beilfame Rafchine bat man etwas oft angewandt, aber boch nur bei unbeilbaren Arankheiten, 3. B. bei Berrath, Luge und Schwäche, und man bat bie Varienten nicht lang gequalt, nicht gefoltert, und nicht geräbert, wie einft taufenbe und aber taufenbe Rotüriers und Bilains. Burger und Bauern, gequalt, gefoltert und gerabert murben, in ber guten alten Beit. Dag bie Fran-\_ solen mit jener Mafchine fogar bas Oberhaupt ihres Staates amputirt, ift freilich entfetlich, und man weiß nicht, ob man fie besbalb bes Batermorbe ober bes Selbstmorbs beschulbigen foll ; aber bei milberungsgründlicher Betrachtung finden wir, daß Lubwig von Frankreich minder ein Opfer ber Leibenschaften als vielmehr ber Begebenheiten geworben, und baf biejenigen Leute, bie bas Boll au foldem Opfer brangten und bie felbft, ju allen Beiten, in weit reichlicherem Maafe, Fürftenblut vergoffen baben, nicht als laute Rläger auftreten follten. Rur zwei Rönige, beibe vielmehr Könige bes Abels als bes Bolles, hat bas Boll geopfert, nicht in Friebenszeit, nicht niebriger Intereffen wegen, fondern in außerfter Rriegebebrangnig, als es fich von ihnen verrathen fab, und mahrend es feines eigenen Blutes am wenigften iconte; aber gewiß mehr als taufend Fürsten fielen meuchlings, und ber Dabsucht ober frivoler Interessen wegen, burch ben Dolch, burch bas Schwert und burch bas Gift bes Abels und ber Pfaffen. Es ift als ob biefe Raften ben Fürftenmorb ebenfalls zu ihren Privilegien rechneten, und beshalb ben Tob Lubwig XVI.

und Rarl I. um fo eigennütiger beflagten. D, bag bie Ronige enblich einfaben, bag fie, als Ronige bes Bultes, im Schute ber Gefete viel ficherer leben konnen, als unter ber Garbe ihrer abligen Leibmorber.

Aber nicht blos bie Belben ber Revoluzion und bie Revoluzion felbft, fonbern fpgar unfer ganges Reitalter bat man verläumbet, Die gange Liturgie unferer beiligsten Ibeen bat man parobirt, mit unerhörtem Frevel, und wenn man fie bort ober lief't, unfere fchnoben Berachter, fo beifit bas Bolt bie Canaille, die Freiheit beifit Frechheit, und mit himmelnben Augen und frommen Seufgern wirb geklagt und bebauert wir maren frivol und batten leiber keine Religion. Deuchlerische Dudmanfer, Die unter ber Laft ihrer geheimen Gunben niebergebengt einber febleichen, wagen es, ein Beitalter zu läftern, bas viel-'leicht das belligste ist von allen seinen Vorgängern und Rachfolgern, ein Zeitalter, bas fich opfert für bie Gunben ber Bergangenheit unb für bas Glud ber Bufunft, ein Meffias unter ben Jahrbunberten, ber bie blutige Dornenfrone und die schwere Kreuziak kaum ertrüge, wenn er nicht dann und wann ein beiteres Baubeville trallerte und Spafe riffe über bie neueren Pharifaer unt Sabugaer. Die toloffalen Schmergen waren nicht gu ertragen obne folche Bipreiferei und Berfifiage! Der Eruft tritt um fo gewaltiger bervor, wenn ber Spaß ihn angeflindigt. Die Zeit gleicht bierin gang ihren Rindern unter ben Frangofen, bie febr foredliche, leichtfertige Bucher gefcrieben, und boch febr ftreng und ernfibaft fein tonnten, wo Strenge und Ernft nothwendig murben ; 3. B. Du Clos und gar Louvet be Couvrai, die beibe, wo es galt, mit Bartyrertühnheit und Aufopferung für die Freiheit fritten, übrigens aber febr frivol und folipfrig fcheieben, und leiber teine Religion batten.

Als ob die Freiheit nicht eben fo gut eine Religion ware, als jede andere! Da es bie unferige ift, fo könnten wir, mit bemfelben Maage meffend, ihre Berachter für frivol und irreligiös erflaren.

Ja ich wiederhole die Worte, womit ich diese Bläter eröffnet: Die Freiheit ist eine neue Religion, die Religion unseren Zoit. Wenn Christus auch nicht der Gott dieser Religion ist, so ist er doch ein hoher Prieste berselben, und sein Rame strahlt beseligend in die Derzen der Jünger. Die Franzosen sind aber das auserlesene Bolt der neuen Religion, in ihrer Sprache sind die ersten Evangelien und Dogmen verzeichnet, Paris ist das neue Jerusalem, und der Rhein ist der Jordan, der das geweihte Land der Freiheit trennt von dem Lande der Briliefter.

[

### Shingwert

(Befdrieben ben 29. Rov. 1830.)

Es war eine niedergebrückte, arretirte Zeit in Deutschland, als ich ben zweiten Band ber Reisebilder schreib und mahrend bes Schreibens brucken ließ. Ehe er aber erschien, verlautete schon etwas davon im Publikum, und es hieß, mein Buch wolle den eingeschückterten Freiheitsmuth wieder aufmuntern, und man treffe schon Mahregeln, es ebenfalls zu unterdrücken. Bei solchem Gerüchte war es rathsam, das Wert um so schneller zu fördern und aus der Presse zu jagen. Da es eine gewisse Bogenzahl enthalten mußte, um den Ansprüchen einer hochlöblichen Censur zu entgehen: so glich ich in jener Roth dem Benvenuto Cellini, als er beim Guß des Perseus nicht Erz genug halte, und zur Füllung der Form alle zinnerne Teller, die ihm zur Hand lagen, in den Schmelzosen warf. Es war gewiß leicht, das Zinn, besonders das zinnerne Ende des Buches, von dem besseren Erze zu unterscheiden; boch, wer das Handwert verstand, verrieth den Meister nicht.

Bie aber alles in ber Welt wieberkehren kann, so geschieht es auch, bag sich zufälligerweise bei biesem Banbe eine ähnliche Bebrängniß ereignet, und ich habe wieber eine Menge Zinn in ben Guß werfen mussen, und ich wunsche, bag man meine Zinngießereien nur ber Zeitnoth auschreibe.

Ach! ift ja das ganze Buch aus der Zeitnoth hervorgegangen, eben so wie bie früheren Schriften ähnlicher Richtung; die näheren Freunde des Berfassers, die seiner Privatverhältnisse kundig sind, wissen sehr gut wie wenig ihn die eigene Selbstucht zur Tribüne drängt, und wie groß die Opfer sind, die er bringen muß, für jedes freie Wort, das er seitdem gesprochen — und wills Gott! noch sprechen wird. Dest ist das Wort eine That, deren Folgen sich nicht abmessen lassen, kann doch keiner genau wissen, ob er nicht gar am Ende als Blutzeuge auftreten muß für das Wort.

Seit mehreren Jahren warte ich vergebens auf bas Wort jener kühnen Rebner, die einst in den Berfammlungen der deutschen Burschenschaft so oft ums Wort baten, und mich so oft durch ihre rhetorischen Talente überwunden, und eine so vielversprochene Sprache gesprochen; sie waren sonst so vorlaut, und sind jest so nachstill. Wie schmähten sie damals die Franzen und das welsche Babel und den undeutschen, frivolen Vaterlandsverräther, der das Franzenthum lobte. Jenes Lob hat sich bewährt in der großen Woche.

Ach, die große Woche von Paris! Der Freiheitsmuth, der von dort herüberwehte nach Deutschland, hat freilich bie und da die Rachtlichter umgeworfen, so daß die rothen Gardinen an einigen Thronen in Brand geriethen und die goldnen Kronen heiß wurden unter ben lobernden Schlasmüßen; — aber bie alten hafder, benen bie Reichspolizei anvertraut, foleppen icon bie Löfcheimer herbei, und ichnuffeln jest um fo wachsamer, und schwieben um fo fester bie heimlichen Retten, und ich merte schon, unsichtbar wöldt sich eine noch bichtere Kerkermauer um bas beutsche Bolk.

Armes, gefangenes Bolt! verzage nicht in beiner Noth — D, baß ich Ratapulta sprechen könnte! D, baß ich Falarika hervorschießen könnte aus meinem Berzen!

Bon meinem herzen schmilzt bie vornehme Eisrinde, eine seltsame Behmuth beschleicht mich — ift es Liebe und gar Liebe für das deutsche Bolf? Der ist es Krankheit? — meine Seele bebt, und es brennt mir im Auge, und das ist ein ungünstiger Zustand für einen Schriftsteller, der den Stoff beherrschen und hübsch objectiv bleiben soll, wie es die Kunstschule verlangt, und wie es auch Goethe gethan — er ist achtzig Jahre dabei alt geworden, und Minister und wohlhabend — armes deutsches Bolt! das ist dein größter Mann!

Es fehlen mir noch einige Octavseiten und ich will beshalb noch eine Geschichte erzählen — sie schwebt mir schon seit gestern im Sinne — es ist eine Geschichte aus dem Leben Karl V. Doch ist es schon lange her, seit ich sie vernahm und ich weiß die besondern Umstände nicht mehr ganz genau. So was vergist sich leicht, wenn man kein bestimmtes Gehalt dafür bezieht, daß man die alten Geschichten alle halbe Jahre vom Deste abliest. Was ist aber auch daran gelegen, wenn man die Ortsnamen und Jahrzahlen der Geschichten vergessen hat z wenn man nur ihre innere Bedeutung, ihre Moral, im Gebächtnisse behalten. Diese ist es eigentlich, die mir im Sinne klingt und mich wehmuthig bis zu Thränen stimmt. Ich fürchte, ich werde krank.

Der arme Kaiser war von seinen Feinden gefangen genommen, und saß in schwerer Daft. Ich glaube es war in Tyrol. Da saß er in einsamer Betrübnis, verlassen von allen seinen Rittern und hössingen, und keiner kam ihm zu Dulfe. Ich weiß nicht, ob er schon damals jenes kasediche Gesicht hatte, wie es auf den Bildern von Dolbein abkonterseit ist. Aber die menschenverachtende Unterlippe trat gewiß noch gewaltsamer hervor als auf jenen Bildern. Ruste er boch die Leute verachten, die, im Sonnenschein des Glückes, ihn so ergeben umwebelt, und ihn sest allein ließen in dunkler Roth. Da öffnete sich plöstich die Kerkerthüre und herein trat ein verhüllter Mann, und wie dieser den Mantel zurückschug, erkannte der Kaiser seinen treuen Kunz von der Rosen, den Posnarren. Dieser brachte ihm Trost und Rath, und es war der Posnarr.

D, beutsches Baterland! theures beutsches Boll! ich bin bein Kung von ber Rofen. Der Mann, beffen eigentliches Amt bie Kurzweil und ber bich nur beluftigen follte in guten Tagen, er bringt in beinen Kerter zur Zeit ber

Roth; bier unter bem Mantel bringe ich bir bein ftarles Zepter und bie schöne Arone — erkennst du mich nicht, mein Raiser? Wenn ich bich nicht befreien kann, so will ich bich wenigstens trösten, und bu sollst jemanden um bich haben, ber mit bir schwapt über bie bedränglichste Drangsal, und bir Nuth einspricht, und bich lieb hat, und bessen bester Spaß und bestes Blut zu beinen Diensten sieht. Denn bu, mein Bolt, bist ber wahre Raiser, der wahre herr ber Lande — bein Wille ist souverain und viel legitimer, als Jenes purpurne Tel ost notro plaisir, das sich auf ein göttliches Recht beruft, ohne alle andre Gewähr als die Salbabereien geschotener Sauster — bein Wille, weim Bolt, ist die alleinig rechtmäßige Quelle aller Macht. Wenn du auch in Jesseln barnieder liegst, so siegt boch am Ende dein gntes Recht, es naht der Tag der Befreiung, eine neue Zeit beginnt — mein Raiser, die Racht ist vorüber und braußen glüht das Morgenroth.

Rung von der Rosen, mein Narr, bu irrft bich, ein blandes Bell haltst bu vielleicht für eine Sonne, und bas Morgenroth ift nichts als Blut.

Rein, mein Raiser, es ift bie Sonne, obgleich fie im Beften hervorfteigt — feit sechstausenb Jahren sah man fie immer aufgeben im Often, ba wirb es wohl Zeit, bag fie mal eine Beränberung vornehme in ihrem Lauf.

Rung von ber Rofen, mein Rarr, bu haft ja bie Schellen verloren von beiner rothen Muge, und fie hat jest fo ein feltsames Anfeben, bie rothe Mine.

Ach, mein Raifer, ich babe ob Eurer Rott fo wathenb ernfthaft ben Ropf geschüttelt, bag bie narrifchen Schellen abfielen von ber Müge; fie ift aber barum nicht follechter geworben.

Rung von ber Rofen, mein Rarr, was bricht und fracht ba braugen ?

Seib fill! bas ift bie Buge und bie Jimmermannsart, und balb brechen gufammen bie Pforten Eures Rerters, und Ihr feib frei, mein Raifer!

Bin ich benn wirflich Raifer? Ach, es ift ja ber Rarr, ber es mir fagt!

D, seufzt nicht, mein lieber herr, bie Kerkerlust macht Euch so verzagt; wenn Ihr erft wieber Eure Macht errungen, fühlt Ihr auch wieber bas künne Raiserblut in Euren Abern, und Ihr seib ftolz wie ein Raiser, und übermütig, und gnäbig, und ungerecht, und lächelnd, und undankbar, wie Fürften sind.

Rung von ber Rofen,! mein Marr, wenn ich wieber frei werbe, was willft bn bann anfangen ?

3ch will mir bann nene Schellen an meine Dlige naben.

Und wie foll ich beine Treue belohnen ?

: - Ach! lieber Derr, lagt mich nicht umbringen.

(Ende ber Reifebilber.)

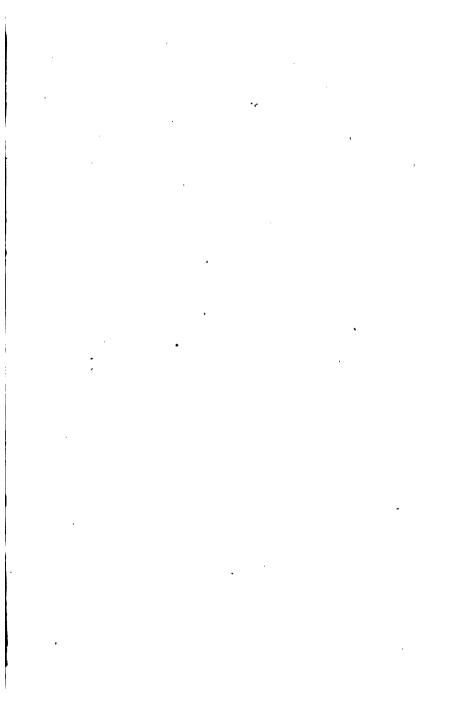

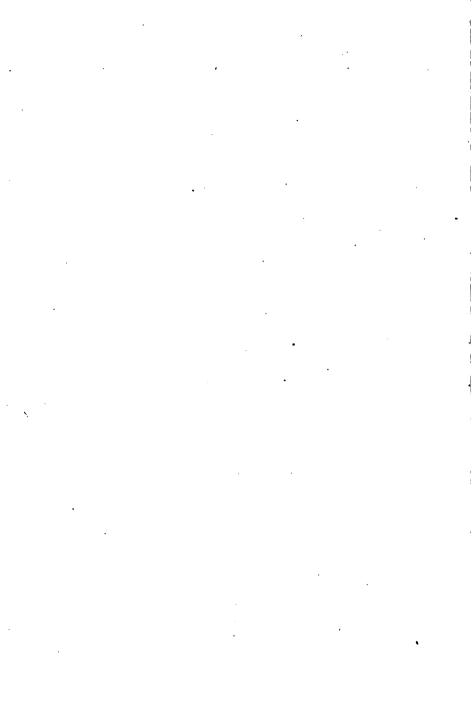

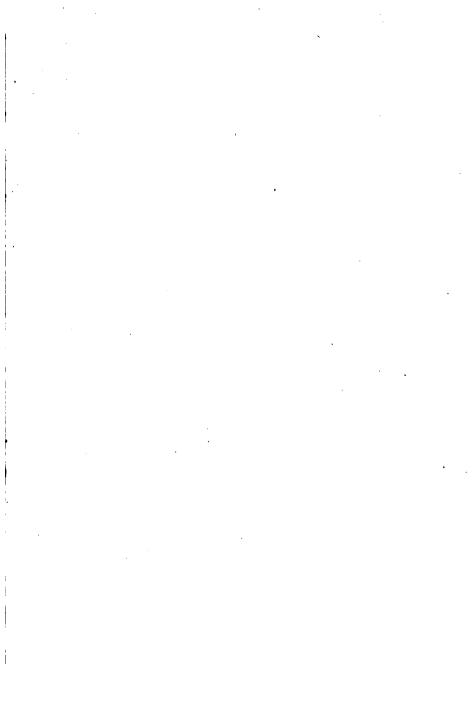

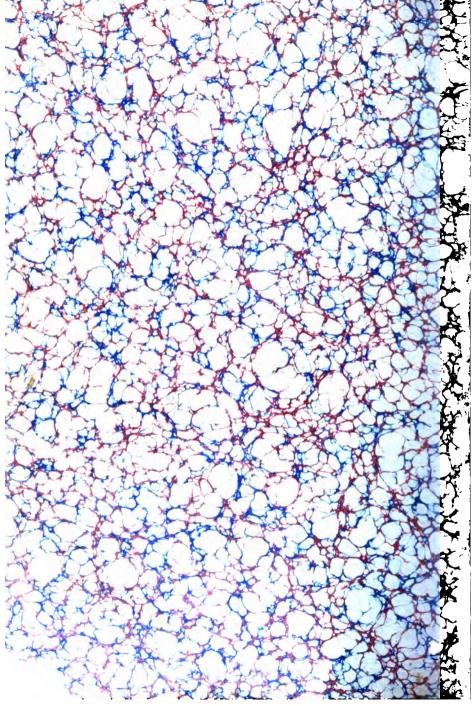



